











## eikoriffe Geroles

#### Orfald. c

Horontelland Street, 10.

of the object of conditionals described the

A. C. olem Els yang Mungang pengangan (1997).

02 52 11

3.00

Company of the second of the s

Sales, 187

inabalan dengan diser

.

.

## Biftorifche Schriften.

#### Gefdichte

### florentinifden Siftoriographie

bis zum sechszehnten Jahrhundert nebft einer Charakteriftik des Machiavell.

Berfuch einer inneren Befdichte

# Aragonien bis zum Ausgang bes Barcelonischen Königstammes.

\$10H

G. G. Gervinus.

Reue Zusgabe.

Mit einem Refrolog von Profeffor Dr. Karl Rober in Beibelbe und Gervinus' Bilbnif.

Bien, 1871.

Wilhelm Braum üller

T STATE OF

Der Job hat am 18. Mar; 1871 einen Mann, ber gu ben besten Sohnen seines Bolles gabite, ben eblem Gervinus aus bem Lande ber Lebenben in's Reich ber Schatten abgerufen.

Das Erftlingswert Georg Gottfried Gervinns' — außer heiner Sabilitationsschrift, die bereits 1830 erschien — waren seine "historischen Schriften" (Franksurt 1833), die damals die Aufwertsamkeit der Fachgeschrten auf den jungen Sistorier sentten und ihm 1835 den Weg zur außervordentlichen Prosesur. auf dem er dann rasch zu der Bedeutung sich emportschwang, die ihn zu den Rorupkären beutschen költen läste.

Wenn auch Gervinne' große Sauptwerte, die Geschichte ber berutschen Dichtung, sowie die des 19. Jahrhunderts feit den Biener Berträgen, ebenso "Shatespeare" den Gianzpuntt seines geftigen Schassenschen baren, so verbienen doch gerade jest, bei dem hinfigieben des rasttosen Denkers auch jene ersten Arbeiten eine ernenerte Aufmerksamkeit und Bürdigung seitens aller Freunde
der Geschichte. In diesem Sinne glaubte der Berleger zu
handeln, wenn er hiermit eine neue Ausgabe der historischen Schriften Gervinus'\*) vorlegt, der er durch
Beigabe eines trefslichen Bildes des großen Gelehrten einen
erhöhten Werth zu verleihen hofft.

Bien, im Marg 1871.

Wilhelm Graumüller.

<sup>\*)</sup> Die 1860 aus dem Berlag von Barrentrapp in Frankfurt fänslich an mich übergingen.

## Hekrolog \*)

ומש

Brofeffor Dr. Rarl Roder in Beidelberg.

(Aus ber Mugeb. Angem. Beitung.)

Geora Gottfried Gervinus wurde am 20. Mai 1805 zu Darmftadt geboren und ftarb am 18. März 1871 zu Beidelberg, nach nur siebentägigem Krankenlager, in Folge eines heftigen gastrisch-rheumatischen Fiebers, zu bem am letzten Tage por feinem Tob eine Behirnlahmung hingutrat. Sein Bater mar ein geachteter Burger, und auch von mutterlicher Seite war er verwandt mit ben angesehenften Burgerfamilien Darmftadte. Er befuchte hier bas icon bamale. unter Zimmermann, nicht gang üble Gomnafium, zu beffen Schulern in neuerer Zeit auch Liebig und eine Reihe anderer namhaften Männer gehört hatten, sowie schon im vorigen Jahrhundert Lichtenberg. Liegen auch in biefer feiner Schulzeit bie meiften lehrer viel gu munichen übrig, fo überburdete man boch bie Schuler nicht mit Schulftunden und häuslichen Arbeiten, wie es beute fo fehr überhand genommen hat. Bielmehr gemährte man ihnen eine genügend freie Bewegung und eine mohlthuende Anregung gur Gelbitthätigfeit. Bang besonders gesteigert ward diese freilich noch durch einige anderen Ursaden, die in ben Berhaltniffen theils ber Beit, theils ber Dertlichfeit gegeben maren. Die Freiheitfriege hatten nämlich einen überaus frischen

<sup>\*)</sup> Wir wissen bestimmt, daß eine, gewiß sehr anziehende, Selbstbiografie von ihm vorhanden ift, aber nicht wie weit sie geht. So fehr wir uns bewußt sind in dieser kurzen Stizze weit hinter der Aufgade zurückzubleiben, die der Berfasser des Refrologs eines Mannes wie Gervinus sich zu stellen hat, so glauben wir bennoch Einiges über ihn nicht ungesagt laffen zu dürsen, da es bis jetzt nur sehr Benigen bekannt ift. D. E.

Beift und regen Trieb gum Schaffen in ber Jugend machgerufen, welchen die Turnerei und ein am Gumnasium gestifteter fogenannter "Tugendbund," bem auch Gervinus angehörte, nicht wenig förberten. Dazu tam ber gunftige Umftand, dag in ber fleinen heffischen Refis bengftadt ein ungewöhnliches Dag von Bilbung, insbesondere von politischer Bilbung und von Knuftfinn, herrschte. Dazu hatte ber freisinnige Großherzog Ludwig I. in seiner Art überaus viel beigetragen, indem er ben bei Beitem größten Theil feiner Ginfunfte, unter ber einfichtvollen Leitung bes Beh. Cabinetfecretare Schleiermacher, lediglich für Zwede ber Biffenichaft und Runft verwandte, eine portreffliche Hofbibliothet, eine Gemalbe- und Naturaliensammlung fcuf. und fowohl bas Schauspiel als die Oper unbeftritten auf die hochfte Stufe in Deutschland erhob. Die Rudwirfung auf die gange Ginwohnerschaft, und unnentlich auf die Jugend, konnte nicht ausbleiben. Diefelbe benutte durchweg aufe Fleifigfte bie Sofbibliothet, und neben ihr eine fo ausgezeichnete Leihbibliothet (die es fiber 100,000 Bande brachte) wie Deutschland feine zweite aufzuweisen hatte; bie Schuler wurden zu Unternehmung von Privatftudien und Arbeiten aller Art in einer Beife angeregt, wie es fonft gemiß felten vorgetommen fein wird: fie besuchten häufig bas Theater und versuchten fich unter Anderm fast in allen Zweigen ber Dichtfunft. Bu biefen Schülern gehörte auch Gervinus, ber namentlich gute Begameter machte, und besonders lebhaften Untheil nahm an ben hervorragenden Leiftungen ber Darmftabter Buhne, fomie überhaupt an ber bramatifchen Runft. Schon bamale mar er gang erfüllt von Chatefpeare, über beffen reiche Menichenkenntniß und treffliche Schilberungen ber Charaftere und Lebensverhältniffe er fich fpater ale Mann fo eingehend anefprach. Er las bisweilen Chafespeare'sche Stude mit bem vorzüglichen Schanspieler Bruner, ber furg vorher bie erfte Große bes Biener Burgtheaters war, und nun ale Regisseur in Darmftadt wirkte; mit ihm besprach er die einzig richtige Art, in der diese oder jene Rolle aufgefakt, begiehungeweise gelefen werden muffe, und der reife Buhnenfunftler gab babei nicht felten bem Jungling nach. Indeffen hatte Gervinus mit bem vollendeten vierzehnten Jahre die Claffe (secunda) verlaffen, also prima und selecta gar nicht besucht, und war in das Geschäft eines bortigen fehr madern Raufmanns eingetreten, worin er vier Jahre lang blieb und volle Belegenheit fand fich nicht nur Befchaftfenntniffe anzueignen, die ihm mannichfach zu Statten tamen, fonbern auch ein außerordentliches Beschick im Ropfrechnen. Seine taufmannifche

Die überaus lebhafte Theilnahme an vaterlanbifchen und ftaatlichen Dingen, bie auch bei Gervinus ichon im Rnabenalter burch bie Freiheitlriege geweckt worben mar, erhielt eben bamals eine neue fraftige Unregung burch ben griechifchen Freiheitfampf und ben fpanifchen Aufftand unter Riego. Gine Rudwirfung biefes letzteren mar unter andern auch bie, bag Gervinus mit einigen Alteregenoffen fcon gu jener Beit Cpanifch fernte, mas ihm fpater für feine Arbeiten ebenfo ju Statten tam wie bie bemnachft erworbene Renntnig ber italienifden und englifden Sprache. Be mehr er ingwifden jum politifden Bewuftfein herangereift mar, befto fcmerglicher empfanb er mit ber gangen Jugend jener Beit bas eifige Alpbruden ber furchtbaren Reaction, bie jum Dant fur bie opferfreudige Bingebung unfere Bolte und feine blutigen Giege über ben frangofifchen Unterbruder auf Deutschland laftete, bie mahrend eines vollen Bierteljahrhunderts, b. f. nach einer furgen Unterbrechung burch bie Julirevolution, fich bis jum Jahr 1840 immerfort gefteigert hatte, und ben hoffnungevollften Theil bes jungen Befchlechte entweber ins Muslaud trieb ober in ben Rerfern vertommen lieg. Much jum Fortbetrieb ber Coulftubien blieb Gervinus' Raufmannswit nicht gang unbenutt, fo bag es ihm in taum einem halben 3ahr nachher - feitbem er feines Berufe jum Ctubieren inne geworben und, wiber bes Batere Bunich, fich bagu entichloffen hatte - burch angeftrengten Fleiß moglich geworben mar feine Alteregenoffen, bie in ber Claffe geblieben maren, völlig einzuholen und bie Abgangeprufung ju beftehen. Er widmete fich nun ber Philologie und bezog zuerft bie Lanbeduniverfitat Giegen, Die ihn aber wenig befriedigte. Er ging baber pon ba, befonbere angezogen von Coloffer, im Fruhighr 1826 nach Beibelberg, und biefer Schritt murbe enticheibend fur fein Leben. Sier mar es nämlich, mo er jum pollen Bewuftfein feiner pormalteuben Reigung jur Geschichte gelangte und ju bem beftimmten Entichlug fich ihr funftig aneichliegend augumenben. Auf biefen Ents ichlug vom größten Ginflug mar ber nahere Bertehr mit Schloffer, ber feinen icharfen Blid auch an ihm bemabrte, ihm freundlich entgegentam und ibn in ben engeren Breis pou ftrebfamen jungen Mannern soa, mit benen er jebergeit fich umgab, gemeinfam etwas ftreng Biffenschaftliches las und besprach. Die gewaltige Berfönlichkeit biefes Dannes, ber fittliche Ernft, bie Grundlichfeit und ber rieffge Bleiß feiner Forfchung, feine unbengfame Bahrheitliebe, Charafterfestigfeit und Gerabheit mirften binreifend auf Gerninus, mie auf fo viele Andere, und er blieb ibm geitlebene ein murbiges Borbild. Die icon fruber in ber Couls und Raufmannegeit, fo vertehrte Gervinus auch mahrend ber Studienjahre, Die er beftens nutte, immer nur mit wenigen Freunden, am Meiften mit folden, zu benen eine Gemeinsamteit ber Beftrebungen ihn bingog, Rach Beenbigung ber Universitatestubien mirtte er im 3ahr 1828 und 1829 ju Frantfurt ale Bebrer in einem nambaften Grziehungeinstitut, bann furze Reit ebenba ale Sausiehrer. In jene Beit fallt auch feine Betheiligung an einer Ansgabe bes Thufgbibes, die er aber balb wieber aufgab. Hierauf machte er in Begleitung eines jungen Englanders eine Reife nach Stalien und habilitirte fich 1830 ju Beibelberg in lateinifcher Disputation, mobei ihm ber bemnachft berühmt geworbene Philologe Rarl Friedrich hermann opponirte, ber bamale gleich bem Germaniften Befeler bort bocirte. Geine Zeit mibmete Gervinne, icon ale Brivatbocent, ungleich weniger ben Borlefungen ale feinen miffenichaftlichen Arbeiten, und er folgte babei nur einem inneren Antrieb. benn er mar offenbar mehr jum Foricher ale jum eigentlichen lehrer geboren. Das Schulmeiftern, ja überhaupt bas viele Sprechen, mar nie feine Sache, und er galt icon bei feinen Schultameraben für eine in fich gefehrte Ratur. Dhaleich er flar, fliefend und ebenfo anregend portrug ale fcbrieb, fo feste er boch leicht bei feinen Buhorern etwas ju viel voraus. Geine gewöhnliche Schweigfamteit ichlok jedoch nicht aus, daß er gelegentlich auch mobl einmal überaus frohlich fein tonnte und bann gang aus fich berausging. Auch an berathenden Berfammlungen mit ihrem vielen fruchtlofen Sin- und Berreben, mo nicht gar eitlen Schonrednereien, hatte er von je ber tein Gefallen, fühlte fich barin nicht an feinem Blat und es mar bort nicht lange feines Bleibens. Geine meift fcharf treffenben Urtheile über gottliche und menichliche Dinge maren obnehin faft lediglich bie Frucht eignen Studiums und Nachdenkens, und, wie sie ohne Zuthun Anderer zu entstehen pflegten, so hielt es auch meist sehr schwer ihn davon abzubringen; schon als junger Mensch war er sehr balb mit sich über Etwas im Reinen und fertig und dann ziemlich abge-

ichloffen und unzugänglich.

Seine schriftstellerische Laufbahn eröffnete er mit einer Anzahl fleinerer Arbeiten, 3. B. ber Differt. über bie Beschichte ber Angelfachfen, ben Briefen über Beeren, ber aragonifchen Gefcichte, ben (von Dahlmann ale "ausgezeichnet" gerühmten) Unter fuchungen über die florentinische Historiographie 2c. 1833. Hieran ichloffen fich fpater, 1837, die portrefflichen "Grundzuge ber Biftorit." 1835 erichien ber erfte Band bes bahnbrechenden großen Bertes, bas querft unter bem Ramen "Geschichte ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen" erschien, bas gemiffermagen die Losung gab gur Beröffentlichung gahlreicher ihm freilich höchft ungleicher Werte Underer unter gleichem Titel. Den erften Anftog zur Abfaffung biefes Werkes gegeben zu haben, verdankt man dem mit Gervinus befreundeten Buchhändler B. Engelmann. Es war gang in Schloffere Beift, b. h. in steter Rücksicht auf die Bechselwirkung bes geistigen und bes äußeren Lebens unferes Boltes burchgeführt, zeugte von ber grundlichften und umfassenbsten Quellenforschung und erfreute fich nicht nur Schloffers und ber Bruber Brimm bochfter Anerkennung, fondern auch bes ungetheilten Beifalls bes gangen Deutschlands. Schon balb nachster ward Gervinus in Beibelberg jum außerorbentlichen Professor und dann auf Dahlmanns und Jafob Grimms bringendes Berlangen 1836 ale ordentlicher Professor nach Göttingen berufen. Dort verheirathete er fich in bemfelben Jahr mit Bictorie Schelver, ber jungften Tochter bes verftorbenen Beibelberger Brofeffore ber Botanit. und biefe Che gab ihm jene Befriedigung im engften hauslichen Rreife, ber er es zu verdauten hatte, daß manche herben Erlebniffe ihn wenig ober gar nicht berührten.

Gervinus gehörte ohne Frage zu ben aufgehenden Sternen ber Georgia Augusta und die, wenn auch nur kurze, Zeit seines Göttinger Aufenthaltes war offenbar die Blüthezeit seines Lebens. Aufs Innigste befreundet mit Dahlmann, den Brüdern Grimm und andern hervorragenden, jedoch meist jüngeren Männern, erfreute er sich einer Uebereinstimmung des Denkens und Fühlens mit ihnen, wie sie überall selten, am Seltensten aber auf den Hochschulen zu sinden ist. Das gleiche Streben, der rege Meinungsaustausch und das treue Zuspeleiche Streben, der rege Meinungsaustausch und das treue Zuspeleiche

sammenwirten in biesem Kreise hochbegabter Danner mirtte bochft anregend und mahrhaft neubelebend gurud auf bie gange Sochichule, die bekanntlich ber Sauptfit des vornehmen Professorenthums und feines altherkömmlichen Zopfes bis bahin gemefen mar. Die hatte auch Gervinus mit fo viel Liebe, Gifer und Erfolg feine Borlefungen gehalten ale bort. Aber biefe Berrlichfeit follte nicht lange banern. 1837, schon fehr balb nach ben unvergleichlich glänzenden Tagen der hundertjährigen Bubelfeier ber Universität, gerriß befanntlich Ernst August bas hannoverische Staatsgrundgeset, an bessen Zustandebringen Dahlmann ben hauptfächlichften Untheil gehabt hatte. Gervinus mar viel zu wenig bloger Stubengelehrter, viel zu fehr ein ganzer Mann, bon Grundfaten und tiefen politischen wie sittlichen Ueberzeugungen getragen, um nicht fofort nebst noch fünf andern ber ersten Männer ber Wiffenschaft fich ber Rechteverwahrung anzuschliegen, die Dahlmann gegen biefen plumpen Staatsftreich abgefagt hatte. Je weniger man von Professoren ein fo muthiges Auftreten gewohnt mar, besto machtiger wirfte befanntlich biefe That ber "Sieben" im gangen beutschen Baterland. Gervinus ward fogar mit Dahlmann und Satob Grimm por ben Andern, die nur ihres Amtes entfest murben, badurch ausgezeichnet, daß fie alle brei binnen furgefter Frift Ctabt und Land verlaffen mußten. Er ging in Folge Deffen auf fast auberthalb Jahre nach Italien und jog bann im Berbit 1839 nach Beibelberg über. hier hat er feitbem, mit nur einer langern Unterbrechung durch eine abermalige Reise nach Italien im Spätsommer 1866. bis zu feinem Tobe, alfo mehr benn 31 Jahre, fehr gurudgezogen ein arbeitsames Stillleben gelebt. Ingwischen hatte er icon 1842 bie Geschichte ber beutschen Dichtung mit dem fünften Bande vollendet, und fich baun nach einander an die große Arbeit über Ghakespeare und an die ungleich größere der Geschichte des 19. Jahrhunderts begeben. Wer es weiß, wie unendlich ichmer es für die Schrift eines Ausländers über Chakefpeare ift, Eingang und vollends große Anerkennung in England zu finden, ber muß fich mundern, baf Beibes bem Buche von Gervinus in Folge einer Uebersetzung gelungen ift, und man barf baraus wohl mit Recht ichließen, baß man bort Manches barin entbeckt hat, was in ber ganzen überreichen englischen Chakespeare-Literatur nicht zu finden mar. Das eben ermähnte Geschichtwert aber ftellt fich burch ben Umfang und die Gebiegenheit ber Quellenforschung, nicht minder burch bas treffende Urtheil, würdig an die Seite ber Schloffer'ichen Geschichte bes 18. 3ahrhunderts und seiner eigenen Geschichte der deutschen Dichtung, von der einst Jakob Grimm urtheilte, daß ihr Berkaffer den Nagel auf den Kopf getroffen und Das richtig herausgefunden habe, was alle Andern vergeblich gesucht.

Die Reihe von Bänden jener neueren Geschichte fand befanntlich leiber im Jahr 1866, wo Gervinus baran weiter zu arbeiten die Lust verlor, ihren Abschluß. Dem Professor honorarius zu Ehren, wozu man ihn in Beibelberg ernannt hatte, hat er, wenn wir nicht irren, nur viermal, 1846 und 1847, Borlefungen gehalten, darunter eine über Politik und eine über Shakespeare. Zu ben fleineren Schriften, die er bald nach Bollendung der Geschichte der beutichen Dichtung veröffentlichte, gehört bas zuerft 1842 erschienene "Sandbuch ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen" und bie Mugschrift über "bie Miffion ber Deutschfatholifen" 1845. In biefer religiöfen Bewegung erblickte er menigftens einen nachbrücklichen Broteft gegen jeden Berfuch ber Erneuerung mittelalterlichen Aberglaubens, fowie gegen bie ebenfo vollkommen zeitwidrig gewordene Aufrechthaltung eines Dogmengmanges, fei es von tatholischer ober protestantischer Geite: im Uebrigen hatte er zu ihr freilich wenig Butrauen. 1846 verfagte er bie burch Chriftians VIII. offenen Brief veranlagte, von Beidelberg ausgegangene, Abreffe an die Schleswig-Bolfteiner, für beren Sache er auch fpater perfonlich in England zu wirken fuchte. Diefe Abreffe fand bekanntlich lebhaften Anklang in gang Deutschland und gab ben Sauptanftog zu ber langjährigen Bewegung zu Bunften ber Bergog. thumer. Das preußische Batent vom 3. Februar 1847 bestimmte Bervinus zu feiner ausführlichen Beleuchtung in der Flugschrift "Die preufische Berfaffung und bas Patent 2c.," worin er auf bie überzeugenbfte Beife ben Migtlang barlegte, in welchem ber Beift biefer Schöpfung mit ben unabweislichften Bedurfniffen unferer Zeit und unferes Boltes ftand, und worin ein feltener politischer Scharfblid, man möchte faft fagen eine Cebergabe, nicht zu verkennen ift. Bervinus hielt nun, und nach ben folgenden Borgangen, bem Auftreten bes "Bereinigten Landtage" 2c., endlich bie Beit für gefommen wo man ernstlich barauf benten munte ber seit 1840 allmählich erwachten freiheitlichen Lebensregung unferes Bolfs Bufammenhang und ein bestimmtes Ziel zu geben, gleich frei von der Fehlrichtung aller augersten Barteien, vor allen ber republitanischen, ariftofratifchen und socialistischen. Dazu hielt er bie Gründung eines größeren Tagblattes für unbedingt nöthig und unternahm ein folches felbst her=

auszugeben mit Gulfe feiner Freunde und Gefinnungsgenoffen. Es erschien im Berbft 1847 unter bem bis babin nicht gehörten Namen ber "Deutschen Zeitung," Dabei beseelte ihn eine aufrichtige conftitutionell-monarchische, in guter Bedeutung bemofratisch gefärbte Befinnung und zugleich die Soffnung, daß beinnächft Breugen feinen Beruf darin erkennen werde nicht etwa fich felbst äußerlich zu bergrößern, fondern fich und das gange beutsche Staatsmesen baburch innerlich ftart und mächtig zu machen, bag es in echt beutschem, mahrhaft bundesftaatlichem Sinne die Leitung ber beutschen Dinge in die Sand nehme. Denn er zweifelte zwar ebensowenig als irgend Jemand, der die Geschichte fennt (3. B. ber fürglich verftorbene geiftreiche Unterrichtsminifter Ungarns, Baron Cotvos), an ber unermeflichen Bedeutung ber fleinen Staaten für echt meufchliche Bilbung und mahre staatsbürgerliche Freiheit, und es war ihm völlig flar, bag namentlich in Deutschland ein Abklatich des frangofischen Ginheitstaats mit feiner burchaus centralisirten Maschinerie und seinem völligen Ausschluß alles Selfgovernment der ganzen Natur unseres Bolfe und feiner Gefchichte fcnurftracte zuwiderlaufen, darum auf die Dauer ichlechterdings unhaltbar fein murde. Chenso unerschütter= lich fest stand es aber für ihn und, wie sich 1848 so beutlich gezeigt hat, für alle vaterlandliebenden und urtheilfähigen Danner: dan Nichts auf Fortbestand einen Auspruch erheben konnte. was über die vollberechtigte Geltendmachung der Gigenthumlichfeit unferer eingelnen Stämme und Staaten binausging und ein fraftiges Bufammenwirken bes Gangen unmöglich machte, ober boch wesentlich behinderte. In diesem Sinne fchrieb Gervinus größtentheils felbst mit ebenfo großer Beididlichkeit als Entichiedenheit die Leitartitel ber "Deutschen Zeitung." Je wohlthätiger und bedeutender jedoch in den weitesten Rreisen ber Ginflug biefes Blattes geworden ift, besto weniger fonnte es verfehlen ihm auch eine Menge erbitterter Feinde juguziehen. Wie aber feine politischen Ausichten auf viel zu fester Grundlage ruhten, um jemals durch die mandelbaren Tagesmeinungen fonderlich berührt, geschweige erschüttert zu werden, fo mar er auch glücklich genug organisirt, um sich von den Auslassungen ber heftigften Barteileidenschaften nie im Geringften anfechten zu laffen. In Folge ber Margbemegung bes Jahres 1848 nahm Gervinus Theil am Borparlament, ward nebst Dahlmann und andern unserer beften Manner in die Rahl der bem Bundestage gur Geite geftellten fiebzehn Bertrauensmänner berufen und bann in die National-

verfammlung gemablt, aus ber er aber ichon fehr bald wieder austrat, in bem richtigen Gefühl, daß bas Birten ale Abgeordneter feiner Ratur wenig entspreche. Statt Deffen jog er bor mit ganger Graft in ber "Deutschen Zeitung" bas Berhalten biefer Berfammlung ju murdigen und die fcmeren Gehler ju beleuchten, beren biefelbe fich mitunter fculbig machte. Co tabelte er 3. B. nachbrudlich beu befannten "fühnen Griff" Beinriche von Gagern, burch beffen Gutbeigung bie Berfammlung es grundlich und gang mit allen beutichen Regierungen verdorben habe; noch ftarter migbilligte er bie beillofe Bogerung, momit bie Berfammlung, anftatt raid und enticbieben ju handeln, wie die Berhaltniffe es bringend forberten, zwei gange unwiederbringliche Monate über einer Berathung ber "Grundrechte" verlor, beren echt beutiche ichnigerechte Grundlichfeit allerdings gar Richts ju munichen übrig ließ. Als fpater bas Barlament auseinander gefprengt, Die von ihm geichaffene Reicheverfaffung begraben war, und in ben fünfziger Jahren bie Reaction wieder in vollfter Bluthe ftand, veröffentlichte Bervinus Die "Ginleitung gur Befchichte bes neumzehnten 3ahrhunderte"; er legte bier ben in aller bisberigen Beidichte unverfennbaren gefemagigen Entwidelungsgang bar: er fucte nachaumeifen, daß fich baraus eine fortmabrend und ftetig gunebmenbe Betheiligung bes Bolte an Beftimmung feiner eigenen Befchice bruffich ergebe, und er fprach bie Ueberzeugung aus, bag burch eben biefe geschichtliche Bahrnehmung bem Bolt auch in truber Reit ber fefte Grund fur eine ungerftorbare Soffnung auf die Butunft gegeben fei. Die Beröffentlichung Diefer Schrift jog Gervinus einen Tenbengprogen gu, wie es in jener Beit taum anbere fein tonnte. Da man jeboch an Dergleichen in Baben, bas fich fo lange einer bochft freifinnigen Regierung zu erfreuen gehabt hatte, noch wenig gewöhnt war und fich mohl auch ein wenig fcamte, fo ließ man Die Cache bemnachft fallen. 3a man erwies einige Beit nachher bem politifc Berfeberten wieder manche Aufmertfamteit und gog ibn gelegentlich fogar ju Rath. Schon frifer hatte man ihn indeffen jum Sofrath ernannt - ein Titel von bem er freilich ebensowenig je Gebrauch gemacht hat ale von einem Orden. "Bur Bertheidigung bes Brofeffore G. G. Gervinus" mar übrigens ju jener Zeit, 1853, eine aut geschriebene Schrift in Geftalt eines Rechtsautachtens von Ceiten bes bamaligen Privatbocenten, jetigen Minifterprafibenten 3. 3olin, verfaßt und unter bem Ramen feines Comiegervaters, Beb. Ringuarathe Rallenftein, beim Bublicum eingeführt morben; in

berselben ward ganz ichlagend nachgewiesen wie ungereimt und unswürdig es sei einem solchen Mann das Aussprechen seiner streug wissenschaftlich entwickelten Ueberzeugung wehren und ihn beshalb versolgen zu wolken. Hoffen wir, daß auch seine heutigen Gegner sich Dieß gesagt sein lassen! Schon sehr bald wird es sich zeigen Werkecht hatte: sie, die kurzsichtig von der Hand zum Munde leben, oder er, der seien Leben lang die Erscheinungen aller Zeiten versesseichend zu prüsen und den Blick in die Ferne zu richten gewohnt war, und den nieunals die herrschenden Strömungen in seinen Ueberzeugungen — und in dem Muth sie offen zu bekennen, zu beirren vermochten.

In ber letten Beit feines Lebens beschäftigte ihn noch angelegentlich die nene Ausgabe feiner Beschichte der deutschen Dichtung, ba er nicht munschte biefes Werk in feiner bisherigen Geftalt gu hinterlaffen, ohne mefentliche Bervollftandigungen und Rachbefferungen. Leider gelang es ihm nur bei ben beiben erften Banden, und bei biefen nicht gang, biefe feine Absicht auszuführen \*); auch wird es bei ihnen mohl am Nöthigften gewesen fein, baber er ben erften Band fogar völlig umgearbeitet hat. Nachdem er bie Fortsetzung der Befchichte des neunzehnten Jahrhunderts aufgegeben hatte, benutte er die ihm badurch geworbene Muge gur Abfaffung ber Schrift: "Bandel und Chatespeare. Bur Mesthetit ber Toutunft. 1868." Er legte barin die ihm eigenthumlichen Unfichten über die Mufit nieber, ber er von früh an ausnehmend zugethan mar, für die er ein feltenes Berftandnig hatte, und ber er manche beitere Stunde verbantte, gumal vermittelft eines Singvereins, welchen er unter reger Betheiligung feiner gleichgestimmten Gattin zur Aufführung Sandel'icher Mufik geschaffen und jahrelang mit Liebe gepflegt hatte. In biefer jedenfalls fehr geiftreichen und gang natürlich von Denen, die fich in folchen Dingen für allein zum Urtheil berufen halten, viel angefochtenen Schrift magte er es bekanntlich geradezu gegen den herrschenden Strom ju ichwimmen; er machte barin - allerdinge echt hiftorifch, b. h. in Uebereinstimmung mit ber Meinung aller Jahrhunderte vor bem jetigen - ale ben eigentlichen finnvollen Rern und Mittelpuntt aller Mufit befanntlich ben Befang geltend, bem alle Inftru-

<sup>\*)</sup> In ber That hat er noch einige Tage vor feinem Ende zwei Correcturbogen felbst burchgelesen, und fich in seinen Fiebersantasieen noch lebhaft mit diesen Dingen beschäftigt.

mentalmufit nur gemiffermaßen ale Solie und Rahmen bienen muffe, wenn fie nicht Gefahr laufen wolle in einen Rebel halt- und bebeutungelos aneinandergereihter Tone ju gerfließen; ale bas größte mufitalifche Benie aller Beiten aber, gleichfam ale ben Chafefpeare ber Mufit, preif't er Sandel, Chendarum ging auch von ibm nicht nur bie groffartige Unternehmung einer Berausgabe von Sanbels Berten aus, beren technifche Durchführung Chrinfander übernahm. fondern er machte biefe Unternehmung erft möglich; er blieb auch beren eigentliche Geele, und nahm baran felbftthatig, fomeit er vermochte, fortmagrend ben lebhafteften Autheil, namentlich burch bie portreffliche Bearbeitung aller Texte. Bill man Gervinus beghalb einer Ginseitigfeit geiben, weil er in mufifalifder Begiebung Sanbel ebenfo boch über Alle ftellt, wie in bramatifcher Begiehung Chaleibeare - abnlich wie einst ber mufitalifc bochbegabte Thibaut in feinem Gingverein nur ber Rirchemmufit und bem Bolfeliede Bebor gab ober Chloffer ben ihm geiftesverwandten Dante bevorzugte io wird man auf alle Ralle eine folde Ginfeitiafeit ale eine arofiartige bezeichnen muffen, wenn man nicht richtiger bier bloß pon einer individuellen Borliebe reben follte. Dine Frage mar Gervinus ein in ieder Hinlicht ungewöhnlich funftsinniger und nicht etwa blok auf bem Felbe ber Dichtung jum Runfturtheil berufener Mann, ber Italien nicht vergeblich breimal auf langere Beit befucht hatte; er war überhaupt eine in feltenem Dage harmonisch organisirte und reich begabte Ratur, obgleich auch ibm, wie jebem Anbern, feine Individualitat ihre Schraufen gezogen batte, und er mitunter ichroff, abgefchloffen und pornehm ericeinen fonnte. 3mmer aber wird ihm - bem anerfannt größten Gouller und Rachfolger Schloffers - ber Rubm bleiben, in unermublicher Thatiafeit fur bie Biffenicaft und für fein Baterland mahrhaft Großes geleiftet und burch epochemachende Schriften fich ben Dant ber Rachwelt gefichert gu baben. Diefen Rubm und Dant merben auch die fleinlichen Angriffe Mancher ber jest Lebenben nicht fcmalern, von beren Debrgabl Gervinus fürglich noch felbft, in einer Art von Borahnung, gefagt bat: ban er ihnen meniger nabe ftebe ale ben Tobten,

#### barmart

Ich habe nur weniges tem Bude vorauszuschiefen, bas ich bem Publicum bier in die Sante gebe. Es mag mit seinem Inhalte fur fich selbst sprechen; vielleicht fann es von meinem warmen Bestreben Beuging abligen, baß ich nicht gerne um bas dichte Wiffen noch um bas wahre Lerben betrogen werben mochite, eine Geschier, die einen Gedriffsteller in solchen Beiten, wie die unfere, so leicht brobt, wenn er seine Wissipnischaft ber Bewegung bes außeren Lebens entweber völlig Preis gibt ober gang verschieffichen Aussellen und ben beiden Aussellen und

fagen, die ich hier vorlege, bei ber nacten hiftorischen Forfchung nicht fichen blieb, und Mannder mutre vielleichen Schritt, ber von da weiter gefichen ift, von einem jüngeren Manne lieber bermieben geschen haben. Allein ich meine nirgande biesen Schritt gethan zu baben, wo ich nicht auf feltem Fuße gu xuben übergaugt war; auch weiß mich von jehr gang frei von ber Berstudung, jenen konischen Bege entreden zu wolfen, der in der Geschichte so unmbglich ist wie in ber Mathematik. Wer einigen Begriff auch fat, wie bie Feitschuspen zu en Geniglichen Begriff auch fat, wie bie Feitschuspen auf eine offene Eeste, die am Schiffal ber Menschheft auf eine offene Eeste, die am Schiffal ber Menschheft Ausheil nimmt, bestimmend einwelten, der wire fich seicht erklaren, wie ich die Tredenheit miente erfen bistorischen Berstuches, den ich vor einigen Jahren ausgab, in der Behandlung meiner

fpateren Mufagben verlaffen fonnte , mabrend ich in ber Korfdung benifelben Bege treu geblieben bin, fo bag nun Die, welche mich damale fur einen vorfichtigen Schuler von Coloffer bielten, vielleicht einen leichtfinnigen Abfall ju Spittler merben entbeden wollen. Gin aufmertfamer Lefer mird ben Unterschied in ber Darftellung fogar in ben gwei Abichnitten bes Muffahte uber bie aragonifde Ges ichichte berausfinden, beren erfter mit menigen Beranbes rungen aus bem 3ten Band bes Archive von Schloffer und Bercht bier wieder abgedrudt ift \*), weil ich bie Forts fegung meber verfpatet in bem Urchiv erfcheinen laffem mochte (wo man mir in ben nachften Banten feinen Plat einraumen fonnte), noch getrennt von bem Unfange bier erfcheinen laffen wollte. Jener Probe ift übrigens ein Beifall zu Theil geworden, ber mich zu befchamen, aber auch angufpornen gang geeignet mar. Wenn ein vorzuge licher Mann Die iconen Erwartungen nennt, Die er bon und begt, wer follte ba nicht furchten, binter ber großen Unforderung mit feinen fleinen Gigenschaften gurudbleiben ju muffen , wenn nicht beim Gintritt in Die Belt - foll ich fagen gludlicher - ober ungludlichermeife - unfere eis genen Erwartungen und Forderungen an unfere frifchere Rraft jede fremte gewohnlich weit überflogen!

Beidelberg, im Juli 1833

Gerninus

die Verlagehundlung

<sup>\*)</sup> Cone übrigens tieß Buch ju vertheuern, indemmir jene Bogen nicht berechnen.

## Geschichte

bet

### Slorentinischen historiographie

bis

jum sechschuten Jahrhundert,

m i

Erlauterungen über ben fittlichen, burgerlichen und fchrifts ftellerifchen Charafter bes Dachiavell.



Mis den erften Staliener, ber eine einigermaßen bedeutenbe Befdichte in ber Bolfefprache fdrieb, nennt man ben Ricorbane Malefpina. Cein Bert, bas bis ju feinem Tobesjabre 1281 reicht und nachher von feinem Reffen Jachetto um funf Jabre weiter geführt marb 1), verrath eben fo menig politifden Charafter ale biftorifden Ginn. Den großten Raum fullen bie munberlichen Cagen, Die auch von Billani aufgenommen und ins Breite getreten murben. Diefe Cagen uber ben Urfprung von Rioreng und feine erften Schidfale muffen in einer meiter ge-Diebenen Gefdichtschreibung von ber florentinifden Befdichte ausgefchieben merben, weil fie feine innere Bebeutung baben und faft feinen anbern Berth, ale bier und ba vielleicht einen poetifchen. Un ibre Stelle feten baber fpatere Gefchichtfchreis ber Ginleitungen anberer Urt; Machiavelli eine Ergablung von bem' Umflur: bes romifchen Reiches, in ber er fich bei bem Mangel an Renntnif ber Gefdichte und ber Berbaltniffe unter ben barbarifden Bolfericaften mit einer reigenben Leichtlafeit einen Raben burch bie Banberungen und Eroberungen berfelben ju fpinnen weiß, lichtvoll und bestimmt , voll Anschauung und Erffarung. Ctatt bag Machiavell in einer Beit, Die fich von ber alten Freiheit und Ginfachbeit im offentlichen und Brivat-

Historia florentina, auctore Ricordano Malespini, ab urbe élagl. ad 1281. cum continuatione Jachetti ex Francisco fratre ejus nepotis protracta ad 1286, bri Muratori scriptt. tom. VIII.

leben entfernt batte, gern bas Alterthum und bas romifche Stalien bem neueren entgegenfeßt, nach ben Urfachen forfcht, bie biefen Wegenfat bervorgebracht haben, und bemgemäß gleich im Unfang die Elemente bervorbebt, Die bas romifche Reich und feine Ginrichtungen umfturzten und vernichteten, fo bebt Das lefpini, ohne es zu miffen ober zu wollen, bie Berfnupfung bes. Allten und Reuen bervor und leitet und auf ben Bea, auch unter ber Bertrummerung ber alten Welt einen allmabligen llebergang ber Refte ber frubern Juftitutionen gu ben fpateren, einen Bufammenhang zwifden beiden gut fuchen, wozu freilich Machiavell noch weniger Bulfsmittel und Gebuld haben mochte, als wir. Bon biefer Geite ermangeln die Gagen bei Malefpini eines gang allgemeinen biftorifden Intereffes nicht; fie geigen und in ber Gefchichtschreibung Italiens benfelben Bang, ben wir in ber politischen und in ber Gefchichte aller Biffenschaften und Runfte mabruehmen, bag nemlich Literatur und Staaten in Italien auf bie Erummer bes Altromifden gebant find. Die in Florenz bie alten Municipaleinrichtungen von alter Zeit ber forte gebauert baben bis fid, bas bentiche Saus Uberti bagegen erhob Friedrich II. ben Eblen von Toscana aufhalf, wie im Ditreich bas beibuifch Alte in bas driftlich Rene in ber Runft finfenmagia überging, fo ift auch bie Bulgarbiftorie in Stalien nicht unmittelbar nen geworben, fonbern nur umgewandelt. Die florentinische Urgeschichte bei Malespini funvft ibren Stoff an gefchichtliche romifche Ueberlieferung, Die bei Billauf, ber in bie Zeiten fiel, mo Betrarch alte Geschichte trieb und mo' ber berühmte Colariengi von feiner lateinifchen Lecture lebenbige Unwendung machte, eigentliche Befauntschaft mit romifcher Befdichte und gelehrte Renntnig bes Livins und Galluft, bes Stating und Lucan wird. Das Auffuchen eines Bolferconnexus ift bas Charafteriftifche, was die Mahrchen der Florentiner . mit ben Werken ber letten Romer verbindet, wie es fich g. B im Jornandes ober in bem verlorenen Wefchichtbuche bes Caffios bor findet, und auch nachber auf die nordifden Rationen fam. die vielfache Stoffe biefer Urt in ihre Bolfegeschichten und Bebiebte aufnahmen. Daß eine gewiffe biftorifche Literatur auch in Toscana nie gang ausstarb, ober boch bald nach ben ersten Bermuftungen ber Bermanen wieber erwachte, liefe fich ver-

muthen, auch wenn nicht Malefpini felbft es fagte \*), ber feine Beisbeit aus gemiffen alten Sanbichriften zu baben bebauptet. beren nur ein großer Theil burch Feuer verloren gegangen fen, und wenn nicht andere Benguiffe ba maren, bie Malefpini's Ausfage befraftigen und die ich gleich unten noch befondere berubren muß. Mit biefen alten Traditionen, von benen uns Malefpini's eigne Arbeit freilich nicht viel erwarten laft, verbindet fich bann ein gang bichterifches Moment, bas aus Bolfe. ergablungen und Stadtesagen entlebnt ift, wie fie nachber in ben Rovelliften gefammelt find. Darum nennt auch Malefpini fein Werf mehrmals eine Novelle, und bieg vergleicht ibn ben alten Logographen. - Das feinen offentlichen Charafter angebt, fo ift es aus feinen eigenen Berichten befannt, bag feine Familie in Die erften inneren Streitigfeiten verwickelt mar, obwohl nur aus Bermandtichaft mit einem ber ftreitenden Saufer. Gine politische Tenteng ung man auch in ben anfänglichen 3wiften in Floreng nicht fuchen und barum wechselten auch bie Familien in jenen Zeiten fo oft Die Farbe. Es ift von Daute's Eltern befannt, bag fie einer andern Parthei angeborten als ber Cobn. ber fogar felbft aufänglich guelfisch war, und ebenfo blieb Ris cordano's Roffe im Bal di Rievole ale Bianco, obgleich fein Dheim feiner gangen Darftellung ber funern Berbaltniffe nach quelfifch ift wie Billaui, wie er benn ben Buftand ber Stadt, unter ber furgen herrschaft ber Guelfen nach 1250 als bie

<sup>2)</sup> Cap. 41. Ora abbiamo detto siccome Firenze sue risatta e Fiesole disfatta, secondo che Ricord, Malespini trovo iscritto, siccome addietro dicemmo. — E io sopradetto Ricordano ebbi in parte le sopradette iscritture da un nobile cittadino Romano, il cui nome su Fiorello di Liello Capocci, il quale Fiorello ebbe le dette iscritture di suoi antecessori, scritte al tempo, in parte quando i Romani disseciono Fiesole, e parte poi: peroche 'l detto Fiorello l' ebbe, che su uno de' detti Capocci, il quale si diletto molto di scrivere eose passate, ed eziandio anche molto si diletto di cose di strologia. — Poi al tempo di Carlo Magno su un — Africo Capocci, il quale trovando in casa loro a Roma le sopraddette iscritture, seguito lo scrivere de' fatti di Ficsole, e di Firenze, e di molte altre cose, etc.

gludlichfte lage preist 3). Die wenig auch biefe Rebben auf politifchen Meinungen beruhten (felbft noch nach Friedrich II., in beffen Beit man ubrigens bie Conderung ber politischen Grundfate feben muß), zeigt recht auffallend ber Begenfat amis ichen ber graufamen Erbitterung, mit ber fich die Familien als folde berfolgten, und ber großen gutmutbigen Ginfalt, bie bamale noch in ben Berbaltniffen zwischen Floreng und Difa fichtbar ift, fo wie in bem Buge gegen Die Bbibellinen in Biterbo 1255; auf welchem Graf Buido Guerra ohne Biffen ber Commune diefe Parthei and aus Areggo vertrieb, worauf die Flos rentiner por biefe Stadt rudten, um ihr Teinde wieder eingu= feten, mas jeboch nicht geschehen fonnte, ohne bag fie ben Grafen mit einer Gelbfumme bewogen beraudzugeben. Erft nach. dem fich in jener Periode bie Buelfen als herrichende Parthei aufgethan batten, bann ale ber Brudy burch ben großen Gieg bes trotigen 4) Karinata bei Montaperti 1260 unheilbar geworben war, gang befondere aber, ale bernach die Gnelfen burch Carl von Unjou wieder emporfamen und ein mobiles Partheis vermogen anlegten, um eine ftete Macht gegen bie Bbibellinen bereit zu haben, erft ba festigte fich bie politische Reinbichaft mehr und mehr. Doch fen es, bag Dalefpini aus perfonlicher Reigung, ober ans welchen Urfachen er wolle, von bem Ginflug der Partheiungen frei blieb, feine Befdichte tennt nichts von ber großen heftigfeit bes Dino Compagni, ber wie Dante im frifchen Borne uber die gangliche Berjagung ber Ghibellinen fchrieb. Doch ebe ich von biefem rebe, muß ich noch einmal auf bie Quellen des Malefpini guruckfommen.

Tiraboedi hat bei Erwahnung biefer alten Sanbidriften, bie Malefpini erwahnt, mit einem freilich naturlichen Borurtheile gefenfat, Gott moge wiffen, was bas fur Manufcripte gewesen seven. Mit einigem Fleife hatte er übrigens ber Urt

<sup>3)</sup> Cap. 152. Erano in quel tempo i Fiorentini uniti per lo buono Popolo, e andavano in persona a cavallo e a piede nell' oste con buono e franco coraggio; e nel detto anno (1251) tornati i Fiorentini colle dette vittorie, la Città monto molto in istato, e in grandezza, e in richezza, e in tranquillo grande.

<sup>4)</sup> Come avesse lo'nferno in gran dispitto. Dante.

biefer Schriften auf bie Spur fommen fonnen; und ich muß überhaupt bei biefer Welegenheit bedauern, baf ich fur meine 3mede von ben fonft trefflichen Literatoren ber Staliener und Frangofen fo wenig Gebrauch machen fonnte, baf ich fie weiter. bin mobl faum noch ermabnen werbe. 3ch rebe nicht von Lite. ratur und Buchtiteln, fondern von ber Musbilbung ber Biffen. fchaft und ihrem Berhaltnig jum Leben; ich muß bie Gefchichte fennen, nicht nur abidreiben, ich muß bie Bucher gelefen, nicht blos Durchblattert baben. Die aber urtheilt nicht Muratori über einzelne feiner aufgenommenen Autoren, und wie ichreibt Tiraboddi g. B. über ben trefflichen Dino ibm, über Dieri ben Borrebnern ber Musgabe, uber Anbere Andern nach! Der angeführte Musruf Tiraboschi's ift barum leichtfertig, weil es eine mehr ale erwiesene Gache ift, bag bie Rlorentiner febr alte Ras milienbucher hatten, bie gwar nicht hiftorifche Berfe, aber bod Erinnerungen maren, bie fur mehr ale blofe Geneglogien gehalten werben muffen. Collte bafur bas Beugniß bes Malefpini ober bes Matheo Corfini nicht genugen, fo ift vielleicht bas bes Belluti geeigneter ju burgen 5). Actenftude und Documente wurben in ben Kamilien gewiffenhaft aufgehoben, weil bie Großen balb von ber Gemeinde ibrer Befigungen beraubt, balb wieber bon ben Raifern barin geschutt murben, weil fie oft ihre Guter veraugerten und bann wieder in Unfpruch nahmen, von meldem Allem faft noch in vorgeschichtlicher Zeit Beifpiele porliegen; an folde Borfalle fnupften fich oft intereffante Racten, und biefe verwandelten bie urfprunglichen genealogischen Tabellen in Familienchroniten, und griffen die Ramilien in die Angelegenheiten ber Stadt ein, fo ermuche baraus eine jugefugte Erzählung ber Beitbegebenheiten in Floreng. Diefe Memoiren fteben im umgetebeten Berbaltniß ju ben heutigen; fie enthalten eben fo viel unverhallte und naive Dahrheit, ale jene Schmeichelei und

<sup>5)</sup> Velluti, cronica di Firenze dal 1300 - 1370. 1731. p. 1. Considerando, che ogni uomo è mortale - mi pensai di fare ricordanza e memoria di ciò, che intorno alla detta materia ho udito da mio padre, e que' che sono stati piu antichi di me, e ho veduto per carte, libri, e altre scritture, avvegnadioche poche ho veduto e conosciuto da me.

Beudielei, Entftellung und Luge, Berleumbung und Schmabfucht; benn fie find nicht wie jene auf Speculation, fonbern blos fur bie Kamilie, und nicht einmal auf die Deffentlichkeit berechnet, wie benn ber Mediceer, ber bie Erinnerungen biefes Saufes, Die jum Theil burch Roscon befannt geworden find, begann, ausbrudlich Gebeimhaltung berfelben feinen Rachtoma men auflegt, und wie Morelli überzengt ift, bag feine Schrift. nicht in fremde Banbe fommen werbe. Golder Deufmale find und (jum Theil aus fruben Sahrhunderten) viele ubrig geblieben 6), und wenn ich bier nicht ausschließlich bie Werte im Muge batte, die einen wirklichen biftorifden Berth baben ober boch mindeftens Berfen vorarbeiteten, bie biefen Berth befigen, fo mußte ich und konnte ich fehr fuglich eine lange Reibe folder Ricorbangen neben den eigentlichen Geschichtewerfen aufführen und an einer artigen Literatur von Benealogiften und Aunaliften tounte ich eine besondere florentinische Familien : und Abelges fchichtschreibung erlautern. Ber bie Natur Diefer Schriften, bie Urt ihrer Entstehung, ben Werth, ben fie theilmeife burch bie beigefügte Wefchichte ber Zeitbegebenbeiten in Floreng erhalten, an einem Beispiele fennen lernen will, ben verweise ich am

<sup>6) 3</sup>d will nur einige altere anführen. Bon ben Familien Guicciardini und Capalcanti bat man unbedeutende Ctude aus bem 13. Sabrbunbert. In bem 14ten find fie fcon febr haufig. Deri Alfieri bello Strinato Raminghi von 1312 an; Matheo Corfini, ber nach Regri (p. 403) eine Befchichte bes heiligen Undrea Corfini aus feiner Familie fdrieb; Lapo Dicollini, von 1379 an; die ber Dediceer begann Def fer Fuligno 1373; Jacopo Galviati von 1398 - 1411; die Perugi von 1303; bie Monachi von 1348; Pitti von 1374 an. Paolini Bieri von 1080 - 1305 ift Rom. 1755 gedrudt, eine falechte Bahl! Rod bagu fest der herausgeber Mdami feine Pahle Chronit unfinniger Beife uber Malefpini und Billani. Deffentlich find auch Lapo bi Caftiglionchio's Memoiren, die in ber eigenen Form von Belehrungebriefen an feinen Gobn, vieles über Ramilien : u. Ctadtgefdichte enthalten; tiefe verdienten den Drud eber, benn ber Berf. ift als Grammatifer, Rhes :tor, Moralift, Rechtsgelehrter, Ctaats und Partheimann beruhmt, ein Freund Petrarche und mit ihm um die Auffindung und Berbreis tung bes Cicero verbient. Grater werden biefe Ricordangen immer häufiger.

beften auf Deger Pace ba Certalbo, ber eine Gefchichte bes Rriege von Semifonte ?) fcbrieb, ble in mancher Sinfict eine febr mertwurbige Erfdeinung ift; Der Berfaffer mar 1273 geboren, ein Zeitgenoffe und Freund Giovanni Billani's. Aus ihm weiß man nun, und fann von ba mobl ungezwungene Schluffe weiter machen, bag er von feinem Bater biftorifche Schriften binterlaffen erhielt, Die bis ju feinem Urgrofvater binauf jebes Ramilienbaupt anfgezeichnet batte. Mus ibm meift man, bag er fur fein fleines Buch auch in fonftigen Schriften Rachforfchungen machte und bag ibm Billani in biefen Unterfuchungen an die Sand ging und ibm Documente mittheilte. Dir baben bier alfo icon in fo fruber Beit bie Behandlung eines Gegenftanbes fritifder Gefdichteforfdung; und biefes Buch berechtigt feinesmege ju bem Mueruf, ber une bei Tira. boodi auffiel. 3m Unfang theilt Certalbo ein Inftrument mit, nach welchem Semifonte fonft ben Grafen Alberti geborte und ihnen von Friedrich I. gegeben mar. In Diefem Actenfind merben bem Grafen Alberto begli Alberti gemiffe Guter wieber jugeftellt, Die feine Borfahren ober alii homines verauffert ober weggenommen batten. Dieje lettern find Die Alorentiner, Bollte man eine genque Gefchichte von floreng fcbreiben, fo murbe bieg Buch bauptfachlich bagu bienen muffen, um gn fchilbern, wie bie Alprentiner ibre Grenzen ermeiterten , Die abliden Echlose fer ju ihrer Commune folugen, wie bie Rachbarftabte efferfuctia wurden, wie die Caftelle fich an bie Raifer manbten und biefe fle unterftutten. Sier wird aus urfundlichen Rachrichten gejeigt, wie Cemifonte von Friedrich 1. an bie Alberti gegeben und von Rloreng befeindet marb; wie es baun an Alpreut fam. ift ber eigentliche Wegenstand bes Berfes, bas wirflich mit Inführung alter Actenftude und mit fritifder Benrtheilung alter Spronifen gefdrieben ift. Das aber merfmarbiger ift, man ficht bier fcon an eingestreuten Reben ben Unfang ber ben Stalienern eigenthumlichen Urt von Geschichtbebanblung nub erftaunt uber bie naturliche Berebfamfeit biefes Mannes, bie gegen bie fleife

Messer Pace da Gertaldo storia della guerra di Semifonte. Fir. 1753. 8. Der Gegenstand bieser Geschichte wird von Billani s. a. 1202 mit wenigen Botten augegeben. (V., 30.)

Cloqueng ber fpateren lateinifden Siftorifer febr bortbeilbaft abflicht. Sier ift eine Rebe "), Die einem gewiffen Scoto in ben Mund gelegt wird, bemfelben ber bie Ramilienricorbangen bes Saufed unfere Meffer Pace eroffnete, und bie vielleicht, wenn man bem Berfaffer glauben barf, ihrem mefentlichen Inbalte nach biefem Scoto felbft gebort, und alfo in bie erften Jahre bes 13. 3abrhunderte fallt. Es banbelt fich barin von einer Mufforberung gur Uebergabe bes belagerten Gemifonte an bie Rlorentiner, welcher ber Rebner Folge gu leiften anrath, und es ift eine pfpchologifche Gewalt, bie eines reifern Zeitalters ale felbft bes 14. Jahrhunderes murbig ift, in jener Bergleis dung bes Rubme einer verzweiselten Bertheibigung mit bem Bortheil ber Uebergabe; in jener Bufammenftellung feiner alten Rriegeerfahrung mit feinem aufrichtigen Rathe ; ihrer unficheren Ermartungen mit ben mabricheinlichen Rolgen einer weiteren Bertheibigung; ber feften Dacht ber Alorentiner mit bem thorigten hoffen auf Munberthaten ber Belggerten ; in feiner Schilberung bes Buffanbes ber Mauern und ber Schicffale einer eroberten Stadt ; in ber Enticulbigung feiner Ratbichlage burch feine grauen Saare, -: bie ibn Tobesverachtung lebrten, und burch bie Bewigheit bes Untergange von Baterland, von Beib und Rind; in ber Berficberung, bag ichimpflicen Bebingungen fich ju fugen, auch Er nicht rathen, und ihnen ben Tob vorzugieben, auch Er lebren werbe. Wenn ber Stoff ju ber Ergablung und ju biefer und andern Reben bei Certalbo in ben Schriften jenes Ccoto fcon lag, fo fann Malefpini ohne 3meifel fcon alte Schriften benust baben , Die nicht vollig werthlos maren.

Tino Compagni hat aussührlich nur die Geschicke von 1280 bei 2012 geschrieben ?). Er vermiest mit strenger Kritist das Alte, voie Thousbeds er verschmaßt die allgere Geschichte und beginnt mit dem Anfang, der Partheiungen in Aloren, wie Macchiavell, und übergebt Mick, was prischen dem Zwist der Bunnbestwant und blergt und dem Jahre 1280 liegt, weit ihm

s) Ibid. p. 40.

<sup>9)</sup> Cronaca di Dino Compagni delle cose occorrenti ne' tempi suof. bei Murat. Tom. IX.

bas theilweife nicht ansgemacht scheint 10). 3hm fieht man fcon an bem gedrangten Style, an ber Schreibart, bie oft nicht ohne buutle Rurge ift, an, bag er nicht ein Chronift und Beitungfdreiber ift, wie die Malespini und Billani; ftatt uberallber aus allen Fernen unfichere Nachrichten gufammengubaufen, wie biefe, beftet er ben Blid fest auf bie Befchichte feiner Baterftabt, bie er nicht annalenmaßig ergablt, fondern ans bem Gebachtnig ichreibt, mit Bernachlaffigung fleinlich genauer Beitrechnung, nach dem inneren Busammenhang ber verwickelten Umruben unter Edlen und Bolf, überall glaubmurbig und tren, überall aber eine gewiffe Renntnig ber Thatfachen voraussetzend, bie er bann mit einem berrlichen Commentar erlautert 11). Er ift nicht ein bloffer Cammler, nicht ein gutmutbiger Reutraler, nicht ein blog guter Menfch, wie Billaui; er bat hanbelnd bie Befchichte burchlebt, fie uberbacht und beurtheilt; in feinen Urs . theilen ze igt er fich nicht vollig frei von Parthei, aber gemäßigt und burchaus auf bas Bohl bes Baterlaubes gerichtet; in feis ner Bebanblungeart ber Gefchichte, bie bas Meufere ausschliefit. fich an bas Charafteriftische und Bedeutungevolle balt, an bas innere Staatsleben, an bas Getriebe ber Großen und Regierenben, erfennt man ben Mann, ber gur Beit Brunetto's lebte, von bem Billani fagt, er habe angefangen, ber Stadt einen Begriff von Staatsmarimen gu geben 12). Er ift warm fur fein Floreng, aber nicht eingenommen; bas beiße Intereffe am Baterland leuchtet burch feinen Born und feine Bitterfeit wie bei

<sup>10)</sup> ib. p.469. Ma perche non è mia intenzione scrivere le cose antiche, perche alcuna volta il vero non si ritrova, lasciero stare. Ma ho fatto questo principio per aprire la via a intendere, dove procedette in Firenze le maladette parti de Guelfi e Ghibellini, e ritorneremo alla cose furono ne nostri tempi.

<sup>11)</sup> So tann man, um nur Ein Beispiel zu geben , auf p. 478 nicht begreifen, was von Giovanni di Celano dort erzählt wird, wenn man die Berhaltniffe nicht anderswoher naher tennt, und alles zunächst Folgende ist fast nur Fragment zur Erganzung und Beleuchtung der inneren Stadtgeschichte.

<sup>12)</sup> Villani VIII, 10.

Dante "3, fein Leb fie handem fein Tabet ftegt in ber Regte und würdervollen Rengerung feines Lummers. Das ift bas Große bei fbm, bas er gurtt iber beit Urtergang einer üngaliichen Kraft im Staate, wer bernach Bildam über ben, einer materiellen.

Um biefen Dann gang tennen gu lernen, muß man ibn ein wenig burd. feine Ergablung ber Begebenbeiten feiner Beit bes gleiten. Er war in bem Rampfe unter Guelfen und Gbibellis nen- außerhalb und innerhalb von Moreng um Die Beit, mo feine Befdichte beginnt, vielfach thatig. Auf Die Bermittelungen verfuche bes Dicolaus III, unter benen bie Leifung bes Staates an 14. Buoninomini gegeben worben mar, pon benen 8 Guels fen und 6 Gbibellinen fenn follten, waren, ale bie vertriebenen gbibellinifden gambertucci in Bologna gludlichen Erfolg gegen bie Ctabt batten und ale bie Cachen bee Carl bon Union ges gen ben tapferen Ronig von Mragonien und feine Abmirafe fchlecht fanten, neue entichiebene Schritte pon Gelten ber beangftigten Guelfen erfolgt, indem man bamale bie priori delle arti, bie nachmaligen Gignoren, einfeste. Bei biefer Dagregel, welche Billani und Dalespini nur als gegen bie bertriebenen Bbibellinen gerichtet, Dino aber gugleich ale bie Rofge bee Uebermuthe ber Guelfen in ber Stabt barfiellt, mar er bant-

<sup>13)</sup> Mon bre, ba, dició que mora, friene Capatana; La cirta di si, renne é hotto chere popidista o egurçativa per la honia ang. e Cittàficil brese costamati, e le fionne molto helle ed adorne; a ciaminati héltiniair; priva ad i molte histoguezoili Arti oltre dil'advicitativa per la qual sogu molti al fionnia piesa i averagono a vedere, non per necessita; ma per honia de Mestieri, e Arti, e holletza, de criminento della Città, Tangano nitimpue i sano Cittadini, sópra loro, e sopra i loro inglinoli, q'anal per loro superiorio, e per loro mulaita, e per gara d'usci, lamono così nobile Città distatta e vituperare le leggi, es harattati gli honori in piccole tempo, i quali i loro Antisi ren molta fitte, e con lumghisimo tempo hanno acquistata; e aspettino la giustica di Ibb., is quale per molti segui promette, loro male, siccome a colpocoli, i quali ergao liberi di pon potere mesere sociologia.

belube Perfon, ein feuriger Jungling 10). Bier tann man und unrabligemale nachber wiederholf fich bie Belegenheit - ben Unterfchied gwifden ber Unficht eines Literaten und faufmannifc Intereffirten, wie Billani, ber jeben Chritt jur Berfobnung lobt und rubmt , und ber eines Staatsmannes von Grundfaben bentlich erfennen. Den Buftand von Rloreng, ber auf biefen Umfinez ber Dinge folgt, preifen Billani und Giachetto Da lefpini ale einen ber trefflichften; gang eine anbere Borftellung aber gibt ber einbringenbe Blid biefes Mannes 16). "Sbre Gefebe , fagt er, maren , bag fie uber bad Gigenthum ber Bes meinbe zu machen batten , und baf bie Cianorien febermann Recht wieberfahren ließen , und bag bie Rleinen find Unmachtis gen nicht von ben Großen und Dachtigen unterbrudt murben. Und batte man biefen Buftand erhalten, fo batte ed jum großen Seile bes Bolfe gereicht. Allein balb anberte er uch, benn Die Burger, welche in jenes 2mt eintraten, frebten nicht bie Gefese gut beobachten, fonbern gu untergraben. Wenn ibr Freund ober Bermandter in Strafe fiel, fo fuchten fie mit ben Signorfen und ben Beborben ibre Coulb gu verbeimlichen , bamit fie ungeftraft blieben. Und machten fie nicht über bas Gemeinbegut ; im Gegentheil fanben fie Mittel und Bege, es bequemer gur berauben, und fo jogen fie vieles Welb aus ber Chastammer ber Gemeinbe unter bem Bormanbe, Leute bie ibr gebient batten ju belobnen. Die Humachtigen murben nicht unterftagt, fonbern maren ben Beeintrachtigungen ber Großen und ebenfo ber reichen Popolanen ausgesett, Die in ben Memtern und mit ben Großen verwandt maren, und von Biefen murbe bie Strafe ber Gemeinde, in bie fie verfallen maren, mit

<sup>18)</sup> p. 470. Oude (meyan ted libermutis fir: Gueffan) aleium perisando ciu, ehe ne potera alvenire, firmone ona leium de 'pinis-cipali del Popolo, pregandoli ci ponessine rimedio, accio che per, discordal, als terra non perisae. Il perché aleum l'opulari, gastando le pardie si porgieno, si zaunarono insieme sel Cittadini Popolani, ridi quali lo Dipu Compagol fili, ribe per giovavanezaa non conoceva le pene delle leggi, ma la putità dell'animo, e la eagione, ede la Citta vensi in mutamento.

<sup>15)</sup> p. 471.

Gelb abgelebnt, wefbalb bie madern Burger : Popolanen übel aufrieden maren, und bas Umt ber Prioren tabelten, weil die großen Guelfen herren maren." Diefer Buftand mar nicht von Dauer; wechfeleweise rieben fich Buelfen und Ghibellinen auf, und wenn die Ginen ober die Andern am Ruber waren, verftandenfie nicht, auf bas Bolf Rudficht zu nehmen, bas unter ibrem Druck endlich gleichen Sag gegen Beibe empfinden mußte. Co geschab es, bag 1292 Giner ber Gignoren, Giano bella Bella, fid an die Spite bes Bolfes ftellte, und biefes bewog, neben den Prioren einen Gonfaloniere di Ginftigia gu ernennen, bem man eine Bache von 1000 Mann gur Disposition ftellen folle, und bann bie Großen von ben Hemtern ber Prioren, bed Bons faloniere und ihrer Collegien auszuschließen, und ftrenge Befebe gegen bie Machtigen und ihre Beeintrachtigungen gugufus gen 16). Unter biefem Beffand ber Dinge nahm bie Macht bes Bolfes fonell überhand; man trachtete ben Buelfen bas Staatefiegel und ihr Partheigut zu entziehen; man nahm ben Großen Die Gerichtsbarfeit über ihre Schloffer und Drtichaften, und auf Betrieb eines andern Boltsmannes, Caruccio bel Berre, nahm man Alles von ben Großen unrechtmagig Erworbene wieber fur bie rechtlichen Befiter in Unfpruch. Giner ber erften biefer neuen Gonfaloniere war Dino Compagni, und er fubrie fein Umt mit Berechtigfeit und Strenge. Die Großen erichrafen, ale er 1293 nad ber gangen Rraft ber neuen Befete bas erfte Erempel an ben Galigai ftatuirte, und man erhob lante Rlage uber bie Barte biefer Berordnungen; benn maren auch im Unfang die Richter mild und mit ben Großen einverftanden, fo

pió) p. 474. E fecesi Leggi, che si chiamarono Ordini della giustizia contro a' potenti, che facessono oltraggi à Popolani; e che l'uno consorto fusse tenuto per l'altro; e che i malcfiej si potessono provare per due testimoni di publica voce e fama, E deliberarono, che qualunque famiglia havesse avuto Cavaliero tra loro, tutti s' intendessono essere Grandi, e che non potessono essere de' Signori, ne Confalonieri di Giustizia, ne de' loro Collegi. E furono in tutto le dette famiglie trenta tré. E ordinarono, che i Signori vechi con certi a voti avessono a eleggera i nuovi. E a queste cose legarone le 24 Arti, dando à loro Consoli acuna balia.

fürchteten bod bie Rettoren mehr bas Bolf, bas an jedem Ungetlagten eine ftrenge, ja eine graufame Juftig geubt miffen wollte. Die Großen warfen alfo ihren gangen Sag auf Giano und verbanden fich, um ibn ju fturgen, mit ber unterften Sefe bes Bolfe. Benn man alle biefe Berhaltniffe im Gingelnen bei Dino nachlieft, bann auch ben Borfall ber Lossprechung bes Corfo Donati nicht nach Macchiavell, fondern wie Dino betrache tet, fo wird man die freiwillige Berbainung bes Giano nicht fo boch ftellen, wie Machiavell, bem es freilich bei feinen Ur. theilen in ber alten Geschichte von Floreng nicht gang um bie nactte Treue ju thun war. 3mar auch Dino lobt und vertheis bigt ben Giano 17), allein wenn man ibn an anberen Orten feine Ummagung und Machthaberei fchildern bort, fo wird man fich fein lob nur bann erflaren tonnen, wenn man fiebt, wie ber Buftanb bes Ctaate nach ber Abbantung bes Giano, ber fich bei Billani und felbft bei Macchiavell fo fcon ausnimmt. nad Dino's Auseinandersetzung beschaffen ift, in ber und bie Reilheit bes Podefta gezeigt wird, ber nun von ben Burgern eingesett und beherricht wird, und wo und die einzige Schilberung bes gran beccajo, genannt il pecora, zeigt, wie fich bier unter ben Demagogen ein ariftophanischer Paphlagonier und Burfthanbler in Giner Perfon aufthut 18). Mit bem frifden Eindruck ber lebhaften Darftellung ber inneren Gebrechen bei Dino ift man zweifelhaft, ob man die Zeit loben foll, die und freilich int Bergleich ju Macchiavell's Zeitalter Die Vflicht ber Babrheiteliebe ale bie fraftigere und gebiegnere ju nennen

<sup>17)</sup> p. 479. I loro adversari gli soprastavano con molto rigoglio, infamando Ciano, e suoi sequaci di grande arroganza, dicendo, che avea messo scandalo in Pistoja, e arse Ville, e condannati molti, quando vi fu Rettore. Delle quali cose dovea avere corona, perche avea puniti gli sbanditi e malfattori, i quali si raunavano sanza temere le leggi; e il fare giustizia dicieano lo faciea per tirannia. Molti dicieano di lui male per viltà, e per piacere a rei.

<sup>18)</sup> Ibid. Il gran beccajo, che si chiamava il Pecora, huom di poca verità, seguitatore di male, lusinghiere, dissimulava in dire male di lui per compiacere a altri: corrompea i Popolani minuti facea congiure; e era di tanta malizia, che mostrava a' Signori, che crano eletti, era per sua operazione; a molti promettea ufici,

wingt, ober ob man nicht fcon bier mit Schmerg ben Mangel einer phyfifchen Reftauration in Italien bedauern foll, ber bas Bolf je alter je verachtlicher gemacht bat; ob man nicht wie Die einzelnen altachten Staliener, wie fo feltene Danner wie Dante und Dino thun, dieg leichte Aufbraufen und Aufbligen einer Rraft und ben ichnellen Rudfturg in Cafbeit und Schlaffs heit, fo bei Abel wie bei Bolt, mit einer bitteren Bewunderung anseben und schmerglich auf die romische Beit guruckseben foll aus ber nur wenig Spuren ber alten Energie und Freiheit ubrig geblieben, nur weniges mahrlich von ber burgerlichen Tugend, Tapferfeit und Baterlandeliebe in ben tanbelnden Rriegen, in ben graufenhaften Straffenmeteleien, in ben zugellofen 3miffige feiten an erbliden ift. Der Blid auf Die Staatsgeschichte von Satalien mare troftlos, wenn man nicht an ber allgemeinen Entwickelung biefes landes lernen tounte, wie unerschopflich bie meufdliche Ratur an Sulfsquellen ift, mit benen fie ben Berluft bes Ginen Glude mit bem Befit eines andern erfett.

e con queste promesse gl' ingannava. Grande era del corpo, ardito e sfacciato, e gran ciarlatore, e dicea palesemente, chi erano i congiurati contro a Giano, e che con loro si raunava in una volta sotterra, poco era costante, e più crudele che giusto. Abbomino Pacino Peruzzi luomo di buona fama, senza esserne richiesto. Aringava spesso nei consigli, e diceva, che era egli quello, che gli avea liberato del tiranno Giano, e che molte notti era ito con piccola lanterna conlegando il volere degli huomini per fare la congiura contro allui. I pessimi Cittadini per loro sicurtà chiamarono per loro Podestà Messere Monfiorito da Padova, povero gentile huomo, acció che come tiranno punisse e facessi della ragione torto, e del torto ragione, come a loro paresse. Il quale prestamente intese la volontà loro, e quella segui, che absolvea e condannava senza ragione come a loro parea. E tanta baldanza prese, che palesemente; lui, e la sua famiglia vendevano la giastizia; e non ne schifavano prezzo per piccolo e grande che fusse; e venne in tanto abbominio, che i Cittadini nol poterono sostenere, e feciono pigliar lui, e due suoi famigli, e feciollo collare, e per sua confessione seppono delle cose, che a molti Cittadini ne segui vergogna : assai, e assai pericolo; e vennono in discordia, che l'uno volea fusse più collato e l'altro no,

Ber bewundert nicht Die Grofe ber Gultur im italienischen Mittelalter und die Birfung berfelben auf gang Europa! Und wer' felbft beute bieg Bolf unter ber gang unertraglichen gaft feiner eigenen Berberbtheit, unter bem Drud einer elenben Bertvaltung, einer finfteren Dummbeit, eines ichlaffen Despotiomus gebeugt fiebt , ber erfahrt gugleich, bag in feiner Inboleng, bie ibm fein Unglud bereitet, gugleich ber Grund feiner barmlofen Freuden liegt, Die es aufrecht balten. Gur'ben Erfat, ben fich biefe in ihrer eigenen Dberflachlichfeit fuchen, baben freilich jene ernfteren Sittenrichter feinen Ginn, und baber muß man fich ibren beftigen Groll erflaren. Es ift baber gang Gin Beift, weim Macchiavell uber Stalien und Rforeng flagt, wenn Dante mit ironifder Bitterfeit uber Rloreng und Italien frottet, wenn Dino , von bem Glend ergriffen, bas bie feinbfelige Spaltung ber Ctabt bervorbrachte, im bichterifchen Reuer feinen Burgern guruft 19): "Auf, o ihr Burger voll Tude und 3mietracht , greift ju Reuer und Cchwert und laffet eurer Bosbeif freien lauf, gebt fund euer bofee Beftreben und eure verruchten Borfage; verweilet nicht langer, geht und fturgt in Ruinen Die Berrlichfeiten curer Stadt; vergieft bas Blut curer Bruder; thut euch ab von Treue und Liebe! Es meigere Giner bem Underen Beiftand und Gulfe; firent aus ben Gamen enrer fus gen: fie mer ben bie Speider eurer Gobne fullen ! - Denft ibr Gots tes Berechtigfeit fen tabin? Doch ift fie es bie in ber Belt Gleiches mit Gleichem vergilt? Betrachtet eure Borfabren , ob fie aus ibren Uneinigfeiten Bortbeil gogen! Gebt Preis bie Chren, Die fie ermorben baben! Bogert nicht langer .. Glenbe! benn an Ginem Zage im Rriege gebt mehr auf, ale viele Sabre bed Rriebens erwerben, und flein ift ber Runfe ber große Reiche jum Untergang fubrt." Balb auf jene Gefchichten folgten bie neuen 3mifie mifchen ben Gerchi und Donati, von benen bie Erfteren, eines ber groften Sanbelebaufer ber bamaligen Belt, aber nicht altes Abels, ben alten Guelfen verbagt maren, und fich baber mit Shibellinen und Unbangern bes Giano verbanden, mabrend fich an ben milben Corfo Donati Die Guelfen fchloffen. Diefer fpiclte

<sup>19) 3</sup>m Anfang bes 2ten Buch6.

bamale mit bem Carbinal Matteo b'Acquafparta, ben ber Pabft jum Bermittler unter bie Streitenben geschickt hatte, und mit ben luchefen unter ber Dede, und einmal, wenn bie Donati in ihrer Wiberfetlichfeit gegen bie Prioren entichiebener, ober menn biefe, unter benen fich bamals wieber Dino befant, ets mas unentschiedener gewesen maren, batte bie Ctabt leicht vols lig unter bie Berrichaft ber Buelfen gerathen fonnen 20). Balb als die Cerchi bie mit ihnen verwandten Bianchi von Piftoja gegen bie Reri unterftugten, erftanden biefe Partheien und Partheinamen auch in Floreng. Die Donati fuchten fortwahrend Unlag zu Bandeln; es marb eine Berfdmorung entbedt, bei beren Auflosung wieder Dino thatig war. Corfo Donati ward verbannt, wich aber aus feiner Berweifung nach Rom , minirte bort mit ben Reri gegen ihre Wegner, und ber Papft, begierig feine Sand mit im Spiel gu haben, fchicte ben Carl von Balois als einen Friedenstifter nach Floreng. Doch erwartete man ihn bort, ale bie Ctabt feche gemäßigte Prioren (am 15. Detos ber 1301) mablte, worunter Dino Compagni; Leute, die bies fer fcmad und friedfertig nennt, die fich bann burch fchone Borte taufden und hinhalten ließen, die rechte Beit verfaum. ten und von bem Bevorftehenden nichte ahneten 21). 216 bie . Prioren zweifelten, ob fie Carl ben Gingang gewähren follten und barüber bie 72 Bunfte befragten, ftimmten alle bis auf Ginen fur feine Aufnahme, obgleich ber Gifer, mit bem fich bie Meri im großen Rath bei Abberung von Carle Befandtichaft fur ibn erhoben batten, verbachtig genng mar. Carl alfo marb

<sup>20)</sup> p. 482.

<sup>21)</sup> p. 489. Niuno argumento da guerra si fece, perché non poteano pensare, che a altro che a concordia si potesse venire, per più ragione. La prima per piata di Parte, e per non dividere gli onori della Città. La seconda, perché cagion non v'era altro che di discordia, perocebè le offese non erano ancora usate tante, che concordia esser non vi dovesse raccumunando gli onori; ma pensarono che coloro, che aveano fatta l'offesa, non potessono eampare, se i Cerchi non fussono stati distrutti, e i loro sequaci; e questo male non si potea fare sanza la distruzione della terra: tantò era grande la loro potenzia.

eingelaffen, und in fein Befolge braugten fich Lucchefen, Perus giner, Canefen und Andere aus ber lanbichaft ein, fo bag er mit einer Schaar von 1200 Pferben eintrat. Jest erscheint Dino ale ein Mann von Aufeben und Wichtigkeit. Erft benft er bie Burger mit einem Gibe gu Frieden und Gintracht gu vereinigen 22), allein unter biefen mar ichon ber Meineib feine folde Bewiffensfache mehr. Die Prioren mablten 40 Burger beiber Partheien, fich mit ihnen zu berathen über die Erhaltung ber Ctabt, allein die Gutgefinnten batten fcon allen Muth verloren und bie Uebelgefinnten verhehlten ihre ichlechten Abfich. ten binter ihrem Stillschweigen. Die Reri forberten, Die Gig. noren follten gur Bahl ihrer Rachfolger fchreiten und bie Berwiesenen gurudrufen; Dino wibersette fich. Und jest icheint er ju dem wirtfamften Mittel gegriffen ju haben, allem Unbeil vorgubengen, indem er ben Berbacht, als ob bie Bianchi mit ben Bhibellinen identisch fenen, badurch vernichtete, bag er bie Stadt unbedingt bem Willen bes Pabstes unterwarf, allein um einen friedlicheren Friedenstifter bat, und ben Geborfam gegen den Papft auf biefe Urt von dem gegen Carl von Balvis trennte. Die Borfichtemagregeln aber, die er ergriff, um die Unterhands lungen zu biefem 3wede beimlid zu fubren, maren vergebend; fie wurden verratben 23), und fogleich nahmen die Reri die Baffen.

100

i

29

ď

E E

100

<sup>22)</sup> p. 490. Stando le cose in questi termini, a me Dino venne un santo e onesto pensiero, immaginando: Questo Signore verra, e tutti i Cittadini trovera divisi: di che grande scandalo ne seguira. Pensai per lo uficio, ch' io tenea, o per la buona volonta, che io sentia nei mici compagni, di raunare molti buoni Cittadini nella Chiesa di S. Ciovanni, e cosi feci. etc.

<sup>23)</sup> In questo tempo tornarono i due Imbasciadori rimandati in dietro dal Papa, l'uno fu Maso di Messer Ruggierino Minerbetti falso Popolano, il quale non difendeva la sua volontà, ma seguiva quella d'altri; l'altro fu il Coraza de Signa, il quale tanto si riputava Guelfo, che appena credea, che nell'animo di niuno fusse altro che spenta, narrando le parole del Papa; onde io a ritrarre sua imbasciata fui colpevole, missila ad indugio, e feci loro giurare credenza; e non per malizia la indugial. Appresso raunai sei savi Legisti, e fecila innanzi a loro ritrarre, e non lasciai consigliare di volontà de' mici compagni. Io pro-

Die Signoren murben getrieben, ihre Rachfolger ju ernennen und obwohl die gefetliche Beit noch nicht um mar, fo fcbritt boch Dino gur Bahl und ernannte ein getheiltes Collegium von brei Reri und drei Bianchi, und ermablte den untheilbaren Gonfalonier di si poco valore, che niuno ne dubitava. Dennech forberte felbft bei biefem billigen Berfahren ein anmagender Rerl, Noffo Buibi, eine ftartere Bertretung ber Reri, allein Dino erwiederte ibm, er werde lieber feine Rinder ben Sunden jum Frag vorwerfen, ale barin willigen. Db bie gleich folgenbe Ergablung, nach welcher Carl bie Prioren eingelaben batte, in ber Absicht fie ermorden zu laffen, fo ausgemacht mahr fen 24), fonnte man vielleicht bezweiflen; allein ba ihre Unhanger es glanbten und die Gebenden bereits wie Geopferte betrachteten, fo zeigt fie boch bie Stimmung bie bei biefen berrichte, und bas Berfahren, bas man jenem gutraute. Bunderlich flicht von bem guten Willen und ber Rraft bes Dino bie Schwache feiner Parthei ab, der aller Muth gefunten mar, und gang ungleich mas

puosi e consiglai, e presi il partito, che a questo Signore si volea ubidire, e che subito gli fusse scritto, che noi cravamo alla sua volontà, e che per noi addirizzare ei mandasse Messer Gentile da Montesiore Cardinale, Intendi questo Signore per Papa e non per Messer Carlo. Gleich hernach: Uno falso Imbasciadore paleso la imbasciata, la quale non havevano potuto sentire. Simone Gherardini haveva loro scritto da Corte, che il Papa gli haveva detto: Io non voglio perdere gli huomini per le femminelle. I Guelfi neri sopra ciò si consigliarono, e stimarono per queste parole, che gli Imbasciadori fussono d'accordo col Papa, dicendo: Se e' sono d'accordo, noi siamo vacanti. Pensarono di stare a vedere, che consiglio i Priori prendessono, dicendo: Se e' prendono il no, noi siam morti: Se e' pigliano il Si, pigliamo noi i ferri, si che da loro abbiamo quello, che havere se ne può: e così feciono. Incontanente che intesero, che al Papa per gli Rettori si ubbidiva, snbito si armarono, e messonsi a offendere la Città col fuoco e ferri, a consumare e struggere la Città. I Priori scrissono al Papa segretamente, ma tutto seppe la parte Nera, però che quelli che giurarono credenza, non la tennono.

<sup>24)</sup> p. 493.

ren bie Rrafte und Mittel auf beiben Geiten 15). Die Bianchi waren unentschloffen; bie Prioren batten, um feiner Parthei jugethan gu fcheinen, Freunde und Reinde bedroht, Die Baffen niederzulegen, allein, fagt Dino 26), bie Freunde hatten und nicht gutrauen follen, wir murben fie am Ropfe nehmen, wenn fie fich geruftet batten gur Rettung ber Stadt; fie unterließen aber fich ju ruften, nicht aus Geborfam gegen bie Befete, fonbern aus Baghaftigfeit und Beig. Go riefirten bie Reri freis lich nichts, ale fie bie Baffen ergriffen. Rachdem ber erfte Gewaltfreich mit ber Ermordung bes Drlanduccio Drlandi gemacht war, that weber ber Pobefta, noch ber Gonfalonier feine Schulbigfeit, unter bem Gonfalone fammelten fich nur wenige Popolanen, Die Saupter fehlten, ber Capitano Cancelliert wies fich ale einen eitlen Prabler aus, bie großen Kamilien verfchange ten fich in ihren Saufern , Die Reri jogen viele Bianchi uber, benen fie ihr gemeinfames Intereffe gegen bas Bolt begreiflich machten, ben Frangofen übergab man die Thore von Oltr' Urno

<sup>25)</sup> p. 494. Molto si studiavano difendere la Città dalla malizia de 'loro adversarj; ma niente giovo perche usarono modi pacifici, e volcano esser repenti e forti; niente vale l'humiltà contro alla grande malizia. I Cittadini di parte Nera parlavano sopramano, dicendo: Noi habbiamo uno Signore in casa: Il Papa è nostro Protectore; gli adversari nostri non sono guarniti ni da guerra, ni da pace; denari non hanno; i soldati non sono pagati. Eglino haveano messo in ordine tutto ciò, che a guerra bisognava per accogliere tutte loro amistà nel Sesto d' Oltrarno, nel quale ordinarono tenere Sanesi, Perugini, Lucchesi, Saminiatesi, Volterani, Sangimignesi. Tutti i vicini havean corrotti, e havean pensato tenere il Ponte a Santa Trinità, e di rizzare su due Palagi alcuno edificio da gittare pietre, e haveano invitati molti Villani d' attorno, e tutti gli sbanditi di Firenze,

<sup>26)</sup> Ibid. I Guelfi bianchi non ardivano mettersi gente in casa, perche i Priori gli minacciavano di punire, e chi raunata facesse; e così teneano in paura amici e nimici: ma non doveano gli amici credere, che gli amici loro gli havessono morti, perche procurassono la salvezza di loro Città, benche il comandamento fusse; ma non lasciarono tanto per tema della legge, quanto per l'avarizia; perche a Messer Torrigiano de Cerchi fu detto: fornitevi, e ditelo agli amici vostri.

jur Bache, nachbem in Dino's Sanbe burch Carle Marfchall und Cangler ber Treueib gegen bie Gignoren gefchworen worben mar. Rad menigen Stunden ichon marb er gebrochen, Die lette Soffnung ber Prioren, Die Billanen, verliegen fie, ber Pobefta operirte fur Carl, und, um bie Prioren in Unthatige feit ju balten, fcmur biefer in felbem Mugenblide, er wolle ben Corfo Donati, wenn er ale Bermiefener in Die Ctabt gus rudfebre, aufbangen laffen, ale biefer mit feinem Bormiffen in bie Stadt tam, bie Rerter erbrach und feinen Unbang fammelte. Roch bauerte bie Berftellung fort; ber Bergog lief bie Saupter ber Partheien ju fich entbieten, um uber bie Rube ber Ctabt au beratben; allein er bielt bie Bianchi gefangen; Die Gignoren liegen bie Sturmglode ibres Palaftes lauten, allein obne Erfolg. Ceche Tage lang bauerte bierauf Branbftiftung und Plune bernng; bie Prioren murben abgebanft, Carl erpregte Gelb, und Corfo Donati flieg unter Bewaltthaten empor. Mit großer Rebenbigfeit malt Dino bie bamale verübten Greuel Er nimmt bort feine Prioren noch einmal mit Rachbrud in Cout; febr intereffant ift es babei, wie er feine Sandlungen als Partheis mann von benen bes Priore trenut 27); bann weubet er fich mit marmer Unrebe an bie verfcbiebenen Berratber feiner Cache 28).

<sup>27)</sup> E chi disse mal di loro, mentarono, perche tutti furono disposti al bene comune, e all' honore della repubblica. Ma il combattere non era utile, perché i loro adversari erano pieni di speranza; Iddio gli favoreggieva; Il Papa gli ajutava; Messer Carlo havcano per campione; i nimici non temcano; si che tra per la paura e per l'avarizia i Cerchi di niente si providono, e erano i principali della discordia; e per non dar mangiare a Fanti, e per loro viltà ninna difesa ni riparo feciono nella loro caeciata; e essendone biasimati, e represi rispondeano, che temeano le leggi. L' questo non era vero, però che venendo a' Signori Messer Torrigiano de' Cerchi per sapere di suo stato, fu da loro in mia presenza confortato, che si fornisse, e apparecchiasse si alla difesa, c agli altri amici il dicesso, c che fusse valente huomo. Non lo feciono, però che per viltà maneò loro il cuore, onde i loro adversarj ne presono ardire, e innalzarono, il perchė dierono le chiavi della Città a Messer Carlo.

und ichlieft bann biefe Unrebe ; "Biele bier nicht Genannte murben burd ichlechte Berte groß; und mit Graufamfeit berrichenb. vertrieben fie viele Burger, erflarten fie ju Emporern und thaten Derfon und Sabe in Bann. Gie gerftorten viele Gebaube, und ftraften viele nach ihrem Uebereinfommen; feiner entging ungeftraft; nicht Freundichaft, nicht Bermandtichaft balf; feine Strafe mar gu milbern ober ju meiben, wenn fie fie einmal beftimmt hatten. Roch junge Eben galten nichts, jeber Freund warb jum Reinde, ein Bruber verließ ten anberen; ber Gobn ben Bater; alle Liebe, alle Menfchlichfeit marb unterbrudt. Biele murben weiter ale 60 Meilen von ibrer Ctabt ine Eril gefdidt, fcmere gaften und Steuern murben ihnen aufgelegt, vieles Gelb ihnen abgenommen; viele Reichthumer jogen fie ein; feine Treue, fein Mitfeib, fein Erbarmen mar gu finben. Ber am fanteften fein: Tob ben Berratbern fcbrie, ber mar oben." 3m Sabre 1302 erfolgte bann bie Bertreibung ber gangen Parthei ber Bianchi. Bielleicht marb auch Dino mitverbannt. Er fcblog feine Gefchichte 1312; in Floreng batte er . ichwerlich fo gefchrieben, obgleich es freilich unbefannt ift, ob feine Schrift offentlich marb. Geit ben bamaligen Berhanblungen aber nennt er fich nirgende mehr ale Mitbanbelnben, und feine Radrichten uber bas Innere merben von ba an minber ausführlich. In feinen Urtheilen zeigt er fernerbin ben eblen und feften Unbanger an ben Ctaat; er ift weniger Partbeimann ale Patriot , obgleich er-ben Bianchi wie Dante vollig ergeben ift. Bie biefer fiebt er in Beinrich VII. einen Engel und Retter 19). Jenen Berfuch ber Gbibellinen, nach Rloreng gurudinfebren, billigt er mit ben ausbrudlichften Borten 30); Dante

<sup>29)</sup> p. 252. Iddio nanipotente il quale è guardia e guida del Principi, volle, la una vennta finue per abbattere e gastigare il riranni, che erano per Lombardia e per Toscana, infino a tanto, che ogni Tirannia fisues spenta. Permossi l'animo dell' Imperadore d'observare suns promessa, como Siguore che molto stinava la fede — e venne giu discendendo di terra in terra, mettendo pace come fuseu un Arando di Dio. de'. Dante parad. 30.

<sup>30)</sup> Dino p. 516 Bergl. Villani p. 408-

nahm Theil daran; Billani firbt Gettes hand in bem Mistlingen; wieder andere berechtet Machiavell biese Cade, der bie Kagitimidt ber Bufger babe penaushoft, wedde friber, als bie Ghibellinen um die Rudfehr nachsinchten, sie unterficht hatten, als sie aber mit ben Wassen einbrachen, sich ihnen wiberfetten.

3d fonnte nicht beffer thun, um in ben Charafter bes Dino und feines Bertes einzujubren, ale feiner Ergablung in ben Sauptmomenten gu folgen; ich fielle ibm nun ben Billani gegenuber, beffen Gefdichte bis 1345 reicht und gu Dino's cie nen vollfommenen Begenfaß bilbet. Cein großes Bert ift nicht ausfchlieflich ein florentinifche Befdichte, fontern eine allgemeine europaifche Chronit, Die besondere bie Begebenheiten im Drient, in Franfreid und Gagland, außer ben italifden, umfaßt. Es lagt fich ichon barum benfen, bag ein ftrenger mit Bebacht verfolgter Faben burch bie Gefchichte feiner Baterftabt, Die immerbin bie Sauptfache barin ift . nicht burchlauft: mas feine Berichte uber bas Frembe angeht, fo beruben biefe meift auf Boren. fagen und find oft grundlos und entftellt; bier und ba aber grunden fie fich and auf Augenichein, wie er j. B. bei gewiffen Borfallen in Franfreich gegenwartig mar 21). Diefe Musbebnung und bie annaliftifche Form zwingt ibn gum baufigen Abfpringen und Bieberfebren, mas feiner Gefchichte bas Rovellengrtige lant, und an bie propenzalifden Gefdichtidreiber und bie italienifden Epifer erinnert. Die Unternehmung eines folden Berfce in einer folden Beit bat etwas Grofes, und Billani's Buch ift unftreitig eines ber merfwurbigften im Mittelalter. Um es recht gu ichagen, muß man nur feben, mas vor ibm nicht nur in allgemeiner fondern auch in italifcher Specialgefdichte gefcheben war. Dan betrachte nur bie gleichzeitigen Jacopo D'Mequi, ober Francedeo Pipino, um ben Unterfchied eingufes ben gwifchen roben Ergablern und bem gebilbeten Glorentiner, ben bie romifden Gefdichtichreiber ju feiner Arbeit angeregt

Giov, Villani bei Muratori scriptt. tom. 13. Lib. VIII. capp.
 78.

batten 32). Die Beschichte marb in Italien burch bieg Bert ein Eigenthum aller Rlaffen; es ift barum eines ber nationellften, und gelefenften in Stalfen gemefen, marb in großen Ebren gehalten und fogar in Octaven übertragen. Roch weit mehr wurde es in ber Ration gewurzelt haben, wenn es mit Unefcheis bung bee gremben an Musbehnung verloren, an innerer Geichloffenheit gewonnen batte. Berte biefer art verlangen eine Einbeit, ein wenn nicht ftreng biftorifches, boch poetifches ober nationales Intereffe, welches bas Gange beberricht, und mas man obne, 3mang nicht im Billani finden fann. 3ch will ibn nicht mit Berobot, ich fann ibn aber auch nicht einmal mit ben frangonifden und catalonifden Gefdichtidreibern bes Mittelale tere vergleichen. Bene Geschichteergablung, Die bas Rovellenartige in Stoff und Ton an fich tragt, wie bie bei Dalespini und Billani, bat ihre Bollendung mehr ba, mo fie bas Gigenthum friegrifder Rationen ift; nur bort bat fich bie eigentliche Runft ber Troubabours und Trouveres gebilbet, und nur ba, wo bas frube ritterliche Epos eine Bluthe hatte, in Diffpanien und Granfreich, entftanben jene Berfe bes Billebarbouin und Joinville, bes Desclot und Muntaner. Diefe Borguge bat Stalien nicht, weil bort Fauftrecht und Ritterthum ju frub burch flabtifche Baffen und Gultur unterging. Dagegen bat fein Bolt fo fruh wie Stalien Staateleute von politifchen Grund. fagen wie bie Bbibellinen aufzuweifen, ober Aubere, Die mie Die Guetfen im Intereffe einer weite. Induftrie bie europaliche Politit nub Gefdichte ine Muge faßten und auf beren Renntnift in Univerfalebronifen bin arbeiteten. Billani gebort biefer letteren Rlaffe an und ju, auch feiner Thatigfeit im Ctaate nach , ein pracifder Gefchaftemann , feboch vertraut mit ber

<sup>29)</sup> VIII, 36 E trovandomi io — in Roma, veggendo le grandi e antiche cose di quella, e legendo le storice e gran fati de Romani, scritte per Virgilio e per Salustio, Lucano, Tikolivio, Valerio, Paolo Orosio, e altri mestri d'istorio, i quali cosi le piccole come le grandi cose descrissono, e ctiandio delli stremi dello universo mondo, per dare memoria e essemplo a quelli, che sono a venire, presi lo stile e forma da loro, tutto che degno discepolo nen fossi a lanta opera fare:

gangen Bilbung feiner Zeit. Er urtheilt uber Gelehrte, Staates leute und Dichter; wenn er bei Belegenheit ber großen Uebers ichwemmung 1333 ben berrichenben Streit ber Theologen und Uftrologen über beren Urfachen berührt, fo murbe man ihn fur einen Beiftlichen halten, benn in einem langen Ercurfe über biefen Gegenstand zeigt er große Belefenheit in Bibel und Ge= fchichte, halt einen Straffermon über bie Berderbtheit der Stadt, und verrath babei allen Gifer eines zelotischen Theologen und ben berrichenden Ton in ber theologischen wie biplomatischen Rhetorif ber Zeit. Dit ber jener Zeit eigenen Wiffenschaft ber Uftrologie, die bekanntlich bamale offentliche Bebentung batte, indem bie Affrologen bei wichtigen Unternehmungen von bem Staate ju Rath gezogen wurden, ift er gang vertrant; leicht= glaubig und aberglaubifd genug, um mit ber großten Bestimmtbeit felbst erlebte Bunder zu ergablen 33); oft andachtig vertieft in Forschungen biefer Urt 34) und eingeschoffen in ben meifedunkligen und ficheren Ton eines feinen Marktichreiers 35); ans beremo aber body ergrimmt über bie lugnerifchen und zweigungigen Aftrologen 36), wie fich auch fein Bruber Matreo gegen Das betaillirte Bahrfagen erflart 37). Bon Gefinnung unendlich gut und mader findet man ibn überall mit Rath und That ba, wo etwas unbezweifelt Butes fur die Ctabt zu thun ift; in Szenen bes Unfruhre ift ber friedliche Mann nicht befchaftigt, ber jebem Dechfel und aller Unruhe Feind ift, und nur barin mit einem Dante ober Dino einig ift, bag er bie Beranderlichs feit feiner Republif beflagt, fonft aber in feinem befannten Ur= theil über Dante eben einen gewohnlich guten Berftand einem großen Benius, eine Alltagemoral einem feften und erhabenen Charafter gegenuber verrath. Er fennt bas nabeliegende Bohl und weiß es zu unterscheiben mit bem offnen Ginn und bem " ehrlichen Bergen eines rechtschaffenen Burgers, allein er mißt ein weiteres Staatsintereffe mit feinem Blide nicht aus. Geine

<sup>33)</sup> p. 328.

<sup>34)</sup> XII, 40 bejonders am Ende.

<sup>35)</sup> X, 120.

<sup>36)</sup> p. 465.

<sup>37)</sup> XI, 3.

politifche Karbe ift eine gang anbere ale bie bee Dino; biefer ift leibenschaftlich von einem Rechte auf ber Geite feiner Parthei, ober boch bavon überzeugt, bag nur auf bem Mufrechtbalten bes alten Abele bas Blud uub bie Rraft ber Repus bift beruben fonne ; Billani ermartet bas beil bes. Staates von jeber Ceite unter Borandfegung von Berfohnung, von Daffigung und mas weiß ich welchen anbern Dingen, bie ein Dino nicht porausfeten fann und will. In ungabligen Gallen ftebt baber Billani jenem gegenuber, in feinem Urtheile uber ben Buffand von Rlorens unter ber Guelfen Berrichaft, uber Bigno belle Bella, uber Die Cerchi, uber Bieri, uber Beinrich VII und vieles Unbere "). Er ift ein Angehöriger ber großen Dopolanen, und ale folder fein blinder Guelfe; er hangt alfo nicht thoride an ber Rirde, fontern billigt g. B. ben Bund gwie iden Moreng und ben Gbibellinen und Tprannen gegen jene, ale fie bie Freibeit von Floreng ju betroben fchien 39). Leibenfcaftlich ergriffen ift Billani von ben Borfallen unter ben Partheien felten. Erft ale er im Berlauf ber Beit und feiner Befdidtidreibung aus Erfabrung lernte, wohin es enblich fubren mußte, wenn fich ber Staat unbebenflich jebes innern Salts berauben ließ, ale auch feine Popolanen in ber Revolution von 1343 bent geringen Bolfe ungerlagen, wird er jum erftenmal bestimmt und befrig; bier greift aber auch ber Umfturg ber Dinge in feine bandlichen Berbaltniffe ein, und er litt burch bie Fallis mente ber Barbi und Berugi Berfufic 40). Gein Urtbeil und

<sup>26)</sup> VII., 88. p. 351. 369. Begen Bieri vergl. p. 370 mit Dino p. 484. Heber Deinrich VII. p. 467.

<sup>39</sup> p. 756. Wa non é da lasciare di dire, che quando il Legato, ch' era a Bologna, seppe l'aversità, ch' era avenuta a l'horentini, no fece grande festa e allegrezaza dienudo, che cio ch' eso loro avenuto, era, perché erano stati coutro a lni, e coantro a santa Chiesa a, Perrara; è force in parte si disci il vere; ma non giudicava se de suoi didetti, e futuro avenimento, ne credere che l' suo giudicio e seutentia di Dio fi fosse così d'appresso, come tosto l'egendo si potra trovare.

a) p. 935. E questo basti, e forse che troppo havero detto sopra questa vergognosa materia, ma non si dee tacero il vero per chi ha a fare memoria delle cose notabili, cho occorrono, per dare esemplo a quelli, che sono a venire, di nugliore guardia.

feine Rabigleit jum Beurtheilen ber Staateverhaltniffe und innern Gefdichte von Floreng lernt man in bem großen Umfange feines Bertes nur ba fennen, wo er fich mit bem innern 3uftand ber Ctabt beidaftigt. Richts findet fich indeffen bier von der vielfeitigen Beobachtung bes Dino, ber fein Muge zugleich auf den Schritten ber Commune und dem Privatleben ber Gine einen bat, auf ber offentlichen Thatigfeit ber Magiftrate, bes. Bolfes, ber Beere, bem Treiben ber Abelepartbeien und bes Bebeis, ben gebeimen Machinationen ber Bortfubrer, ber auffern nud innern Reinde; Mles bieg febrt und Dino fennen, in Allem ericeint er irgendwie thatig. Billaui beichaftigt fich fele ten mit biefen und abnlichen Dingen ; ericheint felbft noch felte ner, fen es urtbeilend ober banbelnd. Und mo er einmal auf Die offentlichen Berbattniffe ber Stadt blidt, betrifft es meiftentheite Bermaltungeangelegenheiten; mo er thatig ift, braucht ibn bie Stadt ale Mediten, in Rinanggefchaften, in Unterhand, lungen, in philanthropinifchen 3meden; 1321 mar er in einer Commiffion gur Erweiterang ber Mattern von Floreng 41); er icheint babei nach Capitel 256 ale oberfter Auffeber gebraucht worben ju fenn, weil er bort ben Bait ausführlich befpricht und bie gange Unordnung ale fein Bert angibt; 1328 bei großer Theurung, ale alle toecanifden Ctabte ibre Urmen und Bettler verjagten , erwarb er fich burch feine Anordnungen um bie Berforgung biefer Rlaffen und die Rube in Floreng große Bers bienfte 44); fpater ift er bei Berfertigung ber Thore von Gt. Biopanni thatia 43). Bei ber Aufnahme ber vertriebenen Ubalbini-

Con tutto noi ci sensiamo, che in parto per lo detto caso tocchi
a noi Autore, onde ci grava e pesa, ma tutto aviene per la
fallabile fortuna delle cose temporali di questo misero mondo.

1) IX. 735.

vo je, die Die teksanisjene Ciddte verjagten hamals alle Bettler und Armen. Die Camson in Horner Daggern (ein Wagibret ihre nich in femiliden Krempreviant) ließ um 600000 Gulben Getreibe aus Gicilien femmen; noch war tod Bolf nicht von Limerhen abgehölten, weil ber ankargt eines Gedrickt (vols) deren ben Menna gilt diem gilt geber fiet; Billani jad bad Kittel an, Biebe von 6 Ungen ju baden und um 4 Denate von Studie figenflich preefunfen.

<sup>43)</sup> X. 176.

befdließt bie Stadt megen ihres unruhigen Beiftes eine Colonie angulegen, und ernennt ju beren Unlage feche Burger mit Bollmacht; barunter ift Billani, ber auch ber neuen Ctabt ben Damen Firenguola gibt 44). Bezeichnenber noch fur meine 3mede find bie Stellen, wo wir ibn in außeren Ungelegenheiten bes Ctaate gebraucht finden. Sier feben wir ibn immer, befonders im letten Theil feines Bertes, mo er genauer mird als fruber, wo er oftere handelnd erscheint, wo er auch bie Ucten ber Gemeinde fur feine Gefchichte benutt, nur die Unterhandlungen, bie friedliche Politif ber Stadt ins Auge faffen , die mehr und mehr bie Macht ber Baffen mit ber bes Gelbes vertauscht. Ueber bas Auftommen und die Aufnahme biefer veranderten Ctaateflugbeit ift baber bei Billani viel zu lernen und fur bie Befchichte ber Gelbmacht in Europa, biefes großen Behifels ber neueren Politif, ift fein Wert bie erfte wichtige Quelle. hier muß ich auf ben geanberten Charafter ber florentinifden Gefdichte in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts aufmertfam machen.

Rachdem auf bie Bertreibung ber Bianchi bas gefahrliche Spiel bes Roffo bella Tofa und Corfo Donati begonnen batte, und fpater balb innere balb außere Machthaber nach bem bochften Unfeben ftrebten, ale einmal bie Ctabt an Robert von Reapel bas Beifpiel gegeben batte, baß fie fich gegen einen herricher nicht allzu undulbfam zeigte, nachdem besondere Rais mund von Cardona von innen und Castruccio von außen fie bebrobten, fo mabite fie nach ber großen Riederlage bei Altopafcio 1325 ben Carl von Calabrien auf gebn Sahre gum Berricher. Die größte militarifche Macht, Die Floreng bis babin befeffen hatte, mar bort burch Castruccio vernichtet worden, und an bie Ctelle ber friegerifchen Unftreugung trat feitbem eine neue. Dem Bergoge Carl maren 200,000 Gulben jahrlicher Ginfunfte verfprochen worden, und Billani lagt bemerten 45), wie auffallend es ift, daß die Stadt nach folden Diederlagen folche Gummen fur biefen Furften aufbringen fonnte, ber noch angerbem gleich bei ber erften Ruftung gegen Caftruccio, bie gar feinen Erfolg

<sup>44)</sup> X, 201.

<sup>45)</sup> p. 201.

batte. 60,000 Gulben von ben Großen gufammenbringen lief. Rach Berlauf bes erften Jabres fant fich, bag ber Bergog bie boppelte Cumme gezogen batte, und bieg weiß Billani gang genan 46). Es tam bingu, baß grabe bamale bie Ctabt burch bas Kalliment ber Ccali ein barter Echlag traf, und bag bie Bunbesgenoffenftabte bie Stenerlaft nicht wollten tragen belfen. Ale ber Bergog nachber vor Endwig bem Baiern, ber fich mit Caftracani verband, Floreng verließ, zeigt fich noch einmal bie große Ueberlegenbeit bes Letteren in Sinficht auf bas Rrieges mefen über Floreng in ber berühmten Belagerung. Rach Cas ftruccio's Tobe batten bie Florentiner mobl fcmerlich mehr lang bie Platereien bes Bergogs ertragen, allein auch Er ftarb gu gelegner Beit fur; barauf, und bie Berfaffung warb geanbert. Mis baid nachber fich Gelegenheit jum Rauf von Lucca bot, wollten Privatlente, wornnter auch Billani mar, Die Gumme von 56,000 Golbaulben, bei weitem ben groften Theil ber gangen Rauffumme, beifteuern, und mit Recht tabelt Dacchiavelli ftart bie Beridumung biefer Gelegenheit; ba bie Afprentiner fpater, nachdem fie ben Chaben und bie Comad- langer Rriege mit gucca getragen batten, Die Stabt boch und Biel theurer gn faufen fuchten 47). Gie belagerten nemlich 1330 Lucca und brachten es fo weit , baf fich bie Ginwohner auf Unterbandlungen , bie aber nachber vereitelt murben , einfiegen ; Billani leitete bice 48); icon fruber batte er bei Griebeneverbanbs lungen mit Difa gu feiner eigenen natven greube ein feines Zalent fur fcblauen Betrieb bewiefen 49). Dit ber alten frieges rifden Ruftigfeit fdwinden gugleich bie alten eigenfinnigen politifchen Grundfate, und mit biefen bie alte Stellung gur Rirche."

bo

<sup>46)</sup> Che per lo comune fui a farne ragione. p. 629.

p. 689. E di cid potemo rendere piena fede noi Autore, però che funmo di quelli.
 p. 708. Et io Antore, con tutto non fossi degno di si grandi

cose menare, posso essere vero testimonio, però che fui di quello numero con pochi diputato per lo nostro Comune a menare il primo Trattato, il quale fue guasto per lo modo detto.

<sup>49)</sup> p 484.

fo bag Billani fich mundert, ale er Floreng, fonft an ber Spige ber pabstlich guelfischen Sache, fich 1331 mit ben Scali von Berona und den Bhibellinen verbinden 50) fieht. Bahrend auf biefe Beife bas Edminden ber alten Staatsmarimen und bie militarifche Rraftlofigteit immer mehr fichtbar wird, und Flos. reng rathlos und hauptlos jedem Rauber, und feit 1335 ben Turanneien ber Confervadoren blodgestellt ift, bildet fich allmählig immer mehr der innere Boblftand. Lucca ward den Florentis nern gegen den Inhalt ihres Bundes mit dem Saufe Scala von Meffer Maftino vorenthalten; als fie ftarter auf ihr Recht brangen, verlangte er gegen alles Recht eine Entschädigung von 360,000 Goldgulden, und Rlorenz bezahlte fie. Allein Maftino, von weiten Planen geleitet, jog auch jest gurud, und forberte eine Unterftugung ber forentiner gegen Bologna, und ais biefe hierauf ihre Berbindungen mit ibm abbrachen, brobte Er, ber machtige Webieter über bie großten Stadte ber Combarbei und im Befit eines großern Ginfommens, ale irgend ein Potentat außer bem Konig von Frankreich, Florenz auzugreifen. Die Republit verband fich biesmal, entschieden in ihren Magregeln, mit Benedig und Parma, unterließ mahrend bes fostspieligen Arieges mit ihm den Rampf-gegen Lucca nicht, gewann Areggo mit Geldmitteln, mit Geldmitteln fucht fie Modena aufzuwies geln. Welche Wege man einschlug, um biefe Rriegslaften gu beden, ift bei Billani febr intereffant gu lefen, ber bier wieder in bem Ausschuß ift; ber über bie Berbeischaffung und Bestreis

<sup>50)</sup> p. 724. Et nota Lettore, nuova anutazione di secolo, che il l'e Roberto capo di parte di Chiesa e di Guelfi, e simile il Comune di Firenze, allegarsi in compagnia co' maggiori tirauni e Ghibellini d'Italo, e spetialmente con Messer Azzo, Visconte di Milano, il quale fu al servigio di Castruccio a sconfigere i Fiorentini ad Altopascio, e poi venne a hoste infino alla città di Firenze, come adietro facemmo mentione. Ma a ciò condusse il Re Roberto e Fiorentini la dubitatione del Bavero, e del Re Giovanni, e lo sdegno preso col Legato della compagnia fatta col Re Giovanni. La quale lega da cui fu lodata, e da cui fu biasimata, ma certo ella five all'hora lo scampo della città di Firenze, a la consumazione del Re Giovanni, e del Legato, come inanzi seguendo si trovera.

tung ber Ausgaben (mittelst Banken und Staatsauleiben) berathen soll, und er ist hier offenbar eine ber wichtigken Versonen "19. Die furge Friedensigtit nach bem Kriege in ber Lombardei, sieh Blani als ben bechften Gipfel von Florenzund Größe an "29. Zod war biet numbliss allternanus für bie Etabt verberblich.

<sup>51)</sup> p. 786. E i Fiorentini elessono savi cittadini mercatanti, e delle » maggiori compagnie di Firenze con piena balia a trovare moneta, e fornire la detta guerra; e assegnarono loro 300,000 fiorini d'oro l'anno sopra certe gabelle, raddoppiandone grande parte. E per le dette eagioni il nostro Comune in questo tempo per le guerre e spese fatte adietro, si trovo in debito le gabelle e l'entrate del Comune per lo tempo a venire per fior. 300000 d'oro; e danari bisognavano maneschi per fornire la detta impresa. Li sopradetti uficiali sopra i fatti di Vineggia col consiglio d'altri savi mercatanti, e sottili a ciò fare, in tra' quali noi fummo di quelli, si trovo modo, che le compagnie e mereatanti di Firenze prendessono sopra loro lo 'ncarico di fornire di moneta per la detta impresa in fino a guerra finita; e questo modo, che ellino ordinarono tra loro una taglia di 100.000 fior... il terzo prestare le dette compagnie contanti, e le due parti distribuire tra altre ricchezze, e Cittadini a prestare sopra le dette gabelle, assegnando a certi termini innanzi quali d'uno anno, e quali di più, come venieno i pagamenti delle dette gabelle; e chinque prestasse sopra se al Comune, havesse di guiderdone libero, e senza tenimento di restitutione a ragione di 15 % l'anno; e chi non volesse credere al Comune sopra le dette gabelle, prendesse la sicurtà e scritta libera delle dette compagnie e mercatauti, e havesse per guiderdone 8 % l'anno ; e quelli che faccano la scritta per lo Comune sopra loro, haveano della detta scritta e promessa 5 % l'anno. E quale huòmo havea della detta prestanza, e non era mebilato, si che non potea prestare ni al Comune, ni alle seritte delle compagnie, trovavano chi prendea il debito sopra sc., havendo a ragione di . 20 per centinajo, e sosi ciascuno forniva. Per lo detto modo si forni la spesa honoratamente per lo nostro Comune. È quando furono spesi i detti 100,000 fior. della prima taglia, si ricomineiarono da capo per lo simile modo, mandando a Vinegia ciascuno mese, come bisognava per li soldi de' cavalieri , e de' pedoni, che fornirono la guerra.

Der Krieg mit ben Ccali hatte in 31 Monaten 600,000 Golds gulben, und am Ende Lucca und bas gute Berftanbnig mit Benedig gefostet, mas bem Sandel Gintrag that; die Stadt war mit 450,000 Gulben an ihre Burger verschuldet, bie auf die Bolle und Mauthen im Borans auf feche Sabre affianirt murben. Un biefer Stelle befchaftigt fich Billani weitlaufig mit ben Ginfunften, Musgaben und Besitzungen bes bamaligen Floreng; er nennt die Auflagen auf bas Bolf und bie Bolle bochft fdwer ja unerschwinglich, und weiffagt einen Umfturg ber Dinge 53). Dabei beraubten fortwahrend erft bie Confervadoren, und nach beren Abstellung bie Capitani bi Gnarbia bie Come mune; 1341 zeigt fich bann bei bem projectirten Rauf von Lucca, wie verdorben und egoistifd die berrichenbe Parthei geworben war. Gine Commiffion von 20 Burgern ward mit größter Bollmacht und Unverantwortlichfeit gewählt, um diefen Rauf abs guschließen, indem Maftino bie Ctabt an Floreng und Difa verfteigern wollte. Diefen Unefchug verdammt Billaui 64); er felbft ift darunter, obwohl gegen feinen Billen; in ber That gefcha-

7

27

rt

ir T

B.

tr

E'

推

100

(R)

pet

e is

123

THE

meril

e de

<sup>53)</sup> p. 825. O Signori Fiorentini, come è mala providenza accrescere l'entrata del Comune, della sustanza e povertà de' Cittadini, colle sforvate gabelle, per fornire le folli imprese! Or non sapete voi, che come è grande il mare, è grande la tempesta. E come crescie l'entrata, è apparecchiata la mala spesa? Temperate, carissimi, i disordinati desideri, e piacerete a Dio, e non graverete il popolo innocente.

<sup>54)</sup> p. 850. I nouri de' quali non ligisteremo in questo: però che non sono degni di memoria di loro virtù, o buone operationi per lo nostro Comune, ma del contrario, come inanzi per le loro operationi si potrà vedere, acció che e' nostri successori si guardino di dare le sformate balie a' nostri Cittadini per lunghi tempi. Le quali per isperienza si manifesta per antico e per novello essere la morte e abassamento del nostro Comune, però che nulla fede o carità era rimasa ne' Cittadini; e spetialmente ne' reggenti a conservare la republica; ma ciascheduno alla sua singularità, e de' suoi amici e parenti, per diversi modi e studj intendea. E però cominciò ad andare al dichino il nostro Comune al modo de' Romani, quando intesono alle loro singularità, e lasciarono il bene comune.

ben bie gliergrößten Diggriffe. Man fonnte maturlich bie Difauer überbieten; biefe aber griffen gu ben Baffen, belagerten Lucca . und in biefem Ctanb ber Dinge abernahmen bie 3mangia in einer unbegreiflichen Berbleubung bie Stadt von Daftine an bolgleich bedungen mar, bag er gegen 250,000 Gulben Stadt und Caftell frei überliefern folle. Das Rriegeglud erflarte fich gegen fie und biefer Erfolg bewegt ben Billami . ber ate Beifel bei Maftino in Kerrara war, zu beftigen Musfallen 35). Diefe 3mangig batten außer ber Gumme fur Daffino eine neue Schuld von 40,000 Gulben auf Floreng gelaben. Mus Difverannaen über fie machte man ben Gluderitter Bergog Gautier pon Athen jum Rriegshauptmann und Confervadore, und fpater jum lebendlanglichen herrn. Darüber erflart fich, Billani bef. tig perbroffen; bee Bergoge Bortbeil leitete ibn babin . fich an Die Birthe, Bollfammer und Rleifder angufdliegen, und Billani fiebt mit Unrube feine alten Popolanen nach Bergenbung ibrer Gelbmacht eben fo erliegen, wie Dino ben aften Mbel nach Berfcmenbung feiner ritterlichen Rraft in inneren 3miften. Die Grapreffungen und bas grauliche Berfahren biefes Bergoge und feiner Frangofen fubren bann enblich 1343 ben ganglichen Umfturg und die Bertifgung bed Abele und ber großen Popolanen berbei. eine neue Rlaffe von Burgern fam empor. 3m Unmutb fpricht Billani uber biefe Ereigniffe und citire bie berubmte Stelle bes Dante über Florengens Unbeftanbigfeit und Bantels

<sup>26)</sup> p. 832. sqr. La vera Carità è fallita in nos. Prima verro itdio, di non esvere a hig grait e conosceni di tanti hencligi fatti, e in tanto podere e stato porta la nostra città, e per la sostra prosumione non istare contenti a' nontel tremini, ma volero cecupare non solamente Lucca, ma l' altre città e terre vicine indehiamente. Come col prossimo ervaramo caritevolta ciascuno, è manifesto, a tradire, e volere disertare l'uno vicino, cempagno e consporto l'attre, ed calendio tra fratelli carnali, e colle pessime usure contro a meno possenti e hiosponi. Della fede e carità vero il noftro Comune, e republica canche manifesto tutta essere fallita. Che venuto è tempo per il nostri difetti, che ciascuno cittallos per una nua piecoda vitti ditrae, e fredoa, e mette a non calere ogni gran cosa di Comune, che che perirolo ne evera.

muth 36), und des Michael Scotne Ausspruch über bie Ctatt; er fublt gang die bevorftehenden Rolgen 57). "Und merfe es und erinnre bich lefer, fagt er, bag in wenig mehr als Ginem Jahre unfere Stadt fo viele Ummaljungen gehabt, und vier Regierungeverfaffungen geanbert bat. Bevor ber Bergog von Athen Berr murbe, regierten bie reichen Dopolanen, und ibre uble Berfahrungeweise mar, wie wir vernommen haben, Schuld baran, bag wir unter bie thrannische Berrichaft bes Bergogs famen; und nachdem biefer vertrieben mar, regierten Popolanen und Große gemeinfchaftlich, und, fo furge Beit es auch bauerte, mit Erfolg von großem Blude. Sett fteben wir beim Regiment ber handwerter und bes nieberen Bolfes. Gefalle es Gott, baß es jur Berherrlichung und jum Beile ber Stadt gereiche! Doch baran laffen mich unfere Bergeben und Berfeben zweifeln, und meil aufre Burger leer find von Liebe und Friede unter fich, aber voll von Trug und Berrath ber Gine gegen ben anbern, und weil jene verruchte Runft in Floreng unter ben Regenten obwaltet, bas Gute zu versprechen und bas Gegentheil zu thun" n. f. w. Und fpater erflart er fich gegen bas neue Regiment der niederen Popolanen febr bestimmt 58): "Man beachte alfo was die Regierungen ber Stabte thun, wenn Gewerbsleute, handwerfer und Laien an ber Spige find. Denn bie meiften ber 21 Bunftbaupter , burch welche bamale bie Gemeinbe regiert ward, maren niebre Sandwerfer, berbeigelaufenes Bolf vom lande +), und Frembe, benen ber Staat wenig am Bergen liegt

Atena e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi, che fur si civili, feciono al viver bene un piccol cenno verso di te, che fai tanto sottili provedimenti, ch'a mezzo Novembre, non giugne quel, che tu d' Ottobre fili-

<sup>56)</sup> Jenes befannte

<sup>57)</sup> p. 905.

<sup>58)</sup> p. 922.

<sup>†)</sup> Dieß ist schon eine Rlage bei Dante:

La gente nuova e i subiti guadagni
orgoglio e dismisura han generata,

Fiorenza, in te, si che tu già ten piagni.

und bie noch weniger ibn gu leiten verfteben, weil fie in ben Tag binein übereilte Berodnungen machen ohne alle vernunftige Begrundung. Und bie, welche bergleichen Centen bas Regiment ber Stabte übergeben, erinnern fich fchlecht an die Lehre bes Ariftoteles in feiner Politif, bag bie Regenten ber Staaten bie weisesten und verstanbigften fenn follen, bie man finden fann. Und bieg genuge über biefen Wegenstand, fo ubel mir auch burch Die Berfeben unfrer Burger ober burch unfere Gunben felbft unter ben reichen Popolanen bestellt maren, wie wir furz vorber gefeben haben. Das Regiment aber biefer fleinen Sandwerfer und gaien und Ignoranten, bie ohne Berftand und Heberlegung find, lagt nichts Gutes erwarten. Gebe Gott, bug"ibre Serrichaft guten Erfolg habe: mas ich jeboch nicht hoffen tann." Die uble Stimmung machft jest Schritt vor Schritt, feine Dis greffionen merben baufiger- und langer, und nicht weit nach ber letten Stelle wird er gang heftig uber ben Unbanf ber alten und neuen Staaten gegen ihre großen Burger 59). 3ch bemerfte

<sup>59)</sup> p. 923. Ma se ricogliamo le ricordanze antiche pure di questa nostra Cronica, intra gli altri notabili huomini, che feciono per lo popolo, si fu Messer Farinata degli Uberti, che guarenti Firenze, che non fosse disfatta. E Messer Giovanni Soldanieri. che fu capo alla difensione del popolo contro al conte Guido Novello e agli altri Ghibellini. E Giano della Bella che fu cominciatore e facitore del sopra scritto secondo presente popolo. . E Messer Vieri de' Cerchi, e Dante Aligheri, e altri cari cittadini e Guelfi caporali e sostenitori di questo popolo, I meriti e guiderdoni ricevuti i detti, e loro discendenti, del popolo, assai sono manifesti, pieni di grandissimo vizio d'ingratitudine e con grande offensione a loro e a' loro discendenti, si d'esilio, e disfazione de' beni loro, e d'altri danni fatti per lo' ngrato popolo, e maligno, che discese de' Romani, e de' Fiesolani ab antico. - Certo questi asempri danno materia, che mai nullo virtuoso cittadino si 'ntrometta in beneficio della republica e di popoli, ch'e grande male appo Dio, e al Mondo, ch' e' vizii della invidia, e della superba ingratitudine abbatta le nobili virtù della magnanimità e della grata liberalità fontana di benefici. Ma non senza giusto giudizio di Dio sono le punizioni de' popoli, e de' regni, sovurti per li detti falli e difetti; pognamo che Iddio non punisca di presente fatto il fallo, ma quando il

son eben, bağ ibn peribnlich die Golgen biefer Revolution trajen. Die Barbi und Pernyi sallierten, die greßen Sallier; fie batten ich vor ihrem gall sogar mit galich.

"magnerzich zu batten gesucht; ibr Eturz war besenders burch die Kriege zwichen England und Franfreich veraulagt, und rist eine Wenge von Saufern mit ind Berberben. Der Reichhum der großen Wechter und hantelssette ging auf biese für zu Gundbe, und die Sandverfer fannet auf.

Billanie Bruber Matteo, ber fein Berf bis 1363 fortfeste, bletet nur wenige Geiten, in beneu er von feinem Bruber mefentlich abwiche. Er nennt fich in feinem Prolog einen Denichen von wenigen Renntniffen, flagt uber feine bitteren Erfabrungen und fagt, Gott babe ibn bas Gind ber Erbe nicht fennen gelehrt. Schwerlich befummert ibn etwas andere, ale mas auch feinen Bruder am Enbe feines Lebens und feines Berfes brudte. 2016 ein Feind bes Pobele 00), und in feinem gangen politifden Glanbenebefenntnif feinem . Bruber gleich , bebanert er die alte Tugend verloren und ben neuen Egoismus im Schwung gu feben et), und er fieht mit Unmuth bie unteren Bolfeflaffen emporfteigen. Er gebt alfo mit feiner Beit nicht fort und reprafentirt fle nicht in ber Urt wie Dino und Giovanni bie ihrige, aber er ichilbert fie unbetheiligt und unbeichaftigt in ben offentlichen Ungelegenheiten, und ohne ein Unboriger ber emporfommenden Maffen gu fenn, gleichwohl treu, wenn man nur, feinen politifchen Staudpuntt im Muge, feine Artheile richtig ju murbigen verfteht. In ber That zeigt fich bier, mie and aus fo trefflichen Gefdichtforfdern wie Dachiavell ber Charafter fruberer Beiten nicht genau gu erlernen ift, und bag ein mittelmäßiger Quellenfchriftfteller fur biefen 3med mehr werth ift, ale ein genialer Siftorifer fpaterer Perioden. Da mich mein Begenftand von felbit babin fubrt, die Epochen ber

dispone la sua potenza. Se nella detta materia havessimo detto di soperchio, il soperchio maladetto del disordinato vizio della ingratitudine ce ne scusi per le opere delli strabboccasi e grandi vizi de nostri Rettori.

<sup>60)</sup> Matteo Villani bei Muratori tom, XIV. II. 2.

<sup>61)</sup> IV , 78-

<sup>62)</sup> I, 4. Credettesi che gli huomini, i quali Iddio per grazia l'avea riservati in vita, haverdo veduto lo sterminio de' loro prossimi, e di tutte le nazioni del mondo udito il simigliante, che divenissono di migliore condizione, humili, virtuosi e cattolici, guardassonsi dalle iniquità, e da peccati, e fossono pieni d'amore e di earità l'uno con l'altro. Ma di presente restata la mortalità api parve il contrario; che gli huomini trovendosi pochi, e abbondanti per le ereditadi, e successioni de' heni terreni, dimenticando le eose passate, eome se state non fossono, si dicrono a più sconcia e disordinata vita, che prima non havcano usata. Però che vacando in ozio, usavano dissolutamento il peccato della gola, i conviti, le taverne, e delitie, con le delicate vivande, i ginochi, correndo sanza freno alla lussuria, trovando ne' vestimenti strane e disusate foggie, e disoneste maniere, mutando nuove forme a tutti gli arredi. E il minuto popolo, huomini e femine per la soperchia abbondanza ehe si trovava delle cose, non volcano lavorare a gli usati mestieri, e le più eare e delicate vivande volcano per loro vita, e allibito si maritavano vestendo le fanti e le vili femine tutte le belle e care robbe delle orrevoli Donne morte, clc.

<sup>43)</sup> I, 57. besenters and III, 56- no er, nachten er non serrificader Bungarinnels gesproden hatte, fortifistet: Ed è da notare, che di così grande e disusata caresia il minuto popolo di Pieruze non parve che se ne curasse, e così di più altre terre; e questo avvenne perebè tuti, erano ricchi e de foro mesticri gundaggan.

unersahrenen Manner ber Menge ans Ander brangten, bie Sicherheit ber alten Guelfen. Staatskunst nach außen litt 41), war naturlich, wie ja immer neue Berwaltungen, wie neulich die in Frankreich und England, was Geschäftstenntniß und außere Politik angeht, Blogen zu geben pflegen. Daß aber bennoch in dem Kriege gegen ben Erzbischof von Mailand ber Staat

vano ingordamente, più erano pronti a comperare e avivere dellemigliori cose non-ostante la carestia, e più ne davano per haverle innanzi, chè i più antichi e ricchi cittadini, cosa sconvenevole e maravigliosa a raccontare. Ma di continua veduta ne possiamo fare chiara testimonianza. Egello ch'altri tempi innanzi alla generale mortalità sarebbe stato tomolto di popolo-incomportabile; in questo anno continovo improntitudine, e calea dal minuto popolo fu nella nostra città ad travere le cose innanzi a' maggiori, e di darne più che gli altri. E così festeggiava e vestia, e convitava il minuto popolo, come fossono in somma dovizia e abbondanzia d' ogni bene.

64) II, 2. E i Rittori della città di F. havendo a suoi confini il Tiranno potente, viveano improvisi sotto confidanza degna di biasimo e di grave punizione. Ma cosi avviene spesso alla nostra città; però che ogni vile artefice della comunanza vuole pervenire al grado del priorato, e di maggiori ufici del Comune: ove s'hanno a provvedere le grandi e gravi cose di quello. E per forza delle loro capitudini vi pervengono; e cosi gli altri cittadini di leggiere intendimento e di novella cittadinanza, i quali per grande procaccio e doni e spesa si fanno a' temporali di tre, in tre anni a gli squittini del Comune insaccare, ed è questa tanta moltitudine, che i buoni e gli antichi e savi e discreti cittadini di rado possono provedere a' fatti del Comune ; e in niund tempo patrocinare quelli. Che è cosa molto strana dallo antico governamento de' nostri antecessori, e dalla loro sollecita provisione. E per questo avviene, che in fretta e in furia spesso conviene che si socorra al nostro Comune: e che più l'antico ordine e il gran fascio della nostra Comunanza e la fortuna governi e regga la città di F., che 'l sermo e la providenza de suoi Rettori. Catuno in tende i due mesi che ha a, stare al summo uficio al comodo della sua utilità, a servire gli amici, o a diservire i nimici col favore del comune, e non lasciano usare libertà di consiglio a' Cittadini, e questo è spesso cagione di vergogna, e di grave danno del nostro Comune ricevuto de' suoi minori e impotenti vicini.

achtungewurdig baftebt, lagt fich nicht verfennen. Gine bent? murbige Tapferfeit feste man in bem unbebeutenben Fort fa Scarperia 61 Tage lang mit einer Sand voll Leute unter einem beutiden Sauptmann ben größten Unftrengungen, Gturmen und Minen eines farten Secres entgegen, beffen beabfiche tigte Unternehmungen baburch fchefterten. Dabei wird es gang flar, baß es in Giner Sinfict fur Floreng bamale ein Gludwar, feiner Großen entledigt git fenn. Satte fich bamale, wie es unter ber Fortbaner ber alten Giferfucht nicht gefehlt haben murbe, wieder wie fonft in Floreng, and wie in allen todcanis iden Stabten and bamale ber Rall mar , bie Ericheinung von übermachtigen Großen und bas Spiel ihrer Intriguen einenert, batte Rloreng bamale nicht bie todcanifchen Ctabte theile in eis' nen Bund vereinigt, theils in Bent genommen und alfo felbft. Bortheil von biefen Unruben gezogen 65) , fo wurden bem Erge bifchofe unftreitig feine Ubfichten gang andere gelungen feyn. Die Ctabt machte bamale unglaubliche Anftrengungen. Dan ftellte ben perfonlichen Dienft ber Contabini ab, fo weit er nublos ichien, und marf bafur eine Cteuer aus; fobalb ber Dienft notbig warb ; erhielt Diefe eine verhaltnigmaßige Berringerung. Die Beiftlichfeit warb besteuert, Die Gabellen theilmeife erbobt, und bie Ctabt erbielt fo bie jabrliche Cinnabme von 300,000 Gulben, mas nach ben vorberigen Berluften gewiß bebeutent ift. Bugleich wendet fich ber Staat auf einmal von ber Rirde zu bem beutiden Ronige, und fabrt alfo fort fein altes Berbaltniß gur Rirche loderer ju machen, mas in ber Folgegeit immer fichtbarer und wichtiger warb. Mus allen folgenden Begebenheiten bebe ich nun vorzugeweife- biejenigen bervor, bie flar machen, wie auf ber Ginen Geite Unerfahrenbeit und Unfunde ber Regierenben ben Ctaat bier und ba fcmach und fcmantend ericheinen lagt, mabrend ibn bie berrichenbe Ginigs Deit und bie fpiegburgerliche Morglitat ber roben, ehrbaren und einfachen Burger einer Urt von Perudengeit, inneren Salt und Reftigfeit, ja felbft Burbe gibt, und wie fogar bie Dauer bes burgerlichen Regimente bie Rachbarn in Aurcht por bem Geift

<sup>65)</sup> II, 46.

bed Republicanismus fest. Rad bem Tode Des Erzbifchofs 1354 batte Floreng ben Malatefta von Rimini gegen bie Comvagna bes Fra Moriale fdmad unterftugt, und ale biefer bann ben Beginn machte, fie abzufaufen, forderte fie überall Contris butionen und fonnte auch ben Rettoren in Floreng bie Gumme von 25,000 Gulden abpreffen. Um diefelbe Zeit hatte fich, als ber Raifer Carl-nach Stalien tam, Difa unter liberalen Bedingungen ihm ergeben. Floreng ruftetete fich, fchickte jeboch gu gleicher Zeit Gefandte, Die uber einen billigen Bergleich unterbandlen follten; Matteo lobt bieg Berfahren, eines von beiben aber mar offenbar thericht. Unficherheit und Rathlofigfeit ber Urt aber findet fich in ber gangen Folge. Der Raifer erfcheint in Vifa und benutt die Zwifte ber Matraverfi und Bergolini, um fich jum herrn ber Stadt ju machen; Floreng führte bie beschloffene Ausruftung ber Castelle nicht aus; es vertraute auf Perugia und Siena, und trat vor ben Raifer mit einer infolenten Gefandtichaft auf. Giena mar innerlich zerriffen und verrieth und verließ Floreng 66). Wollten die Florentiner die Bolfeherrichaft in Toscana beliebt machen, fo burften fie weder diefe Partheiun= gen in Siena gleichgultig bulben, noch in Bolterra die Thrannei ber Cobne bes Meffer Dttaviano be' Belforti, noch in Cammignano bie Zwifte ber Malpigli und Mangiabori gestatten. Beil fie nachfaben, fo folgten beibe letteren Orte alebald Gies na's Beispiel. Dazu murben bie geheimften Rathichlage ber Prioren an ben Raifer verrathen 67), und Matteo findet nur noch in ber alten Ginrichtung eine Rettung, welche ben Rettoren, bie nur auf zwei Monate gewählt find, boch nicht einen fo ichablichen Ginfing geftattete"68). Satte man mahrend des Raifers Aufenthalt in Mantua Gesandte an ihn geschickt, fo mare ficher ein billiger Bertrag erhalten worden; jest mußte man schwere Summen anwenden. Dag indessen, wie Matteo will 69) , bie Rettoren vergeffen hatten, daß bie Bewilligungen, die man erfaufen mußte, ichon fruber bem pabfttichen Gruble

<sup>66)</sup> IV, 61.

<sup>67)</sup> IV, 66.

<sup>68)</sup> IV. 69.

<sup>69)</sup> IV, 73.

vom Raifer gu Gunften Florengens eidlich gemacht worden waren, fcheint unmahrscheinlich. Die Rirche mar nicht in ber Lage gu belfen und fie mußten es wohl vergeffen. Muf bie bier verras thene Schmache ber florentinischen Regierung bauten offenbar bie Pifaner, ale fie von Bernabo gereigt, und angeregt burch bie Saupter bes damaligen Gouvernements in Difa, Die fich burch einen Rrieg mit Floreng zu festigen munichten, 1356 ihre Sandelevertrage mit ber Republif brachen. Die Florentis ner ernannten einen Ansichnf ber fogenannten dieci del mare, und diefer ergriff febr treffliche Magregeln, die bie Difaner in die bochfte Berlegenheit brachten. Der Umftanb, bag folche auger. orbentliche Magistrate, wie sich auch fpater wiederholt, bamale ihre Memter mit großer Gewiffenhaftigfeit und Wirtfamfeit fuhrten, fpricht außerft ftart fur bie gute Bucht und einen ges wiffen fittlichen Rern ber Zeit, und biefe Geiten bes bamaligen Lebens erfennt auch gleicherweife Matteo 70) und Machiavell, und jener ift ein fo großer Freund ber burch bie Gleichheit und Einigfeit ber Burger berbeigeführten Rube, bag er bie erften Regungen bes alten Buelfenwesens burch einige ber Regierung feindliche Saufer, Die bie alten Partheinngen wieder ine Leben ju rufen brobten, mit großem Unbehagen anfieht. Ruftungen gegen Difa verurfachten bem Staate große Roften;

<sup>70)</sup> VIII, 24. La città dentro per l'ordine de' divicti delle famiglie de' popolani, quando alcuno era tratto agli ufici de' Collegia haveva fatto venire il reggimento del Comune in molta gente d'ogni ragione, e'l più in artefici minuti e in singulari e nuovi cittadini, e a costoro quasi non toccava divicto, perchè erano di consorteria: si che frequentemente ritornavano alli uficj, e grandi e potenti cittadini delle gran famiglie vi tornavano di rado. Ancora poca differenza si faceva per uno comune buono stato degli huomini: e chi era sanza vergogna a' tempi, che s'insaccavano per squittino generale gli huomini all' uficio del priorato, si provedea dinanzi cogli amici e colle preghiere e con doni e con spessi conviti. E per questo modo più indegni e inliciti huomini si trovavano a glizufici, che virtuosi e degni. Nondimeno la cittadinanza era più unita al comune bene: le sette aveano meno luogo: e i movi e piccoli cittadini nelli ufici non haveano ardire a far-male nella infanzia de' loro magistrati.

fie ju beden griff man zu allerband verfebrten Dagregein 71). Dabei bielten bie Compagnien bes Conte bi Canbo und Unichino bi Bongarbo bie Stadt fortwahrend in Unftrengungen. Die ber Regierung auffäßigen Großen machten fich bie Unmefenbeit bee Carbinallegaten von Epanien gu Rus, um ibn babin gu bringen, gegen bie ausbrudliche Erffarung ber Gemeinbe, mit ber Companie bes Lando Ramens ber Stadt Aloreng einen Bere trag gur Abfaufung mit 80,000 Gulben ju machen. Dieg mar eine weitere Beranlaffung fur Floreng, bie gewohnte Gueifiche romifche Politif immer mehr aus bem Muge zu feten. Die Rlorentiner behaupteten, indem fie bamale ein gregeres Gelbopfer brachten, um nicht mit fleinerem Chanbe zu taufen, eine murdige Stellung. Gie verbanden fich mit Mailand, Dabua und Kertara gegen bie Compagnien, und weigerten ftanbhaft, felbft ale von bem Martgrafen von Moutferrat, ber fie in Golb nehmen wollte, ebrenvolle Bebingungen angeboten murben, um einen Durchmarich burch bas florentinifde Gebiet gu erhalten, biefen ju geftatten ?2). Gie ftellten unter bem maderen Daubolfo be' Malatefti ibr Seer voll Buverficht bem Grafen von Lanbo im Campo alle Dodde gegenuber, ber es bann veemieb, bie felbft verlangte Schlacht ju fchlagen und fich ins Lucheniche jog, mobin man ibm weislich nicht folgte, um nicht ben Frieden mit Difa zu brechen, bas inbeffen ber Compagne allen Borfchub feis flete. 216 nachber ber Bicomte von Romagna, Riccola Acciajuoli, nach Rloreng fam, 'um (wenn ich mich gleich recht befinne, im Muftrag bee Ronige von Reapel) Gulfe gegen Unidino und feine Compagnie ju erbitten, zeigt fich in bem Berbachte, ben man auf biefen Mann wirft, wieber ein Diftranen gegen Rom, und vielleicht noch mehr war jener Berbacht eine Muße-

<sup>71)</sup> Man icherute fich neue Steuern ausgusfertien, zub erffinete eine nue Andise. Bur dunkert eingefegte Gulben, sierie man rerijumertt gut. Den baburg siegendem Ausgust mit bei nachtleiligen Solgen überdunt; bie birfh hatte, gibt Matter feft gut an p. 306 in ben Werten : quellt che — hone loro. Das Ashniche nebertpolt fich sieder als bie Compagnien Zierenz bedröften. f. I. X., S. XI, 38.

<sup>72)</sup> p. 556-

rung des Argwohnes gegen Manner von Unfeben, von benen man fur bie Boltsberrichaft beforgte. Denn mehrmale, wieberbolt fich jest in Floreng bas miftranifche Beobachten folder Leute, wie benn gleich nachber, ale burch bie fteten Reibungen der Vijaner endlich boch der Rrieg mit ihnen ausgebrochen mar, ben die Florentiner lange vermieben hatten, ber brauchbare Bos nifagio Lupo von Parma, ber ben Rrieg mit trefflichem Erfolge begann , wegen feines geheimnigvollen und willfuhrlichen Benehmens vom Commando entfernt ward; und gleich barauf begegneten fie ben argen Forberungen bes Pandolfo Malatefta, ben fie wieder gum Sauptmann machten. Die Rriege mit Difa, mit Bernabo und bem Pablie find ber Florentiner Stolg. Gine große Militar und Gelbmacht ward in ihnen allerdinge ents wickelt, und besonders ift bie Leitung bes letten burch bie 1375 gemablten Achtmanner bes Rrieges von allen Gefchichtschreibern mit Unerfennung und Warme betrachtet worben, und bief mit Recht, benn die Ctadt batte mit miglichen und gefahrlichen Berbaltniffen babei gu tampfen. Gie verfiel in Bann, ber inbeff nad Macchiavelle Borten nicht beachtet warb, "weil jene Burger bas Baterland mehr liebten ale ihre Geelen." Das Sarte babei aber mar, bag man alles Gigenthum florentinifder Burger in Frankreich und andern Orten in Folge bes Inter-Die freifinnigen Uchtmanner unterftugten gleich bicte einzog. Unfange Bologna burch bingefdidte Truppen und Commandans ten gegen ben Legaten und Dieg fchwachte fogleich die Soffnungen bes Pabftes, bem es auch miftang, bie Achte ju verbachtis gen und das florentinische Bolt gegen fie aufzuheten. Diefes im Gegentheil beftatigte ihnen jedes Sabr ihre Gewalt; von Beld erichipft legte bie Regierung bem Clerus Steuern auf, verfaufte beiliges Berathe, erffarte bas eine Zeitlang beobachtete Interdict, fur ungultig, swang alle Priefter ben Gottesbienft gu verrichten und ftrafte bie, die fich entfernten. Der Pabft zeigte fich icon geneigt jum Frieden, ale er 1378 ftarb.

Bon einer ahnlichen Bedeutung, wie die Schriften ber Bile laut fur die Geschichte der Geldmacht und Industriebluthe in Florenz find, ist fur die damit verbundene oder numittelbar folgende Wichtigkeit, welche Gesandtschaft, Unterhandlungskunst und alle Urt von biplomatischem Berkehr erhalten; Donato

Belluti 73), beffen Bert und hier nur ber letten Salfte nach angeht, welche feine Zeitgeschichte vielfach behandelt, mabrend bie erfte nur bie Wefdichte feines Gefdlechtes genealogifch burchgebt und fur bie allgemeine Gefchichte ber Ctadt von wenig Belang ift. 3ch rechne ben Belluti noch gang in bie Reihe ber Billani, b. b. berjenigen Siftorifer, Die wenigstens noch einen Unftrid von miffenschaftlicher Bildung haben, obgleich fein Bert weber an Umfang noch an Gehalt bem ihrigen gleichfommt. Er bildet aber einfach und naiv, trenbergig und bieber, in einer offnen und burchfichtigen Geele ben Charafter ber Beit ab und madt einen intereffanten Gegenfat ju Matteo, indem er, weits entfernt wie die Billani bas Rleinliche in ben Berhaltniffen und das Matte in ber Bermaltung bes Staats einzusehen und mit einem umfaffenderen Blid, mit ber Speculation eines Commers cianten, aus bem Gefichtepuntt eines unterrichteten Gefchaftes mannes zu beurtheilen, gang ein Reprafentant biefer Bermals tung ift; benn bie Befchranftheit, mit ber er in feine noch gar unschuldige biplomatifche Rleinigkeiteframerei verfentt ift, ents fpricht genat bem Mangel an Ueberficht, ben bie Regierung in jenen Beiten verrath, bie immer nur bas Rachfiliegende erfennt, mit fleinen, unficheren, nie ausreichenben Mitteln und Entschluffen abzuhelfen fucht und im Bertrauen auf die Gintracht der Burger und ben fteigenden und gebeihenden Reichthum, ben felbft andauernde Theurung nicht fcmachen fonnte, hofft, bei jebem neuen Rrieges ober anderm Bedurfnif neue Mittel gur Sand gu haben. Donato vertritt und alfo bas popolo minuto; obgleich feine Familie alt und angefeben, ichon frube in ben wichtigften Angelegenheiten gebraucht und ichon im 13. Jahrhundert burch Sanbel reich geworben war, und er felbft ichon fruhzeitig in hohen Burden ftand, fo ift er boch ein Bolksmann und verhehlt feine Gleichheitegrundfage nicht. Er mar 1313 geboren und ichen bei der Berichworung der Fredcobaldi war er in bem das male geschaffenen Magistrate ber 40 buoni uomini, fo jung er noch war. Dann brauchte ihn ber Bergog von Athen wiber feis nen Billen, madte ihn jum Prioren und nachher jum avvocato

<sup>73)</sup> Chronica di Velluti dal 1300 - 1370. Firenze 1731. 8.

de' poveri 74). Spater ift er in bem engeren Ausichuff, ber uber bie Beranderung ber Geften in Quartiere verbandelt, und Er, ein auter Oftrarner, ift eifrig bafur, und unterftugt bie Drobung, man werbe bie Bruden abbrechen, um aus bem Theile jenfeit bes Urno eine Ctabt fur fich ju bifben. Dieg mar eine Dagregel gegen ten Abel, ber in ben ungleich geworbenen Geften tprannifirte, beren zwei uberbieg burch Reichthum, Benolterung und Gebiet ju machtig über bie anberen maren. Rachbem auch 1343, wie Belluti übereinstimmend mit Macchiavell angibt 73), Die herrichaft bes niebern Bolfes vollig entichieben mar, erfcheint er febr baufig im Dienfte bes Ctaate ale Gefanbter; fpåter, ba ibm bieß taftig fiel 30), auch in anbern Memtern, felbit im Gonfalonat. Bur Beit ber Ceuche gewann er ein gros ges Bermogen burch Erbichaften, und fo pagt er unter mebres ren Titeln in Die Rategorie ber Emportommlinge jener Beiten, bie Matteo fo fchief anfieht. Bie Billani in Dingen ber 2bmis niftfation, fo marb Donato befonbere viel in biplomatifchen

<sup>73)</sup> lb. p. 73. E per quette ragioni e altre ml fece Avvocato de' poveri; — e a volessi avere conteso al guadaganer, averei quadaganto assai; na pure fect fare di be' piaceri a molti, e anche onorare de' cittadini di E., raceonandando cempre de' popoloa i e popolo, di che assai dispiacere ne facea a do' suoi consiglieri, che non volenno ne puri, ne compagnoni; e pe' loro mall consigli e operazioni il feciono male capitare, percoche il consigliavano fossu tiranno e rieco, e non signore, facecadoli fare di male operazioni ondi 'o vegendo dio, e che venia in diagrazia a' cittadini, dofermente mi comincità a scotare da luti in parte, e non in tutto, onn richiclendo in nulla, ne handandovi, so non' in d'i di festa a udire la Mesa, e anche in rade feste, rendendo di riverena e avatendoni.

<sup>23)</sup> Macchiavelli s. a. 1343. Velluti p. 75. E dopo questo riformarone la terra di priori grandi e popolari; na poce durarono, che' grandi furono tratti di palagio, e poi freesi uno scruttino di popolari soli, e per la grande divisione anata tra grandi e popolari maggiori, convenine per fortificazione del popolo, che ove sollane insmant al Duce essere 6 priori, e un Confeloniere di Giustiain, fonerco 9, tra' quali ne fossero due delle 14 minori arti, e uno Gonf. di Giust. 1

<sup>76)</sup> p. 84.

Befchaften gebraucht, und fur eine betaillirte Beidichte ber fleie nen Rriege, Tractate und Bunbniffe ift fein Buch febr wichtig. Liebt man bier von ben vielen Befandtidaften, fo begreift man, warum Matteo fo febr uber die großen Ausgaben bafur losgicht 27), und will man von bem Treiben ber Gefanbten und von ber Gattung Cente; Die meift baju gebraucht murben, ein genanes Bild haben, fo muß man bie Chronit bes Buonacorfo Dieti lefen 75), aus ber man fernen fann, wie fich bie jungen Guelfenfohne und reichen Bollbanbler auf ritterliche Abentheuer ausreitend gu galanten Bagbatfen und Routiniers audbilbeten, und bann, gewohnt an Spielen und Toben, an unfleted Sine und herreifen, an hoffeben und Schulbenmachen ibre gange Luft ine Gefanbtichaftemefen festen. 218 - wie mir oben bemertten - bie Großen Dartbei mit bem unterften Bolfe machten, erflart Donato fich beftig gegen biefe ", Ghibellinen, und Beinde und von ben Pifanern Beftochenen" bei Gelegenheit als bas fleine Bolt in ben Angelegenheiten wegen bes Safens Tes lamone gegen bas Intereffe von Floreng ftimmt 20). Huch in ben Partheiungen ber Ricci und Albiazi fant er feine Stelle auf ber Geite ber Popolanen, Die beibe verwunfchen und zu vertife gen fuchen. 216 er 1350 und 51 Gonfaloniere marb, fuchte man ibn gu einer ber Partheien gu gieben; er febnte es ab und gab fich alle Mabe beibe aufzutofen, ba fie nach ihm beibe nach bem Regimente, ftrebten und bas Bobl ber Ctabt fur Richts achteten. Daber nabm er erft an ben Operationen ber Albiggi gegen bie Ricci Theil "); ale biefe aber ihren Unfug gu weit

<sup>77)</sup> Matteo Villani VII, 90. Die Stubien lagen in floreng nieber, und bort fchimpft Datteo, bag bie Rettoren wenige taufend Gulben an ben Belehrten fparen wollten, Die fie nuglos auf Befandtichaften und eine handvoll Gofbner fo oft verfchleuberten.

<sup>78)</sup> Das Buch biefes Mannes ift fur Gefchichte von wenig Berth; er balt fich ftreng an feine Lebenegefchichte, boch ift er fur Sprache, Biloung und Geographie ber Beit nicht unwichtig, ba er in Italien, Eroatien, Ungarn , Franfreich und England gemefen ift und überall ein zügellofes Leben führte, fo bag 'vielleicht Diemand fo gut ale er in bas Treiben ber ritterlichen Jugend von Gloreng einfubrt. 79) Velluti p. 97.

<sup>80)</sup> p. 107.

trieben, so ist er wieber bei bem Magistrate, ber ben Partheis bauptleuten zur Mäßigung ihres Berfahrens beigegeben ward, zeigt sich babei als ben gewandtesten Redner, und erinnert in seiner genanen Kenntuis ber Dinge an die Erinnerungen des Dino, nur bas er weit leerer an Geist und Charafter ist. In seinem Endurtheil über die damaligen Begebenheiten stimmt er übrigens genau mit Machiavells Ansicht bi).

Dir haben gesehen, wie Matteo Billaui, ebenso wie Bels Inti, die Begebenheiten seiner Zeit weber um das Alterthum von Florenz zu verberrlichen wie Malespini, noch in einer possitisschen Teudenz wie Dino, noch in einem allgemeinen Interesse an den Berhältnissen der Bölfer und Staaten, mit denen Flozernz in Handelsverbindung fand, wie Giovanni Billani, noch auch aus einem schöpferischen Drang, der sich am Ende gar keine Nechenschaft von dem Zweck einer solchen Arbeit gibt, seine Unnalen schrieb; daß er nicht selbst thätig im Staate erscheint; daß er, eben wie der dritte Fortseher ans dieser Familie Philipp Billaui, der durch seine vite degli uomini storentini bedeutender ist, mit bestimmten Worten von sich erklärt, nur um ein angen sangenes großes Werk nicht ohne Fortsehung zu lassen, anbestimmt.

<sup>81</sup> p. 111. Dopo le quai cose feciono leggere a Ser Piero delle Riformazione la provvisione aveano fatta notare, la quale con. tenea, che non si potesse ammonire niuno sanza la deliberazione de' ventiquattro, e quello cotale, che si volesse ammonire, fosse in prima richiesto, e che si arrogessono all' uficio del capitano due artefici delle Arti minute, cioè delle 14 minori arti, e che non si potesse sustituire, e dovesser essere presenti a ogni partito e deliberazione de' popolari; e così letta e messa a partito si vinse, e tennonci a desinare e feciono metterla al consiglio del popolo, e vinsesi di gran lunga in quello, e in quello del Comune; e poi tratti i nuovi capitani si fece il sacco de' detti arteficj; e perché sarebbe stato duro a potere del continuo avere 5 popolari, non potendo sostituire, si fece una provvisione, fossono nove capitani, e cosi sono, 2 grandi, 2 minuti e 5 altri, e in questo modo si acconció parte Guelfo, e contentaronsi i Chibellini e non veri Guelfi. Vollono dopo questo acconciare i divicti, e stette cotanti di, che non si pote vincere tra' Collegi, poi pure si vinse; e messesi a consiglio, e perdessi, e rivolendola mettere tra' Collegi si perdè.

geleitet bon bem Beburfnig ber italienifchen Betriebfamfeit und Banbele, Band an feine Arbeit legte. Daber wird bei ibm ber Raum; ben bie außeren Ungelegenheiten einnehmen, breiter; felten blidt er auf bas Innere und thute, mo es gefchiebt, mit Biberwillen, nicht fowohl aus Difbilligung bee einzelnen Befcbebenben, ale vielmehr aus Berbrug über bas Berfcminben einer fruberen Regfamfeit in Staat, Leben und Literatur, Die mit ber Menfchenflaffe, von ber fie ansgegangen, untergegangen war. Es ift eine befannte Cache, und ich brauche es, mie ich es in ber politifden Gefchichte nur andeutete, auch in Being auf Sprache, Runft, Poefie und Biffenfchaften nur ju ers innern, bag im 14. Sabrhundert in gang Italien ein Rudfall allgemein war, und biefer wird auch in ben biftorifden Cdriftftellern, bie ich aus jenen Beiten noch anguführen babe, wirb icon in Matteo und Belluti fichtbar. Da ich immer nur haupts fachlich bie Quellen bes Macchiavell, fein Berhaltniß gu ihnen, nab ibr Berbaltniß gur Gefdichte von Floreng, wie ich fie aufebe, im Muge habe, fo barf ich furg uber biefe Manner mege geben, aus benen gemeiniglich fur politifche Befdichte weit ficht fo viel zu fernen ift, wie aus Matten, und bie fur bifiorifde Runft ober Forfdung gang ohne Bebeutung find. Es barf mir alfo genugen, in einer furgen Lingeige bon ihnen bie Urt bes Berfalle ber Gefdichtichreibung ju bezeichnen.

r

b

ģ

ø

I

đ

<sup>82)</sup> Historia fiorentina. Edit. 1580.

1

.

baben daber die Schriftsteller biefer Periode bas Alterthum mehr im Muge, ale die Wegenwart, und in dem Alterthume wieber gang andere Geiten, ale bie fruberen, wie g. B. Billani. Buoning fegni fangt mit Noah und feinen Gohnen an, boch bahnt er fich fcnell einen Uebergang auf Floreng. Er ergablt bie Urgefdichte feiner Baterftabt mehr in ber Urt ber fpanifchen Chros niften, mit besouderm Bezug auf Gultur und Rirde, auf Localitaten und Familien, legendenartiger und positiver als die anberen; auch Billani bat bieg Alles, bei ihm aber fieht es int Bintergrunde und ift von achten Studen romifcher Gefchichte verbedt, die ihrerfeite bier gang fehlen. Beiterbin folgt Buonins fegni ben beiden Billani genau, fchließt fich wo fie aufboren in einer abuliden Beife an, bat theilmeife brauchbare Rotigen fur die innere Geschichte, und einzelne Binte von Berth bienen bie Ergablung bes Machiavell bier und ba ju erlautern, ju ergangen und zu erhellen, obgleich über bie Theile, wo er besonders aussubrlich ift, andere Quellen ba find, bie Macchiavell vor fich hatte, und die tiefer, dronologisch genaner und der Auffaffung, Beurtheilung und bem Bortrag nach weit beffer find ale er, wie ich unten zeigen merbe. Do er auch bas Gins gelne genan fenut, balt er ben Faben ber innern Berhaltniffe nicht feft, und gibt fich nicht bie Dibe, feine Thatfachen in einer flaren Ordnung aneinander zu reiben. Geine Chronif zeigt nichts von ber ichonen Ergablungsgabe bes Billaui, nichts von der naiven Ginfalt und Unbefangenheit bes Belluti; nichts von dem Urtheil bes Dino; faum erfennt man bier und ba bie Stimme bes nachbetenben Gnelfen; er ergablt - und bieß ift wohl von Berth - bie Magregeln ber Regierung fchlechtbin, und gibt meift ben Ginbruck an, ben fie auf die berichiebenen Partheien machten, ohne felbft zu billigen ober zu tabeln. Ginzig ergopend an ihm ift feine Liebe und Bewunderung fur fein Bas terland, ein Bug, ber Beiten und Menfchen biefer Urt eigenthumlich ift, und ben wir weit liebenswurdiger noch in einem anbern Manne finden, ber bier gleich genaunt werden mag.

Dieß ift Goro Dati 83). Un ihm ift bie Abweichung von ber Sprache, ber Bilbung und bem Geschmad ber frubern Toscaner

<sup>83)</sup> Istoria di Firenze dall 1380 - 1405. Firenze 1735.

動

rick

mi

ti cu

Up

(lis

Ì

it v

m

7

b

0.5

to

z

şį

z

M.

Ė

ý

d

ď

ned ficbtbarer ale an Buoninfegni. In beiben ift bie Bulgarfprache verborben und unrein, von unferm Gregorio ift bain Die munderliche Form eines Dialoge an feiner Gefchichteeriche lung gemablt. Bon ben humaniften marb bie Bolfefprache mit ber lateinifchen vertaufcht; in ihnen bat gemeiniglich bie Schreibant ein Berbienft, beffen fich jene Bulgarichreiber nicht rubmen fennen : bagegen verwechfeln fie bie Form mit bem Befen und für einen Forfder ift in bem funftgerechten Berte eines Poggio im Grunde weniger gu lernen, ale in bem barbarifden Goro Dati, ber von Biffenfchaften, bie vom Staate unabbangig find und fich ihrer Ratur nach mit Thatigfeit im Ctaate wenig vertragen, nicht irre geleitet ift. Er war Gelebrter und Ctaate. mann noch im alten Ginne, und batte bas Umt bes Priorats und bes Gonfalonate befleibet. Er fdrieb ale Dichter, Mathemas tifer und Mftrolog gugleich ein Bert Sphera Mundi in Detaben. bier, wie in ber Behandlung feines gefdichtlichen Gegenstaubes, ber außern Rriege gwifchen Floreng und Mailand, ift er burch Bernachlagigung aller Manier und Art gang originell. Es lautet gleich vorn febr trofflich', wenn er fagt, er unternebme fein Bert ju fchreiben, um bem Dufiggang und bem Schlaf in ber Mittagbibe gu entgeben. Der Rern feiner Gefdichte ift burche wen mabr und acht, bullt fich aber in eine robe Erzablung. bie in ibrer findlichen Beitschweifigfeit, in bem fromm biebern Ginne und bem gefunden Berftande, ber fich in ihr ausspricht, befondere in bem gefchmatigen lobe ber Barerftadt, ibrer Bure ger, ihrer Frauen, ihrer Refte und Dertlichleiten, einen Berfaffer angeigt ber in Befchranttbeit und Gutmuthigfeit nichts boberes fennt ale feine Stadt und feine Bunftgenoffen, wie jene altpaterifchen Athener bes Ariftophanes bie Gebrechen ibrer violenbefrangten Ctabt nicht feben, wie jene Richter fein feligeres Ginfium fennen ale ihren Marftplat 84); raub, berb, fa-

a) Den her einmal wie erbuit er von ber Gintracht in Hoem; ift: E regulitaa una concordia in P. di grandi minori e mezzani, onorati eistenno secondo suo grado, e secondo i loro meriti, che ne seguita una melodia si dolce, che la semieli licito, e muove i tanti ad mare questo citit, e difenderia di chi volcase quastare tanto tranquillo e picifico stato. Ilito mir mering podo tre.

Co viel treffliche Mulage in folden Dannern wie Dati, Belluti und Certaito lagt bebauern , bag ben Ramiliengefchich. ten ber Alorentiner nicht irgend eine großere Deffentlichfeit gegeben, nicht Betteifer und Runft angeregt mart, bag bie perfonliche und offentliche Dittheilung ber Grieden und Reue. ren perforen ging, und nur fo ausgezeichnete Erzabler wie Bocraccio und Billani leicht auf ben Gebanfen fommen fonnten, neben ben beliebten Boeten mit ihrer Brofa aufzutreten. Ge ermuche baraus befonbere auch ber Rachtheil , bag bie politifche Bildung bee Burgere und Eblen faft nur in ber Frembe und auf bem Martte, mit ben Baffen in ber Sand, im Rreis ber Bartheien und Bunfte, ober in noch engerem ber Ramilie und Bermandtichaft gebolt mard, und wie febr auf biefe Urt bie burgerliche Erziehung an Ginfeitigfeit litt, ift nirgende beffer gu lebren ale in ber Chronif bee Morelli 80) . beren Saupte werth übrigene nach meiner Unficht barin liegt, bag fie einen Caab von practifder Lebensmeisbeit, von auter Beobachtung ber Belt, von Erfahrungen, von Aubanglichfeit an alte ante

Mann sonk bedangen ist, fann man aus einigen mirlich biede aufgelichten Antanverten siewe, bie er auf demalige Celenfagereibern gelte, p. B. ob Gett den Gutter die Leiter geste hier und umgetert; obten ibt elighten Geitzer die Zeiner ge gest hieren werten lossen aufglieder, leigtern Gegendand demertt er unter anderen: fie hilten von Gett nicht beforg geungl, sie deuten anter siemen Ghijen dem anderen Gett ausgetern; markeile die der einmal ibre Diese much glaubert gegen Gett zu finneigen, so warf die des fein mittle gerindet gietzen, die 30 Cronice die Giox. Morelli dal 1348 — \$411. beigegeben der Ausander der Walkeitein fire. 1718.

Sitte, und ein fo treffliches Corpus von Lebenstlugbeit, Beichafteprarie und Umgangeregeln enthalt, bag fie fich bem beften vergleichen lagt, mas mir in Deutschland aus bem 14 - 16. Jahrbundert in Profa und Berfen in Diefer Urt von Epruche weisheit befigen. Much Morelli befist jene auten Anlagen. Er ergablt feine und feiner Statt Gefdichte obne Orbnung, und Bollfianbigfeit, nur fo weit feine eigenen Erfahrungen reichen, gewiffenhaft und breit, benn aus Unwiffenheit, fagt er, miffe er fich nicht mit furgen Worten verftanblich zu machen. Inch Er blidt wie Goro Dati mit Bebagen auf Die alte Beit gurud, "ale noch bie Partheien ibre 3mifte mit bem Schwert in ber Sand und nicht wie jest mit Bobnen ausgefochten". In feinem groben und roben Style verfpricht er ju fchreiben mas mabr ift, bamit es ale Beipiel und Dufter fur funftige Betrachter ber menichlichen Dinge biene, bie fie nach ben Umfians ben flug anwenden mochten, Das induffrielle Talent ift ibm bestaunenemerth und macht ibm fein Baterland lieb und thener obgleich er, ein alter Buelfe, bon barten Erfahrungen in Staat und Ramilie gebrudt ift 66).

Co wiel genige von biefen. Ich erwahne nun nur noch einige Ramen, um mich ber Pficht, fie nicht gang ju über- geben, somel zu entledigen. Man wird fich vielleicht wundern, baf ich unter befen auch ben Marchonne bi Coppo Erfant neune, und seine florentinische Geschichte, die von Can Augl

<sup>80)</sup> lb. p. 251. figit er son fils fetils? Dispiacque gil le cose cattive e inpezialmente quelle, che ventano in danno e in vergogna del suo Comune, e queste biasimava, dove é si fosse trovato, a regionamento, e simile averebbe correcto col fixti, pure a avesse avui forira o balis. Desidero di vivere netto, sanza mai contrapporsi a chi reggene en in paroci e lin fixti, in quanto al regimento, e coll animo e colla persona tutta, e collo parole, e coli fatti sempre teme col bosoni vomini antichi di Frence, Gouelli e cella al Comune, e inverso di questi mai a talento peuso o mai devidero se non onore, istato e grandezza del loro Comune. Altra gotte venitriccia, artefici e di piecolo affare in questi duidero dovisia, pace e buona concordis, ma non gli piacque in statto il loro regimento, ma si in alcuna cosa mercolato, che è buono per rufremere glitanomi troppo grandi.

in ben Deligien ber gelehrten Toscaner berausgegeben und burch. beffen Beigaben in einem Opus von gebu Banden angewachfen ift, mit gebn Borten abthue. Diefer Mann fchreibt chronistifc wie Bnoninfegni, von der Zeit an mo bie Dillani ichliegen, weitlaufiger, und er bat burch ungeheure Beitschweifigfeit, burch Aufgahlung aller Prioren und Gonfaloniere, fo wie durch manche andere Rotigen ein materielles Beroienft. Darum aber fann ich ihm boch feinen Plat bier gonnen. Der Schreiber ber politis fchen Gefchichte von Rloreng muß ibn brauchen, wer aber die Entwidlung ber Gefdichtidreibung jum Gegenftande bat, muß ju icheiden und die Greugen ber Wiffenschaft ju fteden miffen; bas Sandwertemäßige muß er entfernen; wo bas geiftige Prin. gip bem Materiellen gang weicht, wo das gesammte Berdieuft nur bas eines Sandlangers ift, ba fann man wohl in Runft und Wiffenschaft einen Dant fur Unterhaltung ober Belehrung fculbig werden, aber die Chrennamen Runftler und Siftorifer muß man nicht megwerfen und herabwurdigen wollen. 3bn alfo als einen trodenen Annalisten schliege ich bier eben fo mobl ans, wie die Geschichte bes Domenico di Lionardo Bnonine fegni 87), und noch weniger fann ich von folden Dingen reben wie bas Diario bes Monalbi 88) ift ober bie Unnalen bes Gis mon bella Tofa 89). Schwerer wirds von einem fehr brauchbas ren Manuscript eines Anonymus 90) gu fchweigen, bas in ben letten Jahren mehr Journal als Unnale wird. Gben fo nenne ich nur eben die Annalen bes Bartolommeo Fanti und bes Pietro Minerbetti 91), und fouftige Dinge, bie theile gebrudt, theils in großer Menge in den Florentiner Bibliothefen bandfdriftlich aufbemabrt find.

<sup>87)</sup> Storie della città di Firenze dall 1410 - 1460.

<sup>88)</sup> Angehängt ben istorie pistolesi dall 1300 - 1348. Fir. 1733.

<sup>89)</sup> Bon 1196 — 1346. Achnliches in den Cronichette antiche di vari scrittori del buon secolo della lingua Toscana. Fir. 1733. 3. B. ein Fragment von Castore di Durante († 1377).

<sup>90)</sup> Bon 1080 — 1388. Sn der bibl. Magliabecchiana in Florens Class. XXV. Cod. 19.

<sup>91)</sup> In ben scriptt. rer, ital. Flor: tom. 2.

Giner großeren Entschuldigung wird es bedurfen , wenn ich auch über einige verehrte Manner aus dem 14. und 15. Sahrbunbert, bie und lateinisch geschriebene Gefchichtbucher binters laffen haben, mit Ralte und Rurge meggebe ober ausbrudlich hand gu legen mage an die Rrauge, die einige Sahrhunderte auf ihrem Saupte gelaffen haben. Beniger glaube ich mich vertheibigen zu muffen, wenn ich furgbin folde Schriften wie bie des Matheo Palmieri († 1475), der außer einer allgemeinen Wefchichte, Die bernach ein Pifaner Palmieri aufgenommen bat, auch florentinische Unnalen von 1472'- 84 fcbrieb, oder wie die Chronif bes Piftolefen Sozomenus überfpringe. Geitbem merft bie gelehrten Forschungen uber bas alte Rom von Flas vius Blondus erschienen maren, ber auch eine allgemeine Geichichte von bem Fall bes romischen Reiche an begann, und feitdem überhaupt bie Schate ber alten Literatur wieder aufgebedt murben und bie romifde Sprache nen ermachte, fing man an, lateinische Chronifen gujammengufegen und biefe meift von fo weiter Unlage wie die genannten. Ich fann bes Beifpiels wegen uber Gozomenus auf Muratori verweisen, ber in feiner, Borrebe gu bem Stud, bad er von beffen Bert aufgenommen bat, von ben Schidfalen biefer Gefchichte rebet und ben verbreiteten Grithum berichtigt, ale habe Gogomenus im 13. Jahre hundert gelebt. Muratori hat nur ein Stud von 1362 - 1410 aufgenommen, weil er das frubere gu unbedeutend fand, die Fortfegung bis auf 1455 nicht auffruben founte, und bas Gange überhaupt wegen des barbarischen Lateins und bes niedrigen Styles gering achtet. Das Dpus ift elend gufammengeftoppelt aus allerlei Quellen, die Muratori hatte genauer nachweisen tonnen, wie g. B. fur bas Florentinische febr vieles wortlich aus bem alteren Buoninfegui uberfett ift; es ift ubrigens fo erbarmlich, daß man ihm felbft mit einem Tadel gu viel Gbre anthut. Da ich einmal bie dronologische Ordnung verlaffen babe, indem Gogomenus nach Aretin fcbrieb, ben er benutte, fo nenne ich bier gleich , um nachber bequemer auf Aretin und Poggio zurudzufommen, ben Bartholomaus Ccala 90), ber eine

ri Li

D.

N.

ø

(i

3

200

ď

<sup>92)</sup> De historia Florentinorum quae latent in bibl, Medicea. Rom. 1677.

florentinische Geschichte in 20 Buchern anlegte, aber nur funf bavon beendigte, und in dem recht fichtbar ift, wie bald fich Diefe lateinische Gefchichtschreibung in einem gande felbft überleben mußte, in welchem gefdichtliche und politifche Belebrung ein fdreiendes Bedurfniß fur Lente ward, die fur lateinifche Studien nicht Zeit ober Luft batten. Scala ftand in dem Umte bes Secretariate ber florentinifden Republit und ift fonft befannt genug burch feine Streitigkeiten mit Politian. Man wurde fich wundern, wie ein practifder Ctaatemann ein gar fo gefdmads lofes und babei fo unfaglich nuplofes Buch fchreiben fonnte, wenn man nicht aus bem Buche felbft leicht ausmachen fonnte, wie aufgeblafen und pedantifch ber Mann gewesen fenn mußt Dhnebin ergablt man von ihm, daß er in ben Rubm feines Sans fes und feines Ramens verliebt gewesen fen, und eitel in feinem Leben wie in feinen Schriften mar. Bie fleinlich zeigt er fich nicht wenn er von fich und feinem Berfe redet! Er fublt fich . von Bewunderung durchdrungen ichon fur einen Mathaum Dals merium; was erwartet er nicht erft von einem Aretin und Achnliden, beren Schriften in Bere und Profa ben Alten verglichen werben! Und bann erft von feiner Zeit, "wo bie gelehrten Rnas ben gar ichen attisch sprechen und ichreiben, ichon nicht allein Griechisches, fondern auch Bebraifches mit bem Baterlandischen verbinden, mo bereits eine Schule gegrundet ift, and ber bald taufend glorreiche Palmen zu erwarten find" 93). Diefe Phrafe über das erwachende Studium ber Alten mochte bingeben, wenn er fie unr nicht mit einem armseligen Stolze in Bezug auf die Gefchichte bes Aretin fagte 94), bie Er boch an Rlarbeit und Elegang noch übertreffen will! Und worin wird nun feine großere Rlarheit bestehen? In nichte, ale in einer tobtlichen Breite.

<sup>. 93)</sup> ib. p. 115.

<sup>94) 3</sup>m Eingange fagt er: Da Leonardo Arctino, qui primus Flor. historiam totam prope e tenebris doctioribus hominibus, quemadmodum quidem potuit, cognoscendam dedit, da Poggio, qui et ipse in commune pro virili laboravit, Antiatem aliquem aut Pictorem, aut alios innumerabiles clarosque auctores, quos sequantur; minus mihi crede Livianam tu in iis diligentiam facundiamque desiderabis.

h

III:

2

red A

ie.

ni 1

W

67

市村

1:1

h

D

(I

Geine erften funf Bucher fullen 160 Quartfeiten und geben bis auf den Rrieg bes Ronradin; wo er fchon im 4ten Buche fteht, fangt Aretin erft an; man bort gleich von mpooreknvor - Fefulanern, von bem Fluchtling Atlas, und bann in aller peinlichen Beitschweifigfeit von allen remisch = florentinischen Gefchichten, benn er halt voll Bort, menn er in ber Ginleitung bas lockenbe Berfprechen gibt: in tanta rerum inopia (uber bas Alte) nihil quod us quam inventum sit, non apponere!! Und bie versprochene Glegang? Benn Poccianti mit Recht rubmte, bag feine Beredfamfeit in biefer Geschichte suavissima fen, fo batte fein Buch body Gin Berdienft; allein ich weiß nicht was ibm eintam. Geine Schreibart ift nicht leer an barbarifchem; fie jeigt g. B. eine Urt Borliebe fur italienifch flingende Berbalformen, ift hart und voll von Stalianismen 95), fo bag mir im Gegentheil nicht unwahrscheinlich bunkt, mas Politian ibm por wirft, Lorengo habe ibm oft Scala's Briefe gur Correction vorgelegt und bieg habe ben erften Unlag zu ihrem Zwifte gegeben. Ueber bergleichen Manner und ihre Berdienfte fehlt und bas Urtheit beller Ropfe und grundlicher Renner. Man überfett, man preist, man citirt ben Roscoe: Rur allgufehr rubt er auf ben Schultern ber italienischen Literatoren, Die meift einer ben anderen abschreiben, meift aller fleifigen Renntnig ihres Begenftande und wenn nicht biefer, boch alles Urtheils entbehren. Man lagt fich ben Tiraboddi und Grefcimbeni noch gefallen, aber wenn fich Roscoe in bem was er über Scala fagt, auf bas elende Gefchmier eines Regri beruft, fo ift bas gum Erbarmen.

Mehr Beruckschiedigung verdient ein Mann wie Lionardo Aretino, bei seinen Ledzeiten schon ein weltberühmter und viele leicht ber größte Gelehrte seiner Zeit, bekannt burch eine ungebeure Maffe von Schriften, Originalen und Uebersetzungen, in aller Art. Bielleicht ware est flüger, von ihm zu reben wie Macchiavell thut, ber in seiner Beuttheilung, in humaner Aristif, in sicherer Behandlung und Benugung ber Schriftsteller vor und neben ihm seines Gleichen sucht, und auch wo er nicht res

<sup>95)</sup> Nur Cinen! p. 75. neque alia de causa, nisi quod practerita esse ca silentio videbantur ab his Florentinorum res gestas scripsisse putantur elegantius. Por Florentinorum fehlt qui,

bet fo fprechend ift. Er ermabnt ben Aretin wie achtend; er benutt ibn - und gleichwohl murbe auch ein unaufmertfamer Bergleicher faum finden, baf er ibn fennt; und auch ein unaufmertfamer Lefer gleich einfeben, bag er ibn gering achtet. Denn ein Mann wie Er fann zwar die allgemeine Sochschätzung bes Berbienftes, bas Aretin um bie alte Literatur bat, nicht anders als theilen, boch leitet ibn nicht blinde Bewunderung eines gludlichen lateinischen Styles babin, ibn, wie feinen Berehrern gang gelaufig ift, neben Cicero und Livius gu flellen, wobei jene freilid nur ftete auf ben lateinifden Ausbruck faben, ohne irgend an bie Dinge gu benfen; auch mar es wohl naturlich, bag die erften Unfange ber Aufnahme bes Studiums ber Alten im roben Rachabmen bes Meugerlichsten bestanden, wie fich ja auch Die Platonifer jener Zeit in ihren philosophischen Studien nicht von ber materiellen Wiederbelebung unwesentlicher Formen loss maden fonnten. Den Macchiavell aber fann bas nicht taufden; er fragt nach bem innern Berthe und nach bem Stoffe. Und gan; verbienftlos fonnte er allerdings auch bier ben Dann nicht finden, der gum Erstenmal bie alte florentinische Wefchichte von dem unnugen Stoffe ber Bolfsfabeln fauberte, und fich bagegen einen andern Beg babute, indem er im Rluge bie Schicffale Toscana's von ber alteften Zeit an burchging (und bamit Jemanben einen guten Bint gab, ber etwa bie Churen bes 21tetrurifden in ber Biebergeburt Toscana's im Mittelalter nachweisen wollte), und ber nicht obne Beift fich allgemeine Unfiche ten und Gefichtepunfte über bie Geschichte feines Baterlanbes bilbete, mas vorher von feinem Chroniften noch geschehen mar und auch nicht gefchehen fonnte. Doch aber fann bieg wieder bem Macchiavell nicht genugen, ber überall nicht blos Ergab. lung, fondern auch Zusammenhang, nicht blos zusammenknupfende Phrafen, fondern auch inneres Leben, Rothwendigfeit und Bewegung, nicht blos Erclamationen fondern auch Urtheil, nicht funftmäßige und ichulgerechte Reden, fonbern bie Stimme ber Beit, ihres Charaftere, ben Ausbrud bes Angenblide, ber Leis benschaft ober Beisheit boren will. Man lefe einmal im zweis ten Buche bie in ben allgemeinften romifchen Ausbrucken gebaltene Angabe von ber Entstehung ber erften Unfange ber Bolfe. berrichaft, und verfuche fich baraus eine Borftellung von ber

lage ber Dinge gu machen, ober biefe auch nur gu errathen, wie fie aus Billani ober Machtavell errathen werden fann. Je weniger biefe Latiniften ftrebten, ihren Ctyl ben Cachen ans jupaffen, fondern je freier von Barbarismen fie ben Gebrauch ter alten Sprache bewahren wollten, um fo unvollkommener und vager mußte werden, mas fie uber die innern Berbaltniffe der neuern Staaten vorbrachten, mo gang neue Steen und Begriffe ju Grunde lagen. Gie ichenen baber vor jedem eigenthumlichen Cafus; man fucht bier vergebens nach einer bezeich nenden Unechote, nach jenen Lieblingoftucken aller florentinischen Schreiber, felbft ba mo fie wichtig und unumganglich find, nach einem charafterifirenden Bug, ber etwas außer bem romifchen Befen liegt : wie fluchtend vor allen bewegteren Scenen im In, nern verweilt Uretin bagegen auf ben langweiligften Rriegen und Scharmuteln, Die bei Livius, ben er vielleicht nachabmt, einen gang anderen Werth, einen gang anderen Werth auch bei Billani haben, bem er ben Stoff abnimmt, ba fie fich bei bies fem, ber nicht die Gefchichte Giner Stadt ergabit, ber unterhalten und gerftreuen will, burd Gprache, Bortrag, Redfelige feit und Raivetat gang andere andnehmen und einen gang verfdiebenen Ginbrud machen. Aretin vergift nichts, er lagt nicht wie Poggio bie innern Angelegenheiten absichtlich weg; aber er geht noch mit einer dronitartigen Rurge und Berriffenbeit bars uber meg, fo bag man fich nur mit angestrengtem Fleiß und Achtfamfeit - und felbft dann nur eine nothourftige Belehrung bei ihm holen fann, ba jeder bestimmte und entscheidende Bug verwifcht, feine Birtung fruberer Borfalle nachgewiesen, fein Reim fpaterer Begebenheiten angedeutet ift, und fein Cob fann unges rechter und ubler angewandt fenn, ale das ihm feine Beraus, geber ertheilt haben, man fonne aus ihm bie Bechfelfalle ber Republifen mit Bestimmtheit lernen und die Urfachen bes Uns tergange ber Staaten erfahren. Reben biefe ungefchicfte Sanb. habung einer widerftrebenden, wirren und oft efel langweiligen Materie ftelle man bann bie gewandte Leichtigfeit, mit welcher Machiavell in die chaotische Maffe eine geordnete Bewegung, in bas Duntel ein Licht, in bas enblos Webebnte bie fcheibenben Perioden, in bas Gleichmäßige bie Grade ber fteigenden und finfenden Bolfefrafte bringt, und lerne mas Gefchichte ift.

3d beufe gemif nicht mit ber Berabfegung ber biftorifden Berfe biefer Manner ibr anderweitiges außerordentliches Berbienft gu fcmalern, und fo erfenn ich, bag emiger Dant auch Poggio gebubrt, ber ben Rubm bes Auffuchens alter Sand. fchriften mit Guarin, Murispa, Filelfo u. M. theift. Dur muß man ein Berbienft nicht mit bem anbern verwechseln, und ich bente es ift beibes in feiner Urt achtbar, wenn ein Codmus mit nie erreichter Liberalitat Die Berbeifdaffung ber Bulfemittel jur Bieberbelebung bes Alterthums unterfint, und wenn ein Lorenzo bie alte Beit poetifc verjungt und in frifches leben überführt. Doggip ichrieb bie forentinifden Rriege zwifden 1350 - 1455. ") und nahm auf bie inneren Angelegenheiten feine Ruducht. Bas ibn biergu bewogen, lagt fich mobl erratben Er mar wie Lionardo erft pabftlicher Gebeimichreiber, bann flos rentinifder Rangler; er beffeibete noch mehrere Memter in Rlos reng und fonnte mobl von ben Ctaateverbaltniffen genau unterrichtet fenn, auch ift er in allen politifchen Beidichten praltifch erfahren, und fein Charafter noch einer jener mabren alten Riorentiner von autem Corot und Rorn, ber ben achten flos rentinifden Burgerfiols zeigt, wie er ale ein Gigenthum bes Bolts in alle Schriftfieller übergegangen ift, Die, wie die Athener ibre alten Thaten gegen bie Amagonen und Perfer rubmten, ale bieg langft feinen Ginn mehr hatte', bie treue Unbangliche feit ibrer Ctabt an Die Rirche, Die Republit und ihren Cegen, und ibre unerschutterliche Ctanbhaftigfeit in allen Gefahren auch bann noch priefen, ale pon allem bicfem lange nichte mehr ubria mar. Diefe Liebe ju feinem Baterland, bie ibm Gannagar ale Partheilichfeit vorgeworfen bat, binberte ibn indeg nicht, Die innere lage beffelben in ber Beit, Die er befdrieb, fich obne Zaufdung flar ju machen. Man weiß, bag er mit ber floren tinifden Berfaffung nicht gufrieden mar und fann aus feinem Dialoge über ben Gludewechsel lernen, bag er über italienifche Befdichte und bie Brundfate ber italienifden Politif nicht oberflachlich urtheilt; in einem Manufcript bas in Rioreng fieat . gibt er fich ale einen Berebrer ber venetignischen Berfaffung gu

<sup>96)</sup> Dan tann fich über fein Leben in einem goar flacen aber boch brauchbaren Buche von Ghepherd beleiften.

ertennen, ber fich bamale wie gu einer gemiffen Beit in Athen bie Staatemanner bie Eineichtungen von Sparta gu loben anfingen, bie bedeutenbften Schriftfieller und Politifer in floreng guneigten. Geine Briefe geigen, wie verdrieflich ibm bie Bermaltung ber Republit, ihre Berriffenbeit und ber Berfall ibrer Berfaffung war. Dit folden Inficten von bem Buffanbe feiner Republif fonnte fich ein Mann von folder Totalitat wie Doggio nicht wohl in biftorifden Schriften bamit befchaftigen; ba er nicht bie alte Gefchichte bebandeln wollte und nur erft in febr boben Jahren an feine biftorifde Arbeit Sand legte, fo fonnte er auch nicht wie Machiavelli burch leberfchauung bes gangen Bebiete ber florentinifden Gefdichte ber Cache ein wiffenfchaft liches Intereffe abgewinnen. Co gunftig ich baber auch aus bes Mannes anderen Cdriften und Gigenschaften fur ibn eingenommen mare, fo achtungewerth feine aufgeffarten Religione. begriffe find, die ibn faft unter bie Italienifden Reformatoren Rellen, fo icabbar in jenen Beiten und in einem Manne von folder Thatigfeit die Entfernung von Pedantismus, feine Betanntichaft mit ber Belt und ihren Gitten und ihrem Treiben, fo bestannenswerth überhaupt Die Energie feines Beiftes ift, ben er nicht eben obenbin mit bem Rerne und Marle bes Alterthums genahrt bat, fo muß ich boch befennen, bag fein Befdichte. wert ohne fene Berudfichtigung bee Juneren nach meinem Begriffe von Gefdichte und Geidichtidreibung alles Intereffes fur und entbehrt, und dieg um fo mehr, je mehr auch Dachiquell, auf ben ich in biefen gangen Auffage mein Angenmert richte, pon Doggio's Bert feinen anderen Gebrand gu maden weiß, ale bag er bie Refultate jener Rriege und ibre Birfungen auf ben Ctaat auf Poggio's zuverlaffige, flare, bochft murbig gefdriebene Ergablung grundet, bie fo rein ift, bag es einem icheinen tounte ; ale babe er auch einnal an bicfem Stoffe, wie er ee von ben Racetien verfichert, bles feinen lateinischen Etpl uben wollen. 3ch babe freilich aus munblichen Quellen erfabren, bag es por nicht gar lange in Gloreng nicht an einem Belebrten gefehlt bat, ber in Poggio's Gefdichte nach einer firengen Unlage auf einen tiefen politifden 3med bingearbeitet fab, ber grabe bie inneren Berhaltniffe betrafe; bieg beweift aber nur. baf bie Staliener nie aufboren werben, mit ibrem nationalen Scharffinne und ber Berliebtheit in ihre Antoren fur biefe Alles jum Beffen ju febren.

Diefen verschiedenen humanisten und Gelehrten bie fich mit Gefdichtschreibung beschaftigten, fete ich nun eine bere Rlaffe von biftorifden Schriftstellern aus bem 14. und 15. Jahrhundert gegenuber, Die Die bamalige Republit pon Aloreng von einer anderen Geite ihrer geiftigen Thatigfeit fennen lebren; practifche Staateleute, jum Theil gang obne ober von weniger literarifder Bilbung, bie bem Macchiavell als Mufter in icharfer und richtiger Beurtheilung menfchlicher Sandlungen und ber Begebenheiten im Staate vorstauben, von benen biefe wieber nicht loggetrennt erscheinen wie bie letten Schriftsteller ber fruberen und bie erften ber fpateren Periode ber florentinischen Geschichtschreibung, fondern in welchen fie wieder wie Dino und Billani handelnd erfcheinen; Manner, Die eine neue Urt von Ariftofratie reprafentiren, Berfechter einer gemäßigten Staateform, Saffer ber Pobelherrichaft, Leute, bie nicht wie Machiavell ober Ancellai auf bie Machtigften im Staate bie hoffnung einer totalen Reform fegen, fondern vorfichtig und friedliebend lieber bie alten Ginrichtungen nur fparfam modificiren mochten und festhalten mas festguhalten mar, bie alfo ben Grundfaten fo ehrenwerther Danner wie Giovanni be' Medici, Ugjano, Lapo Riccolini, Bartol. Balori, Capponi und abnlicher folgten; ja ich meine bier befonders bie zwei Schriftsteller aus bem lettgenannten Saufe, Die fich bier alfo felbft vertreten fonnen. Der altere Capponi, Bino, ift ein fraftiger Chrenmann, ben unruhigen Cafaren und Grachen aegenüber, bie feit ber Revolution von 1378 bie Staatedzugel gu ergreifen fuden , ein catonifder Greis von großer Ceele, und ohne literarische Bilbung, ber bas Unfeben ber alten Signorie gegen alle Unmagungen einzelner Familien., Partheien und Inbividuen geschütt wiffen will. Er reichte mit feinem leben und feiner Erfahrung noch in bie Tage gurud, wo weife Popolanen bas Regiment fuhrten, und erlebte bann gu feinem Rummer, wie er fagt, ben einst vernommenen Ruf vivano le berrette e muojano le foggette in ben entgegengefetten Schrei verfehrt ju horen; er erfannte es, welche Bunbe bie Ummaljung bie ich eben nannte ber Republit ichlug; fab mit Bebauern bie Staates

fraft abnehmen und bedeutungelofe Alemter entfteben, gurute uber ben ichablichen Ginflug ber Geiftlichfeit, Die er ben 216. fcaum ber Welt nennt, und uber bie mifliche Stellung von Rloreng gur Rirche 97), über ben Rachtheil ber aus ben Rriegen ben großen Miethbeeren, ben übermäßigen Musgaben entftebt und er wies auf die Corge fur ben inneren Gludftand bin. warnte vor Rrieg und Bergroßerung, und gab in Unbefcholtenbeit und Integritat ber Gitte ein Beifpiel, indem er, nach Befleibung ber bochften Stellen, nachbem er burch bie Unters nehmung gegen Difa ju einem angeschenen Saupte ber Repnblit geworden war, und bie großten Ungelegenheiten geleitet batte, obne Befittbum ftarb. Diefer Mann bat einen fleinen Muffat 98) über bie berühmte Revolution, die unter bem Das men bes Tumulte ber Ciompi befannt ift, gefdrieben, und ben Inhalt biefes Buchelchens muffen wir in ber Rurge betrachten, um ben bamaligen Benbepunft ber Dinge ju beleuchten, ber die Rraft bes florentinischen Bolfes bergestalt brach, bag binfort bem Ebrgeig ber Gingelnen, bie fich biefe Erichopfung ber Demofratie ju Dute machen wollten, freier Spielraum geges ben blieb. Bugleich ift bieg Berfchen eine ber Quellen, melder Machigvell bem Material nach Schritt por Schritt folgt, ber er nachergablt obne fie abzufdreiben; treu, nicht iflaviich , behandelt er, (eine große und fcmierige Runft!) ben Stoff gang eigenthumlich, ohne barum einen Bug von ber bochft einfachen, planen und anschanlichen Erzählung bes Bino zu verwischen, ber fur Machiavell ein glangendes Mufter bafur febn fonnte, wie ber Siftorifer urtheilen fann, ohne irgend bem Urtheil bes Lefere porgugreifen ober es zu beftechen; benn in biefem fleinen Stude ift biefe Runft, ein unausgefprochenes Urtheil bem Les

<sup>97)</sup> La Chiesa divisa, fagt er, fu pel Comune nostro, e per la nostra liberta mantenere; ma è contro all' anima: e però non vi si debbe dare opera, ma lasciare fare alla natura. E se si potesse fare, ch' egli attendessino allo spirituale solo, sarebbe sacrificare, e utile al Comune nostro la loro unità. Pare l'amicizia del Papa è utile al nostro comune, e per niuno modo non vi contrapponete a quella; che cosa niuna ci può riuscire, si non con amistà della Chiesa.

<sup>98)</sup> Tumulto dei Ciompi. - In ben oben genannten Cronichette etc.

fer beutsich ar die Sand ju geben, und babei boch jedes eigene frei ju laffen, meisterhaft geubt. Ich folge kurz feiner Errabluma.

3ch babe fcon gelegentlich, ale ich von Belluti fprach, bemerft, bag um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts bie Reibungen amifchen ben Albitgi und Ricci begannen; man brachte bamale bie faft vergeffenen Ramen ber Guelfen nub Gbibellinen wieber in Anregung, indem bie Dicci ihre Wegener ale Unbanger ber festeren Gecte ju verbachtigen fuchten. mußten geschicft bie Ricci in bie ihnen gegrabene Grube gu fturben, obue ibr bamit jeboch gang gu entgeben, benn fie bewirften nichte, ale bag man ben capitani di parte bie Bollmacht gab, bie abibellinifc Gefinnten auszufinden, und fobalb biefe ibr neues Mimt gu uben begannen, fielen unter ihren erften Musfals len bie besten Saufer, fowohl Guelfen ale Ghibellinen, ber , Rern ber alten Großen. Unbere Befchichten treten bierauf baamifchen, bis 1371 Deffer Benchi aus ber Partbei ber Albiggi, bas bath verlofdene Ammoniren wieber in Gang brachte. Much jest tam ben balben Dagregeln, bie man bagegen ergriff, ber Rrieg mit bem Pabft gu Sulfe, ber bie Aufmertfamteit nach außen lenfte, allein nach bem Tobe bes Pabfies 1378 febrte bas Unwefen erneut jurud. Die Guelfen, gegen bie Hotman. ner bes Briegs, Die ibre erflarten Gegner maren, erbittert, machten in Berbindung mit allen alten Abligen und großen Dopolanen eine fo wirkfame Opposition gegen bie Regierung, bag balb bas Aufeben ber Gignorie gegen bas ber Partheibauptlente fdmaub, und man muß fich aus bem Diario bes Monatbi 95) unterrichten, bis ju welcher unflunigen Sobe man bas Ummoniren (Ausschließen von Memtern) trieb. Da ibnen aber bei biefer Magregel immer ihre Feinde gefahrbrobend auf bem Salfe blieben, fo faßten fie ben fubuen Unfcblag, in Rachabmung ber alten Bartheien ibre Begner gang ju vertreiben. Ungludlicher. weise fur ihre Plane batten fie nicht bie Eutschloffenbeit, bem Rath bee Lapo bi Caftigliondio ju folgen, ber bei ber Beras thung wie einst Modea Camberti (cosa fatta capo ha) gegen ale

<sup>99)</sup> s. a. 1377, 78

ħ

e

ď

á,

k

ď

ğ

ó

17

1

Ż

n:

17

ş

y

p

1

fen Muffdub ftimmte. Man ergriff einstweilen bas fdmache Mittel, gegen bie Babl bes Calveftro be' Mebici gum Gonfas loufere gu agiren, und ale biefer Berfuch fehlfchlug, zeigte biefer Gegner einen entschiedeneren Muth als jene. Ermagte es, bie alten ordini della giustizia wieber ind leben gu rufen, und bie Partbeihauptleute ju entfraften. Auf ben erften Cturm im großen Rath erfolgten Unruben, und ba bie niederen Bunfte, eifrig nach Rache an ben Guelfen, ju Thatlichkeiten ichritten, fo mußte eine Balia ernannt werben, bie jene Gefete etwas maßigte. Man mablte barauf friedliche Prioren, unter ibnen ben Luigi Buicciardini, und es erfolgte auf mehrere ben untes ren Sandwerfern gemachte Concessionen gu Gunften ber 2mmonirten eine Rube von acht Tagen. Auf Austiften ber Ummonirten' aber ftellten bie Bunfte ibre Forberungen bober; aus Schmady beit wichen ihnen bie Gignoren 100), indem fie glaubten, nun merde Rube bleiben 101). Rach Capponis Erzählung ließen bei ben gleichwohl fortbauernben Unruben bie Gignoren eines Morgene bie Bunftbaupter fommen, machten ibnen Borftellungen und ermabnten jum Frieden. Dief ift bei Machiavell bie Rebe bes Luigi Buicciardini, in welcher er nicberlegt, mas Capponi burch Racten und burch fein Schlugurtheil, bas ich in ber letten Rote mittheilte, befagt. Madiavell's Rede macht aufdaulich, wie gute und redliche Absichten Diese Gignorie auszeichneten, fie laft fublen, wie die Ueberlegenheit bes Beiftes, die Beis-

<sup>100)</sup> Capponi fagt von ihnen, durch ihre Gutmuthigfeit, Fehler und Unwiffenheit fep die gute Berfaffung von Florenz gu Grunde gegangen-Bir werden nachher sehen, daß fie den Palast feige preisgaben; hier bemerken wir, daß er ihnen mit Recht vorwirft, sie hatten sich zu rechter Zeit nicht vorgesehen.

<sup>101)</sup> Daran thaten sie sehr unrecht. Capponi p. 226. Fatto questo, i Signori — non pensarono che più scandali dovessono venire, ma non pensarono bene, perchè di nuovo sentirono, che le arti mormoravano, e volcano, che più innanzi si sacesse inverso molti altri cittadini, cioè di confinare, e fare grandi, e porre a sedere per a tempo, degli usici, e ben che l'arti non lo domandassono, pure nondimeno arebbono voluto, che i Signori per loro medesimi l'avessono satto per non averc avuto eglino quel carico.

ľ

27

1

0.

40

beit ber Unficht und die Milbe Des Berfahrens gu jeber anberen Beit die beste Wirkung batte haben muffen. Dag bief bier nicht ber Kall mar, bebarf einer Erflarung, bie ber eine und ber anbere Schriftsteller in gang abweichenber Beife geben. Capponi fucht bie Urfache bes ungludlichen Musgange in bem Born Gottes uber ben Rrieg mit ber Rirche, ben er als fcmablich und verrucht baritellt. Machiavell bagegen ergreift bie Un. zeige, die ihm Capponi an die Sand gibt, bag die Furcht por Beftrafung bes bereits Gefchehenen bie niederen Rlaffen gu meiteren Bergebungen, ju bem Berfuche verlocht, ein fleines Unrecht mit einem großeren ju verguten, und er laft und far feben, wie ohnmachtig guter Bille ohne Entschloffenbeit, Rraft und Ginficht ift, wenn er mit einer erregten Leibenfchaft gu fampfen bat, die bei Machiavell aufe bestannenemerthefte in ber Rebe eines Revolutionairs geschilbert ift, ber bie rigorofes ften Grundfate eines Terroriften mit einer infamen Glognen; prebigt. Diefe Rebe grundet Machiavell (ein Beweis baff er auch in ben Erfindungen feines Ropfes auf leitenden Thatfachen rubt) auf bie Ergablung bes Capponi, bag bas Bolf vor bem Thor Ct. Pietro Gattolini fich versammelt, fich mit Bund und Eid und Rug auf Leben und Tod, ju Schut und Trut gufammengeschloffen babe. Gie machten Ginbiden, Die unterfuden und Anzeige bavon machen follten, ob niemand Unrecht ober Gemalt gefcabe, bie Ummonirten erregten Furcht und mittelft ber Kurcht endlich Tumult, und hier bedauert Capponi, bag man nicht zu rechter Zeit an bem fruberen Rauben und Plundern Schnelle Rache genommen. Wahrend bieg vorging, be-Schaftigten fich bie Signoren in ber Schreibstube mit bem Frieben ber Stadt, und ichricben Briefe an ibre Gefandten in Rom über die gunehmende Rube in Floreng. 21m 18. Juli (1378) erhielt man sichere Rachricht von bem Friedensschluß mit ber Rirche, worauf die Achtmanner ihr Amt niederlegen wollten, mas man ihnen thorichterweife nicht gestattete. Run folgen bie entscheibenden Begebenheiten, in intereffanter Lebhaftigfeit bei Capponi vorgetragen. Die Signoren erhielten Rachricht, baß am 20. ein Tumult ausbrechen follte, und ein gewiffer Simoncino legte hieruber Gestandniffe ab. In feinem Berbore gab er die Absichten ber niederen Bunfte fo an: man wolle gemiffe nie'n

ĺ ķ

á

it s

12

£

ġ.

ś

įB

(Z

bi

ú

33

įį.

rety.

ø

ø

bere Sandwerfe nicht mehr ber Bunft ber Bollefabrifanten uns terworfen miffen, weil fie von beren Borftebern geplaat und um jebe Rleinigfeit gequalt murben; fie wollten Theil am Regiment ber Stadt und Amneftie fur Die vorbergegangene Plunbernng. Gefoltert nannte er ben Calveftro be' Debici als haupt und noch einige andere. Dem Calveftro begnugte man fich Borftellungen und Bormurfe ju machen, auf Die er leicht autworten fonute, und ließ ibn bann gieben; einige anbere ber Ingegebenen murben eingezogen, und ftimmten in ibren Musfagen mit Simoncino. Babrent bie Gignorie mit bem Entichluffe anging, Bewaffnete gufammenguzieben, borte ein gemiffer Ubrmacher Riccolo, ber grabe im Palafte eine Arbeit batte, baß man ben Simoncino foltere; fogleich jog er bie Sturmglode und rief bas Bolf jufammen. Die Gignoren, jagbaft und furchtfam', mußten es gefcheben laffen, bag bas Bolf ben Plat befette, ben Palaft beichof, bie Gingezogenen befreite und ben Palaft bes Genfaloniere verbrannte. Gleichmobl, mar bie verfammelte Menge gering, bieg ermutbigte bie Gignoren, bie Burger unter bie Sabnen gu rufen, allein fie tamen nicht. Sierauf muche bie Daffe bes Bolfe; es bemachtigte fich bes Bonfalone bella Giuftigia, begann zu brennen und fengen, ba Riemanb Ginhalt that, und ale fich endlich boch vier Gonfalone Burger fellten, trennte fle Thomas Stroggi, und bewog fie bie Cianoren fich felbit zu überlaffen. Dies fturgte bie Berfaffung. Das Bolt marb unter bem Unftiften ber Ammonirten und eis miger ber Achtmanner ftete aufgeregter, es erfolgt bie tumultubfe Scene bes Ritterichlagens, ju bem ber Pobel bie Richtwollenben mit Unbrobung bes Berbrennens ibrer Saufer gwang. Der Rubrer mar bis babin Cimoncino bi Biagio, ber immer ben Chredeneruf "Feuer und Comert" im Munde fuhrte, und mit Branbftiftung fortfubr, bagegen Balgen errichten ließ fur bie, melde etwas pfunbern murben. Um 21. forberten bie Dis nuti endlich im ftarfften Regemwetter bie Bunfte auf, zwei Bertreter ju fcbiden, und ibre Gonfalone jum Cout und Befehl ber unteren Rlaffen bereit ju balten. Diefem Untrag marb aus Aurcht Rolae geleiftet, und bieg fteigerte bie Forberungen ber Aufrubrer aufe bochfte. Es follten 3 neue 3unfte fur bie nie. beren Sandwerter gefchaffen werben, bamit ihre Abbangigfeit

pon ben Bornehmeren aufbore ; Die Bant folle furber feine 3n. tereffen mebr an ibre Glaubiger unter ben Burgern gablen, fonbern binnen gwolf Jahren bie Capitalien tilgen u. bgl. m. Best erhoben fich mit ungeitigem Muthe zwei Gignoren gegen bie Bewilligung biefer Forberungen; bieg trennte bie Cignorie; einer von ihnen, Guerriante Marignolli, folich fich aus bem Balafte und fein Beageben brachte bas Bolf auf ben Gebanfen , bie gange Cianorie auseinander zu jagen. Die Ratblofige feit ber Prioren , ale bie Aufforberung an fie tam, ben Valaft ju verlaffen, ichildert Capponi gang trefflich. Tommafo Stroggi trat in ben Valaft und funbigte ihnen bie Forberung bes Do. bels an. Die Gignoren faben einander an und mußten nicht mas zu thun fen , boch beichloffen fie , bie Anmuthung ben Gollegien und ben Achtmannern mitzutheilen und beren Deinung gu boren. In ben Collegien antwortete man auf biefe Unfunbis gung mit Thranen; ber Gine rang bie Banbe, ber Unbere fcblug nich ind Genicht; feiner mußte in ber Beffurgung jn rathen ober zu belfen. Die Achte zeigten fich traurig und bewegt, bie Gige noren außer fich, außen mar ber farm ungeheuer; Die Forberung mart mieberholt , nur bie Achtmanner mochten bleiben; man brobte mit Reuer und Comert bie Ctabt und ibre Saufer anaugreifen, und in ihrem Angefichte ihre Beiber und Rinber gu ermorben. Dief alles batte man ter millenlofen Daffe einges geben. Co michen fie benn aus tem Palafte, ber von bem Bolle und ben Uchtmannern befest blieb. Gin Bollemann, Die dele bi lanbi, ber ale ein mabrer Candcullot gefdilbert mirb. mart zum Goufalouiere gemacht. Bon ibm fprechen faft alle Schreiber ber forentinifden Gefdichte gering und verachtlich, und befondere fiebt and Capponi in feiner Erbebung ben Une tergang bes guten Sternes ber Stabt; wir merben unten feben. bag Machiavell mit Achtung von feinem practifchen Berftanbe fpricht und ber in folden Beiten nothwendigen Difdung von graufamer Strenge und fluger Rachgiebigfeit, und bag er feinem Talente bauptfachlich bie Erbaltung bes Reftes von Freibeit in Floreng gufdreibt. Die erften Anordnungen, Die er traf. bezwedten bie Berftellung ber Rube und waren gegen bie revoltirende Daffe gerichtet; bann marf er bie Uchtmanner bei Geite, bie im Truben gu fifchen gefucht batten und nun fam eine Girp.

è

3

fchaft von Bollbanblern , Rammmachern , Farbern , Apothefern, Rrampfern und Schuftern und abnliches Gelichter an bie Gpipe ber Regierung. Bon ben Gignoren follten funftig funf aus ben unteren, vier aus ben oberen Bunften ermablt merben, ber Gonfalouiere wechfelnb aus biefen und jenen. Die Stabt bes fand alfo jest aus zwei Partheien, Popolanen und Plebejern. Dieg gab Beranlaffung jur Berbindung ber gurudgefesten Dopolanen mit ben Guelfen und fubrte von ba gu neuen Beranberungen, ba fich bie gegenwartigen Gewaltbaber in ber furgeften Beit untereinander felbft aufrieben und einer neuen Dligars die ben Beg babnten. Sier tonnen bie einfichtelofen Bertheis biger ber Republifen neuerer Beiten lernen, wie wenig felbft im bemofratifchften gandchen bes neueren Europa bas volfotbum. liche Leben inneren Bestand batte, und wie verfammert biefe gange Pflange gegen bie Depublit bes Alterthums ericbeint. Bir fuchen in Floreng felbft in ben beften Zeiten und unter ben wurdigften Mannern jenen Chlag ternhafter Burger, auf ben ber fpottenbe Briftophanes in Athen mit ericutternber Ebrfurcht furudblidt, vergebene nach Selbenthaten, aus beren bloger Erinnerung noch ber fcon verberbte Burger Liebe und Achtung fur feinen Ctaat fog. Babrend großartige Rampfe bas athenis fche Bolt mit den Perfern, mit ben Infeln, mit den Rachbarn in Bootien, in Thracien und auf allen Ruften befchaftigte, fo verbranchte fich bier bie erfte Rraft im fleinen Rampf mit Caftellen und Rittern; fie manbte fich bann, ju unmachtig um nach außen zu machfen. gegen fich felbft um fich zu gerfleifchen. benn fcon in ber beften Beit find bie armfeligen Rriege ber 3ta. liener unter fich faum ber Rebe werth , und befanntlich blidt Machiavell mit ber bitterften Berachtung auf Diefe Rnabenfpiele bin, woruber ibn nur ein Ummirati ober Rodcoe notiren tounte. Geit fein beutscher Raifer mehr in Stalien gefürchtet warb, folgte eine Partbeiung in ben Stabten ber anderen; in bem unrubigen Bolte, im engen Raume, bei ber leichten Berührung, bei ber berrichenden Sabfucht, mußten biefe unaufborlich fortbauern, mußte immer bie Bertilgung ber Ginen Rraft bie anbere aufbieten, bis es endlich babin gefommen mar, bag uur bie lette Daffe noch einen Rachbrud ju geben vermochte. 3m Alterthume mar bieg gang anbere; bort batte burch bad Gfia-

K

ij

þ

gi.

s

ø

venwefen bas Umfichgreifen ber Unfpruche und Anforderungen an Theilnabme bei ber Regierung ein frubes Biel; in Rloreng aber, mo biefe Unforderungen und Unmagungen fich bis unter Barbiere und Sandlanger, unter Rnechte und Magbe foregrub und einbohrte, mußte ber ungludliche Graat ben unterften Bos benfat ber Dolofratie fcmeden, benn es lag noch eine Grufe unter ber Berricaft ber niederen Popolanen, Die Matteo Bile. lani icon verichmabt, obgleich biefe Rlaffe, ba Riorengens Erifteng auf Jaduftrie und Sandel berubte, wogu Bedem ber Bea offen ftand, naturlichermeife empor tommen mußte. Dabe rent alfo unter Michele bi lando bie Bolfeforberungen unmaffig ftiegen, erfolgte fonell, bag unter ben bieraus entftebenben Reis bungen ben einzelnen Gabigen Belegenheit gegeben marb. fic uber Die fraftlofe und verachtliche "Daffe emporgufchmingen, Buerft mußte fich Dichele ber Infoleng ber Revolutionaire miberfegen und gegen bie Guelfen murben gang formliche Revos lutionsgerichte eingefest und Truppen in Dienft genommen. Bald nahmen die Partheibaupter ber Plebejer bie Rolle ber Obrigfeiten, beleidigten mir bem Migbrauch ibrer Gemalt Freunde und Reiude, und fetten fich wie ber Boblfahrte, und Gicher. beiteausichus am Ende uber alle Autoritat ber orbentlichen Magistrate meg. Mis fich biefe endlich mit ben verftanbigeren Freiheitemannern verbanden, folug ein großer Theil ber Menge um; man fab mit Freuden die hinrichtung eines Giorgio Gcafi. ben bas Bolf fury porber angebetet batte, und bie Beiffagung bes Sterbenden an Benedetto Mbiggi: io ti annunzio che questo è il fine del male mio e principio del tuo, ift cben jenes Bee faunte: 3d fterbe jest burd eine tolle Menge, und meine Riche ter werben fterben, mann fie flug mirb. Ginmal auf bem Bege. die Uebertreibung ber Gemalt ber Bolfemauner ju brechen . ftrebren Große und Popolauen weiter, Landi marb perbannt . Albiggi folgte, und eine Balia nach ber anderen entzog ben Ples befern eine Gemalt nach ber anberen 1378 - 1381. In biefer Beit begann bann bad Bemuben ber großen Rlorentiner, bem Staate eine republicanifche Form mit einem erecutiven Rathe von Optimaten ju geben, mehr ober minter ber penetianischen Berfaffung abulich; Dafo begli Albiggi arbeitete am Enbe bes 14. Jahrhunderes in biefem Ginne; allein ba bie gemaffige

erer Eire bes Berfahrens, mit bem er jum Jiel ju semmen sindte, von sein einem ungestümen Sohne nach seinem Tode verlassen von in auhmen bie Anhanger ber Mobiceer ernste Gegenmaßtragen und hie Ungestüm und bas vorsichtige Juriattreten und bie bei siedenen Möhigung eines. Serei und Giovanni Medici wirten auf eine ganz besondere Weise justammen, die Medicer näch und nach auf den Gipfel ihrer Größe zu erhoben. Herauf beim die geber unten gurich

ķ

3

ó

ø

Bier muß ich mich wieber nach ben Quellen bes Dachiavell umfeben, von benen ich noch zwei nenne: ben Reri Capponi und Giovanni Cavalcauti. Er feunt beiber Berfe, und folat bem letteren ebenfo unbedingt wie bem Gino Capponi, bem erfteren faft gar nicht. Inbem Dadiavell aufchaulich machen will, wie feit 1378 bie florentinifche Republit fich nicht allein mehr ichniten und tragen fann, fonbern wie fie einzelne Danner braucht, beren Rabigfeit fie fich überlagt, muß er unter biefen Benten ben Cosmus von Mebicis gegenuber befonbers ben Reri Capponi nennen. Diefer Mann, burch Berebfamfeit und biplomatifche Gefdidlichfeit febr ausgezeichnet, batte bie fdwierigften Gefchafte in ben Berhaltniffen von Rloreng gu Benedig und Cforga, und beiber letterer unter einander in bem Rriege gegen Mailand übertragen erhalten; fobann ift bie Bertreibung bes Grafen von Poppi eine Begebenheit, Die ibm auch als Rriegemann einen Ramen gemacht bat. hierburch erreichte er eine folche Bebeutung, bag er bem Cosmus entgegen fanb und in bem Ctaate und heere im großen Unfeben mar, meldes lettece ichon von feinem Bater ber ber Ramilie ergeben und an Reri befonbers feit feinem Giege uber ben berühmten Riccolo Diccinino bei Unabiari gefeffelt mar. Er fucte baber gegen Cofimo feine Ctube fluglicherweife im Beere und fcblog fich genau an andere begunftigte Militarbanpter an, veranlagte taburch aber ben verruchten Morb feines Bertrauten Balbaccio b'Auabiari 1443, ben feine Geguer umbringen liegen, worauf fle mit einer neuen Balia gu Bunften ber Mebiceer bas Unfeben bes Reri fcmachten. Doch behielt er auch nachber noch eine große Stimme im Staate und es macht feiner wie bes Coomus Mugbeit und Daffigung Ebre, baf fie fich nebeneinauber ertrugen. Gin Bilb von biefer Beit und von biefen Dan.

nern, von ber Art wie biefe Mfes auf fich beziehen und fich überall jum Mittelpuntt ber Begebenheiten machen mochten, gibt bas großere gefchichtliche Bert biefes Reri 10t), beffen Ras higfeiten man gewöhnlich von ben italienifden Literatoren, und bieg mit Recht, boch preifen bert, beffen Gefdichte fie aber nicht über bas fleine Buchlein feines Batere batten fo febr ere. beben follen, ba biefes offenbar flarer, gefälliger ergablt, ine nerlicher und gefchloffener ift, ale bie großeren und fleineren Schriften bes Reri. Der Ton, in bem biefe gefchrieben finb, miffallt. Schon bie Babl ber Gegenftanbe gelgt fogleich, baß er feine Familie und fich jum Mittelpunfte beffen macht mas er fcreibt. Er verfagte nemlich eine Ergablung von bem Difanifchen Rriege, ben fein Bater geführt hatte; ein Buchelchen, bas man oft bem Bino felbft jugefdrieben bat, obgleich aufer ane beren Grunden foon ber Bortrag miberfpricht, welcher gant ber trodene ber Commentarien ift, gang ber eines Beichaftes und Staatsmannes, ber fich neben Machiavell, neben Cavalcanti und ben lateinern wieder gang originell ausnimmt 100). Cobann befdrieb er feine That gegen ben Grafen von Doppi in einer zweiten Abbandlung. Und eben fo fcheiut er bem weitlaufigen Bert feiner Commentarien und in ber Beife ber Memoirenfcreiber feine eigene Gefdichte gu ergablen; er verbindet aber gefdidt bie Ergablung von bem, mobei er gegenwartig und thatig war, mit einem fortgefehten Raben ber öffentlichen Befchichte von Aloreng, ber nur weber vollstanbig noch auch überall flar ju verfolgen ift. Ueberall fieht man ibn vortreten, ibn banbeln, ibn rathen und reben; von feinen gebeimen Planen und Abfichten, von feiner Stellung ben inneren Angelegenheiten gegenüber ift er weit entfernt etwas laut merben gu laffen :

<sup>102)</sup> Commentarj di Neri di Gino Capponi dall 1419 - 1456. bei Muratori tom, XVIIL

<sup>10.3)</sup> Man vergleiche zur einmal bie Beten bei ben verschiebenen Mutoren. Bei ben Lateinern find fie häufig, mitfahrlich, eberveich, schulmäßig und fiel; bei Meri ißt eine einfache, factigde tredene, hößen duch seine siehelben gehalt ber mitfah gehaltenen; Easolanni macht bie mitfah gehaltenen derentleristen als böffebe figt, nur in freierer Art. Machinard, der aber auch eigene erfindet.

m

18

R

110

: 6

, 3

it!

in.

h

2

100

耳

CIE

E.

E.

(tt)

10

国

rd.

it

156

als is

k

de

d

di

K

Machiavell fagt auch von ibm, er babe fich uber feine politie ichen Grundfage nie erflart, fo bag man nicht gewußt babe, welche Parthei er eigentlich begunftige. Die inneren Berbalts niffe felbst zu ermahnen verschmabt er; auch ba wo ihn bie Ers mabnung anderer Dinge bagu zwingen follte, wie er g. B. bie Befdichte bes Catafto nicht berührt, obgleich er von feinen Birfungen, ben Borfallen in Bolterra fpricht. Er berichtet bie Dinge, in benen er felbit beschäftigt mar, mit verbrieflicher und fleinlicher Umftanblichfeit, und ba er in allen Rriegen als Gefandter, ale Commiffair, ober in irgend einer anderen Gis genschaft beschäftigt war, fo boren wir nichts als bas efle Des tail von gabllofen Gefandtichaften, Berhandlungen, Tractaten, Friedenschliffen, Alliangen, Accorden mit Condottieren u. f. m. und bieg Alles ift um fo veinlicher, je leerer bie florentinische Befdichte in Diefen Zeiten wird, je mehr bas Gefchebenbe von den Machinationen der Gingelnen abhangt, von benen wir bier nichts boren , fo bag fie nur im Gangen ber italienischen Ge-Schichte noch ein Intereffe behalt, mas Machiavell und vor ihm schon Giovanni Cavalcanti vortrefflich einfah.

3d habe es in meinem gangen Auffate bis hierhin vermieben, Gebrauch von banbidriftlichen Retigen zu machen, Die ich in Floreng fammelte, weil ich überall eine Controlle mehr munfche als meibe, und mich lieber auf allgemein verbreitete Sulfemittel finte, als auf Renntniffe, beren Quellen nicht jedem zuganglich find. hier aber muß ich eine Ausnahme machen und von der Geschichte biefes Mannes reben, von ber mir fein Druck befannt ift, und von ber es febr gu bedauern mare, wenn fie immer ungebruckt bleiben follte; bie Florentiner hatten wohl gethan, folde Cachen eber ale fo manches andere elende Beug gu bruden, aus bem fie mit allem Aufgebot von Fleif und Belehr= famfeit nichts erbeuten fonnten, als zwei oder brei Worter oder Formen fur die Erusca. Gin Manuscript biefer Gefchichte fand ich in der Magliaberchiana in Florenz; ein anderes foll in der Riccardiana liegen, bas ich aber nicht benuten fonnte, und bas wenn es wirklich nach einer Rotig, die fich in jenem Cober ber Magliebecchiana findet, himmelweit von biefem verschieden feyn follte, mir auch wenig gedienet hatte, weil eben biefes Bert bem Machiavell vorlag, ber ihm aufs allergenaueste nachfolgte.

Giovanni fdrieb es nach feinen eignen Borten im Gefangnig, in bas er megen Unflagen, bie er nicht erschwingen fonnte, gefest war; es muffen ihm aber bier alle moglichen Sulfequellen ju Bebote gestanden, oder er muß nur ben Unfang ale Befangener gefdrieben haben, weil er ju umftanblich unterrichtet ift, gu lange Ramenverzeichniffe und andere Dinge ber Art bat, Die er nicht ohne Material im Gedachtnig behalten fonnte. Gein hauptgegenstand ift die Bertreibung und Biederfehr bes Cosmus. Eben wie Gino Capponi ein Unbanger bes Uggano und Mebnlicher ift, fo ift er ber Gegenparthei ber Mediceer gugethan, ohne bag barum irgend ju finden mare, bag er bem Ugjano ober beffen Unbangern bas fleinfte Unrecht thue; ift er nur von eines Burgere guter Gefinnung überzeugt, fo ift er viel ju gutmuthig, partheiifch gu feyn; nur mit ber "bestiglischen Menge" hat er es jeden Augenblick zu thun. Berglichen mit bem naturlichen, ungeschminften, einfachen, bildungelofen Capponi ift er nicht minder naturlich, naiver, beftiger und leibenschaftlicher, aber von blindem Partheieifer frei, und feine Ergablung tragt and ba, wo er von feinem verebrten Coomus fpricht, bas Beprage ber bochften Glaubmurbigfeit an fich und rechtfertigt ben Machiavell aufs vollståndigste, ben besondere Roscoe in ber Erzählung ber Berbannung und Rudfehr bes Cofimo befrittelt Giovanni ift gebildet, er verrath biftorifche Belefenbeit, er ift burch fonftige Gelehrfamfeit und philosophifche Renntnig befannt, befannter aber burch feine Freigebigfeit, Befcheibenbeit und Sittenreinheit. Den Schuler bes Ficinus erfennt man in ben politischen Bifionen, die er feiner Weschichte einflicht, und mechfelub fann man in feinen eingestreuten Reben ben ichlechten Befcmad ber bamaligen Gelehrten belacheln und bie gute Ratur und ben gefunden Blid bes ehrbaren florentinifchen Burgers einer gebilbeten Beit, Die große Charaftere und Beifter fannte, be-Giovanni beginnt feine Geschichte mit bem Rriege gegen Mailand und in Bezug auf bas Innere mit bem Gegenüberfteben ber Uggani und Medici, ober wie er fie auch nennt, der Belli und Buoni, oder ber Vatacchi und uomini dabbene. ebenda wo Machiavell fein 4tes Buch beginnt. Diefen Keldzug hatte befonders Giovanni de' Medici widerrathen; benn er brudte wie alle vorigen mit feiner gangen laft auf bas niebere Bolt, jtr(

, ge

da

ei a

τă

, b

20

55

tica

iji I

12

14

MIC

is

to

ĝ.

t te

e br

椒

欪

nd.

ops Ops

ens esse

EII.

bles of the und bief erregte auch nach ber erften Rieberlage ber forentinis ichen Truppen bofen Sumor. Sier burfen bie Lefer nur bas Buch bes Dachiavell gur Sant nehmen, um aus ben folgenben Andentungen, Die ich aus Giovanni entnehme, fich ju ubergengen, bag ibm Dachiavell Cdritt vor Schritt folat, und bag ibm felbft jebe fleine Unordnung bes Cavalcanti fo bebagt, bas wenn fie auch ihrer Form nach feinen Befchmad beleibigt, er ihr boch unbebingt unter irgent einer Beftalt einen Plat gonnt. Das Bolt lebnte fich bamale auf und murrte; Cavals canti leibt feinen Befdmerben fcharfe und beftige Musbrude, mie er fle ale Augenzeuge wirftid gebort baben mochte, Dadianell faft ffe murbiger, aber boch treu. Minalbo Albiggi troftet bas Bolf und richtet es auf, und bier bat Giovanni eine Rebe gang im Gefchmade und Style ber bamaligen Belehrten, bie voll von Beifpielen aus ber Gefchichte und anderer Gelebrfamfeit ift, aber ben Sauptgegenftant nur am Enbe, wie auch bet Doggio meiftens, berührt, obne bag ein febr einfacher Bufammenbang amifchen ibm und bem Borbergebenben mare. 216 biefer erite Musbruch begutigt mar und bas Bolf gur Fortfebung bes Rriege überrebet, fo murben 20 Burger gemabit, bie neue Steuern ausschrieben, welche auch bie Großen trafen. Sieruber erhittert regten fich biefe mieber und Ringlbo fafte ben Dlan. bie geringeren Bunfte auf fieben ju befdranten. Gine unertraglich lange Rebe , bie Giovanni ben Ringlbo bei biefer Gelegenbeit balten tagt, bat Machiavell mit bem ibm eigenen Tacte und feinem Gefchmade abgefurgt, und bas Befentliche beibes balten ober mo es fehlte jugefest. Sierauf gibt Ugjano ben Rath , ben Giovanni Mebici in ihr Intereffe gu gieben , wie bei Machiavell; wie bei ihm wird Rinalbo ernaunt, biefen gu gewinnen; ber Inhalt ber abichlagigen Untwort bes Giovanni brebt fich bier wie bort um bad Beifpiel bed Batere bee Ris nalbo . um bas ber Alberti und Scali. Ungladlicherweife finb bie Unbanger ber Mediceer nicht fo friedlich wie Giovanni, und es ichien über bie Intriguen, bie von ber ariftofratifchen Parthei gegen einen Rangler Ger Martino (von ber mebiceifchen Partbei) angelegt maren, aber burch bie Wegenintriguen biefer Bartbei gegen einen anbern Rangler Pagolo übermunten murben . zum Bruch gu fommen , wenn nicht bie fortwahrende Gpan-

nung, in melder Bhilippe Fortidritte in ber Romagna Morens bielten, es gebindert batte; bie berrichenbe Beforgniß fdmanb erft, ale bic Benetianer in ben Bund mit Rforeng gezogen murben und beren Felbberr Carmignola Brefcia nabm. In biefen augern Ungelegenheiten ift Dadiavell, feinem Plane getreu, gang fury, Giopanni ergablt bier, wie porber, ben Rrieg gegen Mailand und überhaupt alle außern Angelegenheiten mit großer Beitidufigfeit ; fobalb er bis auf bie Ginnahme von Brefcia getommen ift, gebt er auf bie Beidichte bes Catafto uber, und genau fo thut Machiavell. Man batte nemlich 1427 eine unter biefem Ramen befannte Steuer ausgeschrieben, bie ber bieberis gen Billfubr in Bestimmung bes Steuerquantums ein Enbe machen follte, indem fie in einem bestimmten Berbattniffe bie Guter ber Soben und Riebern gleichmäßig traf. Gin folches Lagerbuch batte man icon einmal 1355 zu machen perfucht. obne bag es bamit gegludt mare 104); Giovanni bemerft, wie Dadiavell, bas Bolf fen lange Beit, zwar am bartften gebrudt von ben laften, boch gebulbig gehalten worben baburch , baß fich bie Reichen immer am lauteften beflagt batten; jest aber babe bie Roth übermogen. Die Urt ber Befteurung, Die man bamale einführte, gibt Machiavell faft gang mit Cavalcanti's Borten an. Daß Giovanni be' Mebici biefe Steuer billigte, baf bas Bolf bierauf verlangte, man folle bem Gefebe rud. mirfende Rraft geben, bag fich Biovanni biefer unbilligen Uebertreibung mit Glud miberfette, bag balb nach bem thener erfauften und nutlofen Frieden 106) ber 3miefpalt mieder loebrach, ift bei beiben ber gleiche Faben, an bem bie Ergablung fortlauft. Die Großen ferner gebrauchen jest einen Runftgriff, ben fie fcon fruber bei Musichreibung ber erften Steuer angewandt; fie verleiteten ju großerer Streuge und Ausbehnung, um befio Mebrere ben Drud fublen ju laffen; Cavalcanti alaubt, baf

<sup>104)</sup> Buoninsegni ed. 1580. p. 449.

<sup>105)</sup> Er giêt die Reften genau so an mie Machiarel, 3½, Mill. Gullen; und über die Zossen hat er sast diesten Borte: e con i malvagi cittadimi erebbono il nostro popolo di povertà e Venetiani con ricchezzo e di acquisto, e tutto ne su la cagione l'avarizia e la superbia loro.

eta:

man

80

etra.

ni:

п

ur:

de:

ist.

, ti

įž.

22

123

1

fie ben Rath eingegeben batten, bie Diftrittuale auch zu befteuern 106), Dadiavell meiß es; es liefe fich gang gut eine Doglichfeit benfen, bag fie babei feine fo gefahrliche Abfichten gehabt batten. Balb bierauf farb Giovanni be' Debici. Cavalcanti berichtet feinen Tob gang wie Machiavell; bie Giene ift biefelbe, bie Rebe ift beffelben mefentlichen Inhalte, und ba fich bier nichts von Domp und Reierlichfeit anwenden ließ, fo ift fie einfach berebt und tragt nichts von bem gelehrten Schmud an fich, ber anberemo feine Reben entftellt, und nicht fomobl Eigenthumlichfeit bes Autore ift, ale vielmehr ber Rhetorif ber Beiren. Dann folgt wie Ugano ben Tob bes Giovanni be' Des bici beffagt und wie er feine Cobne troftete: bief bat Dadig. vell bon richtigem Gefühle geleitet meggelaffen, weil es bas frubere theilmeife wieberholt und ermubet. Die Chilberung bes Charaftere bes Geftorbenen bat Dachiavell gang auf bie Ruge bee Cavalcanti gegrundet. Ueber bie Befteuerung ber toscanis ichen Stabte, Die auf jenen Rath ber Großen erfolgte, emporte fich Bolterra; gleich barauf verlette Riccolo Fortebraccio, ber forentinifche Relbhauptmann, bas Lucchefifche Bebiet, wie Das diavell nicht unmahricheinlich finbet, auf Anftiften bes unrubis gen Minalbo. Da ibm bie Ginnabme von einigen Caftellen gelang, fo berieth bad leichtfertige Bolf in Rloreng, ob es biefe fomablichen Reinbfeligfeiten fortfegen folle ober nicht, woruber fich Dadigvell aufe tieffte permunbert , und Cavalcanti in eine einbringliche Rlage uber bie grangenlofe Berberbtheit und Berfebrtheit feiner Burger ausbricht. Das Emporenbe machft burch bas granfame Berfahren eines ber Commiffaire , Gianni Aftorre, bas bie Rritit fpaterer forentinifder Befdichtichreiber und Inberer bem Dachiavell ableugnen wollte, geftutt auf bie Ergablung Reri Capponi's, bie bavon ichmeigt, bie aber nach ibrem Inbalt und Berth, ben ich oben anbeutete, neben Cavalcanti gar nicht in Betracht tommen tann, ber ben Blid auf Mues gerichtet bat, ber eine vollftanbige Befchichte bes florentinifchen Staate und nicht blos wie Reri Capponi Demoiren fcbreibt,

<sup>106)</sup> Cercarono pintosto credo per seminare scandalo, che per ricogliere utile alla republica, che i sottoposti del comune fussino accatastati etc.

ber genan umerrichtet ist und mit großer Umständscheie berichtet. Dort löst sich Gievanni auch über ben Nath vos Brunnelechi, ib efandt Luca zu überschwennen, in feiner Weise aus 120), ein Plan, den auch Neri wedertraften hatte hierauf wendet sich Machiavelli wieder zu den Partpeien, schildert Cossmus und seine Freunde umb ibre Erellung im Etaate, was bier Cavalcanti nicht dat. Die Vortbeile ibrer Lage legen beite Geschichtscheier dann dem Uzgan in einen Reffen Barbadoro in den Rund, der sich gestehen ließ, welche gegen Cosmus gattern. Dies Rete will brauchen ließ, welche gegen Cosmus gattern. Dies Rete will de unten in der Wote aus Cavalcanti mittellien wo.), eie wied

<sup>107)</sup> Egli obbono aleni nostri fantastichi, intra quali fa Filippo di Ser Bruncllescho, i quali consigliorno con la loro geometria falsa e bugiarda, non in se, nua nell' altrui ignoranza, mostrorno che la città di Lucca si poteva allagare.

<sup>108)</sup> Niccolo, Niccolo Barbadoro, volessi Dio, che ragionevolmente tu fassi chiamato Niccolo Barba Argenti, però che significherebbe huomo antico e veterano, ne' quali si trova vero giuditio e ottima prudenza; con questa prudenza si ricorda del tempo passato, e conoscesi il presente, e provedesi al futuro. Se tu conoscessi queste cose, tu non diresti quello che tu di', ma perché tu non conosci te medesimo, è ragionevole che tu non conosca gli altri. Questo non é però di haverlo a maraviglia, conciosia cosa chè non è computata tra le minime gratie date da Dio il conoscere se medesimo. Datti ad intendere, Niccolo, che lo più volte con meco medesimo ho disputato, e per li nostri avversari risposto e si per noi aggiunto, ed in ultimo conchiuso, ch' egli è meglio tacere, che cominciare si mortale pericolo nella republica, quanto sarebbe il parlamento che tu di', conciosia cosa che noi non siamo nè di animo nè di volcre l'uno quello che l'altro, anzi siamo in tutto contrarj, e questo è più per natura che per accidente. Non sai tu, che mai dimostramento di amore senza agnati di pericoli tra Patritij Spicciolati e le famiglie grosse fu , e massimamente Messer Maso sempre avemmo per ostacolo, considera per insino al quattordiei: per torci lo stato e inducerci all' odio del popolo fece la pace con il re; questo così fatto dimostramento non però da porgliele se non per debito e interesse di quello, che tutto giorno si è cerco contra alle simili schiatte di Noi spicciolati popolani; avenga dio che della congiura del 400, io e Jacopo

am bestem dazu beinen sonnen, als einzesne Seiste zu siegen, wie Machiavelli seine guten Deustein bemitte umd wie er sie behandelte: man wird seben, daß diese Nede des schlichten Casalennis der Kature um so wiel nahre ist, als Machiavell's Berarbeitung der Kauste; ich glande, se sie lad ein interessantes Werf ist ver Aufte, ich glande, se sie lad ein interessantes Werf ist ver Verlandtung der uns nicht allguermledenn die unwerden. Seiremli ader woll sie auch um nicht allguermledend den unter verderen, die Analyse des Cavaleantsschen Wachiavell ununterbrochen in der angedeuteten Weise, was die dussern Verdältnisse ungebt, furz, im Innern mit aller Aussichtlichkeit nachgebt. Web so Cavaleants bericht zu eine Lussichtlichkeit nachgebt.

Ardingbelli con altri assai cittadini non eramo de' Minori; noi tenevamo quel luogo intra i congiurati, che si scrive che tenne Moise nel popolo di Israelle. Dubiti tn., che il figliuolo sia di altro animo che il Padre? di niuna cosa si discorda da lui, se non che gl' e più inumano e superbo, ed è voltante, dove il padre fu tutto costante e amichevole, a chi la sua amicizia desiderava. Costui non ha più aggrado l'amico che il nemico, ma quel grado dimostra all' uno che all' altro; ogni uomo ha per cencio. Credi tu che quando e' sequestro i Muli del padre, che egli il facesse per rigore della giustitia, o veramente il facesse per una pompa di vanagloria e di superbia? Credimi che questo fu un fumo nato del fuoco degl' Ipocriti, e compreso da superbia e non da giustizia reputa il facesse. S' egli è inumano ed inconversativo, guardalo quando gli venne la sorte del suo magistrato; che ancora se ne ha da vincere le spese, domanda della cagione Marco Bartoli, che era Gonfaloniere di giustizia; e s' egli è voltante e senza fermezza, vedestilo de principali in S. Stefano con noi, ed in un momento farsi capò con Averardo alle Rovine di Lucca, e per essere de' Dieci al tratto ci si fece contrario, gittandosi nelle braccia de' Medici, e non si però di hii avere altra fermezza overo costanza, che si possa avere della rondine in aria. Non sia tuo pensiero, Niccolo, che Messer Rinaldo cerchi queste novità nella republica tanto per l'abbassamento di Cosimo, quanto il cerca per l'abbassamento di Noi e per grandigia di lui, la quale grandezza non potrebbe essere senza il nostro disfacimento. Costui non vuole concorrere con niuno cittadino, anzi cerca e desidera,

9

d

behandelt mehr, wie auch jener bereits in feinem Berte fur nothwendig ertannte, die allgemeine italienische Geschichte, als blos die specielle florentinische.

Se ich aber von Machiavell felbl rede, muß ich noch Girnen Munn erwähnen, ber für einen Beurteiler bes Gbarafters jenes Mannes so wie für bie Kenntniß ber ganfen bamaligen Beit, ihrer Krafte, ihrer vielfeitigen gestigen Negalanteit von em aller größten Interesse in, und ber in mebracher Sinssoein Gesilesbermandter und Berläufer bes Machiavelli scheint, ber mit sin gleiche ober abmiche Bestreungen bei ginfligeren Berbältmissen, gleiche Sittung und vielleicht mehr Gemath gebaft bat, und ber fast dende balb bind beundvert. balb foiefen ber bei ben ber fast dende balb bind beundvert. best bei

che ogni cittadino concorra con lui. Costui combatte appo l'ossa il piatello e la carne; costui vuole che le sue volonta sieno ricevute dal popolo per leggi, e l'altrui cerca si scrivino in cenere per gratia, e ponghinsi dove con maggiore forza soffiano i Venti. La malitia, come tu sai, è il primo grado di Mal huomini. Che speranza si pno avere in costui, che cerca il disfacimento di coloro, che sono stati cagione di farlo eccelso solo per l'uficio de' Dieci. Per certo, e' ci vuole ingannare o egli è ingrato e inconnoscente contro alla sua parte. Credimi, Niccolo, che me non ingannera egli, e ancora conforto te, che tu non ti lasci ingannare, avengadio che chi cerca fare si pericoloso scandalo nella republica sarà da ciascheduno non che abbandonato, ma fia desiderato il suo disfacimento. E se tu arai a vivere ancora, mi ricorderai per vero profeta, Jo credo bene, che gli è tanto la Incostanza degli uomini e la importunità e la eloquenza di Messer Rinaldo, che ciascuno farà il suo desiderio, il quale tornerà in brevissimo tempo suo disfacimento, e seandolo in tra' cittadini e sterminio nella repubblica. Conciosia cosaché questo huomo (Cosmus) è troppo utile al popolo, e massimamente alli spendi delle guerre. Che colpa o che cagione si può apporre a questo huomo, che il popolo stia quieto al suo disfacimento? Per certo, e' non ci è niuno mancamento, per lo quale a si fatto pericolo si possa dare principlo e compimento. Sia certo, Niccolo, che questo è ginoco di fortuna, esperato da mal huominis io dico il desiderato cacciamento, il quale io conosco che fia presto, e andaranne tutto buono, e tornerà tutto di diversi modi, però che fia costretto da necessarie cagioni, mutare natura e costumi per la iniquità del suo

beurtheilt worden ift wie Er. Dies ist Bernardo Rucellai, ein Mann ber im Staatsdienst ersahren, in großen und baufigen Ehren und Remtern gestanden war, und bei den wichtigsten Staatsdangelegenheiten thatig und betheiligt gewesen ist; der das Schick, also betheiligt gewesen ist; der das Schick, also beines Batersaudes unter den Umwalzungen, von denen das damalige Europa gabrte, in seinem Kopse bewegte, sich eine Rolle suche, und der, weil die Umwalzungen in Florenz in sich unreif, das Bolf einer Erneuerung und Reform der Bergasing nicht fäbig war, zuseht nach ausgegebenem Plau und Entwurse tragisch vor einem großen Ziele untergeht, das zu erreichen ihm nicht von dem Schicksal geordnet war. Er war ausst innigste mit dem Alterthume vertraut, und schon sein lateinischer Styl, in welchem Erasmus einen zweiten Salnst entwetz, und auf den er sich gleichwohl in ebler Beschichneit nichts einbildete, wurde schon für die Gründlichkeit seiner Bes

cacciamento, passando ogni giusto modo di vivere politico, e non tanto per lui quanto fia indotto dalli stimol celli huomini malvagi, però che ne anderà libero, e tornerà obbligato a ciascuno dell' arrabbiata setta, a quali per il beneficio che harà riceuto da loro in haverlo richiamato nella patria fia costretto da necessità grata, a promettere et operare, che le loro iniquità habbino compimento e loro effetti; e per niuna altra cagione fece Messer Maso la legge, che i falliti non potessino havere il magistrato; solamente perchè non son huomini di loro, ma sono di coloro, da cui hanno havuto piacere de loro crediti. Cosi adunque rimarra la republica in tutto alle mani delli huomini malvagi. Credimi, Niccolo, che questo huomo se non fussi lo stimolo e la perversità di Averardo, piuttosto desidererebbe esser accetto da Noi, che essere amato da loro, conciosia cosa che si debbe eredere, che ritenga de' costumi del padre, i quali conobbi più d'altro cittàdino immaculati, Ma quello che mio parere e consiglio si è che tu agl' altri di nostro animo ti stia a vedere, e haremo le due parti del giuoco, e sopra a iutto non habbiamo meno avvertenza alle opere dei nostri parziali, che alle opera di coloro, che ci tengono avversi, avvisandoti, che tenga l'impresa chi si vuole, e per la scarsità degli uomini da ciascuno saremo adoperati al governo della republica, e chi fia principio di scandolo, sarà del suo e dell' altrui disfacimento cagione.

lefenheit in ben Romern zeugen, wenn nicht ein lebenbigeres Bengnif in feinem Berte über bie Ctabt Rom lage, bas burch Rritif, Gelehrsamfeit, und wie feine ubrigen Schriften alle, burch bie berrliche Schreibart und fefte Saltung bee Ruhmes werth ift, ben man ihm oft gezollt hat. Er nahm an ben phis lofophischen Ctudien ber Zeit Antheil und Ficinus ber ihn vor feinen Chulern außerorbentlich auszeichnete, rubmt in feinen Briefen ale eine befannte Cache feine Beredfamfeit, feinen Beift und feinen erfinderifden Ropf; auch brauch ich nur gu erinnern, bag er nach Lorengo ein Befchuter ber platonifchen Afabemie mar, und biefe feine Ctubien geben einmal Machiavell Gelegenheit, einen Geitenblid auf ibn ju werfen, mas wir und unten naber erflaren wollen. Er hat ein Berfchen über ben Bug Carle VIII. gefchrieben 109), ohne baß er barum aus eigentlicher Gefchichtschreibung eine Profession gemacht batte; auch laebt und bieg Buchlein feinem Stoffe nach im Grunde bier nichts mehr an. In bem Gingange gu biefem Berfchen zeigt er febr gut, wie alle Chrenmanner ber bamaligen Beit die Gegenwart mit Difmuth ansahen, und wie wenig erfreulich einem folden bas Wefchaft eines Edreibers ber Beitgeschichte mar 110). Eben so wenig wie Poggio im Stante, fich

<sup>109)</sup> Bernardi Oricelfarii de bello Italico comment. Lond. 1733.

<sup>110)</sup> p. 2. Fortunati illi fuisse videntur, quibus contigit illa descripsisse tempora, unde virorum praeclara facinora magis, quam insignia scelera illustrarentur: aut incidisse in cam vivendi rationem, cosque mores hominum, quae auribus aequis exciperent monumenta ingenii, memoriamque rerum gestarum. Nobis autem, qui malo humani generis in ea saecula devenimus, quibus omnia jura divina, atque humana permiscantur, unde seguuta imperia saeva, scelesta, facinorosa, bella, excidia, strages, miserendum est; quippe quibus necesse habetur, vel praeterire silentio hujus aetatis memoriam, vel pleraque omnia describere ingrato animo horrenda posteris, ac iis ipsis, qui ea viderint, reformidanda. Lex tamen, atque praecepta historiae, servanda sunt; assequendumque tot ac tantis calamitatibus, quot nostra aetas tulit, ut virtus, atque flagitium veluti exemplum extent adeo expetenda declinandave, quibus mortales acterna gloria consecrentur.

auf eine miffenschaftliche Sobe wie Dachiavell zu ichwingen, ber aus einer tangeren Reihe von Begebenheiten fich allgemeine Refultate giebt und bagu bie Rabe und Gegenwart ber Thatfas den gerade nicht gebrauchen fann, ba man nur aus ber Rerne und Bobe bas Biele überficht, verfallt er gleichwohl auf eine Behandlungeart ber Gefchichte, Die ber bes Doggio giemlich gegenüber ftebt. Diefer, ber fein ganges leben faft nur in flaffiften Studien und ausschlieflich gelehrtem Treiben verbrachte, feste fich einen rhetorifchen 3med; Rucellai aber, ber gang Staatsmann mar, und bie florentinifchen Ungelegenheiten gu leiten ftrebte, bat ben politifden Rugen bei feiner Babl im Muge, und greift nach einer einzelnen Periode, bie an und fur fic bas größte factifche Intereffe, und in fich eine Busficht auf bie anhaltenoften und unüberfehliche Rolgen fur Stalien tragt. Er befdrantt fich alfo weife, und lagt fich von feiner Schreibluft binreifen, mas in einer Beit wie bie feinige mar anquerfennen ift, weil bamale bie Buth ju fchreiben groß mar, wie beute, weil man bei Befetung von Memtern, g. B. bes Gefretariate in Rloreng auf literarifden Rubm Rudficht nabm, weil bas Schreiben ein Mittel mar befannt zu merben, wie jest. Diefes Schriftchen tonnte uns bedauern laffen, bag fein vergeb. liches Bemuben im Staate nicht wie bas bes Dachiavell frus ber Scheiterte, woburch er vielleicht wie jener ber Litteratur mehr eigen geworben mare. Denn ich mage es unbebingt aussufprechen, baf bief Berfchen weit bas befte ift mas wir uber ben Bug Carle VIII. befiten, fo vielfach und vortrefflich auch grabe biefer Gegenstand behandelt ift, und ich nehme felbft ben Buicciardini nicht aus. Er ift uberall grundlich, aber von bem Pragmatismus ber italienifchen Schriftsteller gang entfernt, uberall frei, tief, feiner Sache gang Deifter, in feinem Urtheil bochft gemeffen, unerschutterlich und gang reif 111). In

<sup>111)</sup> Um auch auf einige Juge feines partheilofen und ruhigen Urtheils nur aufmertsam ju machen, verweise ich den Lefer j. B. auf die Stelle, wo er die Beschulbigung beseuchtet, Galeago fep von Ludwig ermorbet worden; er zweifelt und wägt gung vortreflich gegeneinnaber das ubrige Leben des Ludwig, das für ihn spricht, und die Macht der Gelegenheit und der Herrschlicht. — Bei Gelegenheit des farten Auf-

seinen politischen Bestrebungen war er Machiavell ahnlicher als in seiner Bilbung und seinem literaren Treiben und hat hier auch unmittelbarer auf diesen gewirft. Wie man so oft die politischen Grundsate bes Machiavell wankelmuthig und verbachtig gesunden hat, so hat man auch ihn bald als einen Demagogen, bald als einen Optimaten, bald als Freund der Tysrannen und Mediceer bezeichnet, immer aber den Patrioten nicht ganz versannt. So gewiß scheint es, daß in politischen Dingen das Urtheil des Kenners, der nie den blinden Partheien blind solgen wird und kann, in Zeiten der Bewegung nicht geachtet ober missentet, und seine Handlungen nicht werden versstanden werden. Daß er eine völlige Aenderung der Dinge nothwendig erachtet wie Machiavell ist aus seinem ganzen Wirs

tretens des Pietro Capponi vor Carl VIII, führt er ten Borfall an als etwas ganz unerwartetes, mas zur Berwunderung Aller geschah und die Stadt pföglich rettete. Es gibt fast keinen Schriftfeller, ber nicht bei biefer Begebenheit mit Bohlgefallen verweilte und dabei in Ercsamationen augbräche; ja ber ftrenge Machiavell spricht in den Decennalen das epigrammatische Lob:

. Lo strepito dell' armi, e de' cavalli non poté far, che non fosse sentita

la voce d'un Cappon fra cento Galli. -

Ruccllai ift ber einzige, bem die Frage einfallt, Die jeder tiefere Beobachter dem Capponi fellen mußte, auf mas er denn feine buhne That geftust hatte, und bie Untwort des Capponi, er habe bie Sabfucht der Frangofen und bie Gelbmacht der Ctatt ju gut gefannt. nimmt feiner Sandlung nicht das Große, aber bas Beroifche, bas bic andern Sifterifer hineinlegen. - Bielleicht ift es auch intereffant, in folgendem feinem Gage bes weifen Machiavell's gerftreute Urtheile über Florengens Staatsmacht und Schidfal vereint ju finden: p. 38. Ea enim res florentina est, ut admixta plebi nobilitate facillime infecta partibus seditionibusque de amplitudine contendat nitaturque ad altiorem gradum dignitatis, quibus distracta republica et parum tuta ab intestina vi per se ipsa libera civitas, quae nulla concordia constat, et hosti externo quam maxime obnoxia: unde saepe a suis saeva imperia; ab externis incursiones, rapinas; ceteraque hostilia saepissime perpessa est: quippe quae inter humilitatem dignitatem que versata nec reipublicae pondus sustinere, nec servitutis jugum pati potest.

ht

tk

16

3

ù

II.

î

HI

10

媳

P

S.

fal t-

geide:

de i

E X

100

gÌ

of I

di

150

15

1962

ND

i9!

1

ten flar, und aus Grundfagen , bie fich in feinem Saufe forts Sochgestellt strebte er felbft nach bem Sochsten, eben wie fich Machiavell wenigstens nach einer mittelbaren reforma. torifden Birtfamteit febnt. Die hauptzuge von Rucellai's offentlicher Thatigfeit find folgende: Er mar 1494 unter ben 20 Accopiatoren. Rachber mar er fur die Emporbebung bes Pierfrancesco be' Medici, und er wollte mit ber Bertreibung bes Piero nur ein anderes Saupt, aber feine andere Regies rungeform ; ichon fruber ftand er unter ben angefebenften Burgern und wollte nun die hauptrolle felbft fpielen. Cpater half er ben Piero Coberini beforbern, in ber hoffnung, bie popolare Berfaffung zu anbern, und ale Piero nachher bie 216, ficht zeigte, bie Bolfesouveranitat zu erhalten, verließ er ibn ichnell und entfernte fich migvergnugt aus Rloreng, Rerli tabelt ben Rucellai fehr um biefer bestimmten und eiligen Oppofition willen, weil er baburch ben Piero gleichfam ju entschieb. nerer Gegenwirfung gegen feine Plane zwang. Balb febrte er jurud, und in feinem Garten versammelte fich feitbem eine Ungabl von Junglingen, unter benen auch Machiavell nachher mar, und unter biefen Begnern bes Gonfaloniere prebigte man laut gegen fein Regiment und grundete eine Sauptichule ber Opposition. Rachber hatte Rucellai benn auch Unterhandluns ten mit ben rudfehrenben Mediceern, ale Raimund von Carbona 1512 ben Julian einsett. Dann ift er mehrfach unter ben Mas giftraten mabrent ber fleinen 3wifdenherrichaft ber Mediceer. Gein Garten frielte auch noch fpater burch bie Kortbauer ber Berfammlungen ber jungen Patrioten von Floreng eine Rolle, ale er felbit icon 1514 geftorben mar. - 3ch fonnte biefen Mann nicht mit Schweigen übergeben, weil er mehr wie irgend ein Underer zeigt, daß Dachiavell durchaus feine einzelne und unerwartete Ericheinung mar, weil er beweift, bag bie unvergleichlichften Genien boch immer ber Gefammtheit angehoren, in ber fie entsteben und aufwachsen und weil fein gescheitertes Beftreben, fur einen befferen Buftand im Staate ju wirfen, das abnliche erschütternde Schauspiel menschlicher Rraft und Schmache barbietet, wie bas leben bes Machiavelli.

Indem ich nun auf Machiavelli übergebe, muß ich erinnern, bag ich meiner Absicht gemäß hauptsächlich nur von feinem biftorifchen Berbienfte reben follte, und bieg murbe um fo swedinafiger fenn, ale uber fein gefchichtliches Bert im Berbaltniß ebenfo menig, ale uber anbre feiner Schriften viel ges fdrieben ift. 3ch fann mich aber gleichwohl nicht enthalten, bierbei bie umftanblichfte Rudficht auf feine ubrigen Berte gu nehmen, weil fich theilmeife nur mit ihrer Sulfe ber Genius beutlich zeigen lagt, ber fich in ber Gefchichte von Floreng verbirgt, und weil es mir aus vielen Grunden ber Dube bochft werth buntt, grabe in unfern Tagen bem lefenben und befonbere bem fdreibenben Dublifum in moglichfter Bielfeitigfeit eis nen Mann porgufubren, in beffen practifchem und theoretifchem Reben , in beffen Borten und Berfen - mogen auch feine Beurtheiler gefagt baben mas fie wollen - fich ein unerfcutterlis der Charafter und eine eiferne Confequeng nicht minber bestaunenewerth ausspricht, ale ein Talent von erfter Große, bas fich wieber feinerfeite in ben verschiebenften Zweigen, in Rrieges und Staatefunft, in Poefie und Diplomatie immer in Giner Richtung bie gur Ginfeitigfeit thatig gezeigt, aber eben baburch in biefer Richtung bas Bebeutenbite geleiftet bat. Bir merben alfo im Siftorifer Dadiavell ben Staatsmann, im Staate. mann ben Siftorifer, in Beiben ben Menfchen und ben Dichter fuchen burfen und finben.

3d werbe bemnach, ba bie florentinifche Gefdichte Dachia vell'e lettes und groftes Bert ift, fo weit es bie wenigen Radridten und besonbere unfere Mutore frubere Schriften erlauben, bem Bange feines Lebene und feiner Bilbung bie auf bie Beit folgen, in ber er Sant an bie Arbeit legte, bie man immer fur feine vollendetfte gehalten bat. Bas nun guerft fein Leben angeht, fo find baraus nur febr wenige Buge befannt geworben, und man muß vorzugeweife in feinen Buchern bie Schluffel ju feinem Charafter ale Menfch, Burger und Schrift. fteller auffuchen. Dachiavell's frubefte Jugend (geb. 1469) ficl in bie gludlichen Zeiten , welche bie Berrichaft ber Debiceer in Floreng, und ihr wohlthatiger Ginflug in gang Italien berporgebracht hatte, in jene von Guicciarbini fo boch gepriesnen Sabre, in benen Stalien jum erftenmal nur eingeborne Becrfcher auf feinen Thronen fab, und mo ein Friede blubte, ber Bobiftand, Runfte und Biffenfchaften gu bobem Gebeiben for-

berte. Es find bie Zeiten, in benen bie alte Literatur, unterftust burch bie fanm erfunbene Buchbruderfunft , pfoplich au einer nugemeinen Berbreitung tam und alle Stande und alle Befdlechter burchbrang. Go boren wir auch von Dadiavell's Mutter, baf fie eine Freundin ber Biffenfchaften und felbft Diche" terin mar. Außer biefer einen Rotig weiß man von Dachias vell's Eltern und Ergiebung faft nichts, und feine Biparaphen ipringen von ba ju feiner frabzeitigen Berufung in bas 2mt bes forentinifden Gefretariate uber, ju bem befanntlich feit Sabren nur Manuer von literarifdem Ramen, wie Aretin, Doggio und Scala, ernannt worben waren, mas neben Dacdigs vell's Schriften eine Burgichaft fur feine frube Bilbung gibt. 3d murbe baber bie abgefdmadte Comabung bes Paul Jovius, er habe wenig Latein verftanben, nicht einmal ermabnen, wenn . ich nicht gleich im Aufang biefe Gelegenheit ergreifen mochte, um gu bemerten, baß ich bei Beurtheilung ber Schriften Dachia. vell's nur bochft felten bie vielen Rritifer von Reginalb Dolo an bis auf ben großen Friedrich und feinen Dobm ju berud. fichtigen bente, mogen fie mir auch burch Richtigfeit ober Berfebrtheit ihrer Unfichten noch fo einlabend gur Befraftigung ober Berfechtung ber meinigen icheinen; benn ich boffe biefe am ficherften burch eine quellenmaßige Chilberung meines Autore ju begrunden, und fann, um bas Gange feines feften Charafters recht anschaulich ju machen, jebe Bertheilung ber Ausmertfam. feit auf geringfügigere Dinge nicht brauchen. 3ch fuche baber nur, um ber Bilbung bes Machiavell's überhaupt auf bie Spur ju fommen, aus feinen Berfen bie Buge beraus ju feiner Lebeneweise und ber Urt feiner literarifden und fonftigen Beichaftigungen, und bemube mich baraus bie von felbit flaren Folgerungen gur Beurtheilung feiner gefammten geiftigen Raeur feftjubalten.

Bon 14.96 an fland Machiavell i 3 gipte lang bem Umter wer, bas feine Zbaligfeit in den michtigften Magelegenheiten ber florentinischen Republif in Unspruch nabm. Der Staat, ber fein Zalent von ber richtigen Eriet erfaunte, brauchte ihn baupflichtich jum Gefandten, und befannt find feine gablreichen Legationen nach Frankreich, Deutschland, Hom, feine, ju bem Dergo Char Borgan u. R., und bie Briefe, bie er über biefe

binterließ, zeigen ibn anerfanntermeife ale einen bochft überles genen und gewandten Geschaftsmann. Satte er in feinen frus beren Jahren Belegenheit, Die Bestrebungen feiner Beit von eis ner iconen Geite, ber literarifden, fennen ju lernen, fo fonnte er fie jest in feinem beften Alter von einer ihrer charafteris flifdften, leiber aber auch fchlechteften Seiten ergrunden. In Italien mar bei ber Bertheilung unter eine Menge fleiner Furften bas vielberufene Suftem bes politifchen Bleichgewichts aufgefommen, und bie Stagten fuchten- fich burch Traftate, Unterhandlungen und Gefandtichaften untereinander, und ale einmal die Fremben angelodt maren, nach außen gu fchugen und ju erhalten. Auf biefer neuen Staatstunft, auf biefen Baffen berubte balb bie Erifteng ber fleinen Reiche, und es begreift fich , baß ichlaue und geschickte Dratoren bie gesuchteften Staatslente maren. In biefer Schule trieb fich Machiavell lange und verfchiedentlich berum, und bag er febr bald Meifter in biefen Runften warb, bafur fonnte ich mich leicht auf febr gute Autoritaten berufen , wenn ce beffen erft bedurfte. Um aber auch bier burchaus nur auf meine Beife und im Berfola meines Biels auf bie Renntnig bes Machiavell binguarbeiten, will ich ibm auf einer feiner Befandtichaften beobachtend folgen, und mable bagu bie an Cafar Borgia, weil fie bas großte Intereffe von allen barbietet und weil fich bier Machiavell einem Manne gegenüber fieht, ber ihm als ein gewachfener Wegner Uchtung abnothigt und beffen Beurtheilung ibn febr in ublen Ruf bringen half, auf welchen Puntt ich bann fpater um fo vorbereiteter gurudfommen fann. Diefer neue Rurft batte, ale er 1502 216. fichten auf ben Erwerb von Bologna faßte, baburch in feinen bieberigen Freunden, ben Bitelli und Drfini, Furcht uber feine junehmende Große erregt und ibren Abfall und bie Emporuna ber Urbinaten veranlagt. Die Florentiner maren von ben Berbundeten um ihren Beiftand angegangen worben, fandten aber bem Bergoge ben Dachiavell ale Gefandten, um vielmehr ibm ihre Sulfe und Freundschaft anzubieten, weil fie aus verschiebes nen Grunden Urfache hatten, eher gegen bie Bitelli und Drfini Parthei gu nehmen; ihre Erbietungen maren jeboch von gang allgemeiner Ratur, und fie munichten nicht fowohl thatigen Untbeil an feinen friegerifden Dagregeln gegen jene ju nehmen, als

6 93

he

3

ø

n

i i

125

r

33

le:

1

3

nur ben Berbacht von fich ju balten, ale unterftusten fie feine Reinde. Reinen meifterhafteren Beobachter und großeren Denfchentenner tonnten bie Florentiner bem Bergoge gegenüberftellen, ber in biefen Gigenschaften felbit bochit ausgezeichnet mar. Dadiavelli bat feine Blide auf alle Begenftanbe und Derfonen. auf Mles; mas nur eine entfernte Bermanbticaft mit feinem Beidafte bat, gerichtet; er beobachtet jeben Schritt, er merft fich jedes Bort bes Bergoge, beffen er fundig werben fann, und liefert von allen Borfallen bie gemiffenhafteften Berichte; und nur ba tonnte man vielleicht verfucht fenn, an feiner volfigen Gemiffenhaftigfeit zu zweiflen, wo er mit allerhand vericangten Benbungen auf eine nach feiner Ginficht zwedmaffige Stellung ber Sacten in feinen Mittbeilungen ichließen laft. mit ber er feinen Signoren einen Rath, ein Urtheil indirect an bie Sand geben will, wo ibn bieweilen ein ungeftumer Gifer verrath, ober feine Mingft, man mochte gu falfchen Mitteln greis fen ober nicht jum Entschluß tommen. Denn feine Lage ift in ber That nicht bie erfrenlichfte. Geine Gignoren gogern ime mer, verfprechen immer, machen ftete Borte und zeigen feinen Billen , wollen immer eine allgemeine Berbindung und fordern immer fpecielle Bortheile. Dag Machiavell mit bem unbestimmten Baubern unzufrieden ift, gibt er in einem Briefe nom 13. Des jember bochft unzweibeutig in verfteben 118), fo wie er fich uber

stay) Legasione al Dues Valentino. Ex Cesena 14 Dec, 5502 sub fina. Vedermo quello seguiria, e lo fare mio debito in avviarme VV-SS., mentre staró qua, che non credo possa essere molto, prima per essere rimato con quattro ducatá in horsa, come sa il tavolocecino, che fia sporporatore di questa, il quade raggangirea VV-SS. edi mio essere le delle mie spiese s recondurio, per non fare a proposito lo tatre mio qui; o parlando a VV-SS. con quella fede che lo le ho sempre servide, edi era molto pilo prefitto, per la nondusione che al avessi a fare con questo duca, mandare un uomo di riputazione qui, che a Roma: I la ragione è questa, che dello accordo che si ha a fare, se ne ha contentare costui, e non il papa, e per questo le cose che si concludessimo del papa possono hene essere ritarta de acostui, non quelle che si concludessimo da costuf, non aaramo già ritatta da Japaa, se già che non vi al vedessi il vantaggio, come

Die Beitlaufigfeit und Rleinlichfeit empfindlich geigt, mit ber fie ihm, ber taglich berichtet, noch mehrere und großere Berichte abforbern, ibm, ber bie beutlichften Rachrichten uber alles Ges fchehenbe einfendet, nochmalige Fragen über Diefelben Dinge porlegen. Dabei plagen fie ibn ftete, Audienzen zu fuchen, und ibn balt fein naturlicher Zact ab, bem rebefargen Bergoge, ber Berfe und nicht Borte verlangt, immer biefelben Pbrafen in wiederholen, und barum bittet er mehrmale, auch in ber in ber porigen Rote angezogenen Stelle, um feine Beurlaubung, ba er nichte auszurichten miffe. Bobl mag ibn bierzu auch bas bewo. gen haben, bag er, fo arm er ift, aus Uneigennutigfeit fein eigenes Bermogen aufwendet, inbem es in feinen Maximen fiegt, ale Gefandter freigebig ju ericheinen, weghalb benn auch in gemeinschaftlichen Gefandtichaften , g. B. mit Bettori am beutfchen Sofe, immer Er es ift, ber fein Gelb hat. Machiavelli bat es, im Gegenfaß gu feiner Signorie, mit einem Manne von bestimmtem Billen, flarem Blid, Scharffinn, burchbringenber Menichentenntnif und leidenschaftlofer Gicherheit, feinen Feinben und feinem Schidfal gegenüber, ju thun. In Machiavell's Correspondeng ternt man die tiefften Blide in feine Plane, feis nen Charafter, Berfahrungsart und Perfonlichfeit thun, und man bringt bis auf die feinen Buge feiner Menfchenverachtung, feines farfastischen Biges und feiner neuen Benbungen in ber Rebe burch, benn bem Machiavelli, ber bas Gine befag, und bas Undere liebte, wird es leicht, biefe Buge gu erfaffen und ju Gin eignes Schaufpiel, biefe Manner fich gegenüber fdilbern.

intervenne nelle cose di Bologna; e però sendo il trattare una medesima cosa in due lati pericoloso, e per questo avendosi a trattare in un luogo, era meglio trattarla qua che a Roma; e perchè a questo io non ero nè sono buono, per bisognare uomo di più discorso, più riputazione, e che s'intendessi più del mondo di me, giudicai sempre che fussi bene mandarci un oratore, il quale arebbe tanto guadagnato con questo signore nelle cose che si avessino avute a trattare seco, quanto altro mezzo che si fussi possuto usare, e qualunque è qua giudica quello medesimo che io. Vero è che non bisognava venire scarso di partiti: ma risoluto in parecchi luoghi, e così senza dubbio le conse si acconciavano, e presto.

102

112

ht

11

3

, ti

10

je

ņ

el.

N.

M

10

11

io

O)

ď

1

ď

ju feben und bas Spiel ihrer Runfte gu beobachten. Machigvelli fucht fich bem Bergoge offen gu nabern, fein Bertrauen gu gewinnen, er municht bag ibn feine Gignorie bierbei unterftuse. und er fublt oft fdmer feinen ublen Stand, wenn ibn bie fraftlofe und unenticologene Regierung im Stiche lagt. Der Bergog fucht fich ihn und burch ibn feine Florentiner zu geminnen und fie ju bestimmter Sulfeleiftung ju bewegen, fo lange er noch offnen Rrieg gu furchten bat; er nabert fich mit fchlau abgemeffener Offenbergigfeit, benchelt ftete Uffection, und balt fic babei body in bem Erufte und ber Ferne, bie ibm in feiner Stellung eben fo gutam, wie Dachiavelli feine Schmiegfamfeit in ber feinen. Jeben Angenblick lagt ibn ber Bergog im Unfang rufen , bat ibm immer Briefe gu lefen; bann ichrecht er ibn plots lich mit ber Entbedung einer beimlichen Berbindung ber Florentiner mit feinen Reinben, verfichert aber, er halte es gerne fur bloge Berlaumbung, und baran fnupft er eine Roberung ober Ermahnung, fich factifch ju erflaren. Dabei imponirt er mit bem ftrengen Bebeimnig, bas um alle feine Schritte und Tritte liegt, mit ber Entschiedenheit in feinem gangen Befen, mit 216. neigung gegen leeres Reben, mit jener vielen Diplomaten eignen Beife, nie gerade Untworten ju geben, fonbern immer auf eine birecte Frage etwas Reues einzuschieben und bann erft gu erwiedern, bald um die Antwort genauer abzumeffen, bald um fie mit etwas vorgangig Eingeschaltetem ju motiviren ober ju verftarfen, mit jener Urt redend gu laufden, mehr mit Demonfrationen und Runftftuden auszurichten ale mit Borten, mehr mit Borten als mit Reben; fo bag Machiavelli wohl einfab, mit ben gewohnlichften Runften fen bier nicht auszufommen. 216 die erfte Angft uber bie Emporung bei Borgia poruber mar, ale er Beit gewonnen, Truppen gefammelt und ichon trugerifche Unterhandlungen mit ben Berbunbeten angefnupft hatte, fucht er bann bie Florentiner gu bewegen, ibre Truppen ibm gur Dieposition ju ftellen, und dieg macht Dachiavelli's Lage noch fcmieriger, benn ibm ihr Beer in die Sand ju geben, tonnte er freilich ber Republit nicht rathen, fo lange er nicht mußte und auf feine Beife errathen fonnte, wohin bes Bergogs Plane gingen; im Begentheil, bei ben bauernben Ruftungen und Aufmanden, ale ichon bie Berbandlungen gum Bergleich mit jenen

im Bange maren, fonnte er bas Geracht menigftene nicht gang gleichgultig boren, bag ber Bergog etwas gegen Benedig ober Moren: im Schilbe fubre. Der Bergog rudt bamale mit ernen. ter Freundlichfeit und mehr Ginbringlichfeit ju: er babe feinerfeite Floreng wenig verfprochen, ale ihm Gefahr von Urbino gebrobt habe, und ale feine neuen Ctaaten manften; er wolle nicht icheinen, ale ob ibm bie Aurcht große Beriprechungen abnothige; jest ba er minder furchte, perfpreche er mebr ? wenn er nichts mehr furchte, werbe er ju ben Berfprechungen bie That fugen. In folden Gallen angenommener Offenbeit ftellte fich ibm ber forentinifde Botichafter febr ichlau entgegen. Buf bergleichen lagt fich nicht mit fteifen Complimenten Ramene ber Signorie antworten; er fpricht bann alfo aus fich felbft, gibt feine Unfichten und hoffnungen auf bie Bereitwilligfeit feiner Regierung bestimmter, ale er es in beren Ramen burfte, und bann lenft er bitt. pber rathmeife bie Rebe auf eine ibm wiche tige Ungelegenheit, auf bie er bier eine ungebenchelte ober boch leichter verichleierte Untwort eber boffen fonnte, ale wenn er fie officiell behandelte, mas mit Etiquette und Borficht gefcheben mußte, und worauf eine porfichtige und berechnete Untwort nicht gefehlt baben murbe. Bei ben erften Schritten, bie ju einer Unterhandlung gwifden bem Bergog und feinen Reinden gefcheben, burchichaut ibn Dachiavelli; nicht bag er feine verratherifden Morbanichlage gegen jene geabnt ober gar gewußt batte; allein er fann es mit-bem rachfuchtigen, unternehmungs. luftigen, muthvollen, gludlichen, vom Pabit und Franfreich unterftusten Manne nicht reimen, baf er gegen bie fcmachen und furchtsamen Storer feiner Abfichten auf Bologna aufrichtig mare, und felbft bag feine Ruftungen gegen Benebig ober Floren; gerichtet fenn follten, bunft ibm weniger mabriceinlich, wenn er bedenft, bag bort bie Gefahr, bier ber Berluft von Franfreiche Gunft ibm gu febr brobte. Er mutbmaßt alfo, bag ben Sanp. tern ber Berbundeten eine Ralle gelegt merbe, und ba ber Berjog jest fich rar macht und ibm feine Mubiengen mehr gibt, fo muffen ibm andere Quellen , bas gacheln eines Dofmanns u. bal. muß ibm bienen, feine Abnungen ju bestätigen. Dur ber Une verftand bes ubrigen Sofs, ber nichte ju merten icheint, macht ibn wieber irre, und er balt es far moglich, bag es Floren;

gelte, morin ibn aberbief bas Achfelguden, bie Binfe, bas Ausweichen ber Soffinge und Diplomaten bestarft, Die vielleicht unr vom Berioge angestellt maren. Sier batte alfo ber Gles ichaftetrager befondere gewunscht, baß feine Regierung fich erflart batte, und er fcbreibt ibr ausbrudlich, bag er feine Mubiengen weiter fuchen burfe und erlangen murbe, weil ber Berjog teinem Gebor gabe, ber nichte ale fcone Borte brachte. Der Bergog laft ibm anbeuten, baf wenn er fich feiner Reinbe nicht verfichere, bie Schuld an Aloreng liege, bas nicht bie Beit ju ergreifen verftebe, ben Bergog und fich ficher ju ftellen. Das diavelli ift ungewiß, ob ber, ber ibm bieg mittheilte, von bem Bergoge einen Auftrag gehabt ober nicht; es fcheint aber gewiß eine angelegte Gache, weil es bem Bergog nach bem Berlauf ber Sache Ernft mar, fich mit Floreng ju verbinden, und fogar mit ben Bentivogli in Bologna, mit benen er ju Dachiavelli's und ber Morentiner größtem Erftaunen einen Bergleich ichloß: fie tranten ibm nicht ju, bag er feiner Erwerbluft Bugel ans legen und feinem blinben Glude mistrauen tonne: er aber .wollte lieber mit jenen eine bauerhafte Freundichaft, ale in Boloang einen unficheren Befig baben, und batte aus ben Dachi. ngtionen ber Bitelli und Drfini gelernt , bag es beffer fen bas Erworbene erft ju festigen , ale ftete Reues ju ermerben". Belegentlich merft man aber aus ber Unterhaltung Dachiavelli's mit jenem hofmann, mit wie trefflichen Leuten fic ber herzog umgeben batte, wie gewandt biefe waren, wie eingeschoffen, umfichtia, und nie verlegen um eine Auficht ber Thatfacen, wie fie ihrem Bortbeil biente. Dem Machiavelli beffatigen bierauf feinen Argwobn bie Capitel bes Bunbes, Die er fich verfchaffte, und bie bas Geprage bes Diftrauens ber Capitulirenben flar an fich trugen; noch ficherer macht ibn eine neue Mubieng, befonbere ba die Ruftungen fortbanern, und ba ,,man mobl miffe, mas es beut ju Tage mit bem Treuwort ber Rurften auf fic babe." Da ber Bergog jest falt erflarte, wenn ben Rlorenti. nern eine allgemeine Berbindung genuge, fo babe Er auch nichts bagegen, fo verlangt Dachiavelli, weil feine Gignorie auf ber Beigerung ber Conbotta beftebt und er bem Bergog bagu alle hoffnung abgeschnitten batte, nun weiter tein Gebor, meis gert fich auch fortmabrent barum anzubalten, wenn bie Giano.

ren ibm nicht ausbrudlichen Befehl bagu fchidten, und bittet wieber um Berabichiebung, ba er feinen Rugen abfabe, ben er ber Stadt bringe, baju beifer und unpaffich fen und fein Bermegen opfere 113). 216 enblich ber Accord unterzeichnet von Paolo Orfino nach 3mola gebracht wirb, lagt Dachiavelli gleichmobl feinen Argmobn nicht fabren. Es folgt wieber eine intereffante Audieng am 5. Dezember 114). Der Bergog bat wieber einen verftellten Urgwohn gegen Floreng; Dachiavellt ftellt ibm barauf ein Paar treffende Fragen, Die feinen Borwurf in Lachen vertebren. Doch tann ibn ber Gefanbte über feine Deinung wegen ber Berbinbung nicht ausholen, und aus Gefena fchlagt er nochmale feine Rudberufung vor; man folle einen anbern Dann fdiden, lieber bierber als nach Rom, weil in Rom alles gelte mas bem Bergog gefiele, aber nicht umgefehrt; Er babe ju wenig Rednergaben, Ruf und Belttenntnig. Da ber Bergog ce aufgegeben bat, bie Rlorentiner ju bestimmen, auch feinen jest jur Reife gebiebenen Planen nach ihm wenig mehr baran gelegen

<sup>113)</sup> Ib. Ex Imola 22 Nov. 1502. Ne ho cercato avere udienza altriment del signore per parlargli di nuovo delle ragioni che muovono VV. SS. a non potere ragionare della condotta sua, perchè, parendomi conoscere a dipresso la natura sua, non lo voglio infastidire di quello che gli pare intendere; il sarebbe piuttosto per farlo alienare, non per addolcirlo. E però aspetterò che di simil cosa mi sia ragionato, il che sarà secondo che il tempo governerà le cose, le quali sono più stimate qui di per di, che altrimenti. Né ancora so come le udienze sieno per essermi facili, perché qui non si vive che ad utilità propria, e a quella che pare loro intendere, senza prestarne fede ad altri. Onde io non tentero la catena, se non forzato, e une o due che me ne sia fatta, non la tentero più, non ostante che per ancora non mi possa dolere, pure non lo vorrei avere a fare. Talche, computata ogni cosa, desidero assai avere licenza delle VV, SS, perché, oltre al vedere di non poter fare cosa utile a cotesta città, vengo in mala disposizione di corpo; e due di fa ebbi una gran febbre, e tuttavolta mi sento chioccio. Di più le cose mie non hanno costi chi le rivegga, e perde in più modi; sicché, computatis omnibus, non credo che VV. SS. me ne abbiano a scontentare.

<sup>114)</sup> Lettera XXXII.

is, fo judt er nun anf alle Weife ber Gefein bes Gromntig, ale ern bet Beichtere von Reven ju gerimmen, fünigt, ale er ber Aussichtere von Reven ju gerimmen, fünigt, ale er ber Aussichten Botren, bie biem bas getober Ersaumen absorten, au, er boffe beim erfein Anich den florentimen up aefen, wie zu fie unaufgesovere unterflügen werbe. Ale bam am fehten Ange ber Jackres 1502 ber Erreich auf bie ungladtlichen Berreichten von gefallen war, fundste er es bem Machiavelle Naches und 2 Uhr im Triumpben an und verlangte, er solle einer Glaporte die Nachrich mitthellen bieß fop die Rache, die er bem Florentimen an ibren Feinben, dem Bitell ind Driffit, ver-höglichen mollen, nub die er ihm vorber verfländet habe.

1

35

2

0

¥

N

900

10.

Berfchiedene Beurtheiler Dachiavell's haben barauf aufmertfam gemacht, wie eine langere Laufbabn biefer Urt auf feinen Charafter gewirft haben mußte. 3ch mochte babei Gine Bemerfung machen. Dan fann fich aus Dachiavell's erfter Botichaft überzeugen, bag er bie gröfte Unlage gur Beobachtung ber Menfchen und Begebenheiten mitgebracht, und nur anegebilbet, nicht erft fich angebilbet babe. Dag er im Laufe feiner Befandtfchaften ungemeine Fortidritte in biefen Dingen gemacht, baff er fich in alle Reinbeiten ber bamaligen Bolitif verfenft, und fich einen folden Ueberblid aber die europaifden Berbaltniffe im Allgemeinen und bie befonberen feiner Republif vericafft babe, bag fpater ein Dann wie Bettori auf feinem Doften in Rom faft feinen Schritt ohne feinen Rath ju thun mante; bag Machiavelli ferner von Menfchen und Staaten bef ben meiften feiner Legationen feine großen Begriffe fafte und überall recht in ber Rabe bas elente Treiben ber Unverfianbigen. Die bie Berhaltniffe an bas Ruber ber Reiche geworfen batten, betrachten und burchichauen fonnte, bag er bieraus neue Rabrung fur feine Menfcheuverachtung fog, wie er fie im Großen icon aus ber Ginficht in bie Lage feiner Ration gelerut batte, unb bag er fich bann mit um fo großerer Bewunderung an folde Manner gefeffelt fublte wie Borgia, ber ihm ein Dufter, wenn . nicht von Rechtschaffenbeit, boch von Rlugbeit und Rraft mar. und ber ibm in biefem Salle ein Beifpiel gab, wie man fich mit Confequeng und Schlaubeit aus unenblichen Berwidlungen tofen und aus taufend unuberwindlich fcheinenben Schwierigfeiten mit .

Einem Schlage überall bin freie Sand fchaffen fann, bieg Mued wird man febr gerne gugeben. Rur aber bat mich bas in Grfannen gefent . baf man fomeit geben fonnte, einem Danne wie Daciavelli, jugueranen, er babe in bem Befchafte bes hertoge, bei ber Ermorbung jener feindlichen Rurften, Die Sanb mit im Epiele gehabt, und ich babe betroffen gezweifelt; ob Unverfiant und Mangel an aller Beurtheilung ber Menfchen, ober unverzeibliche Rachlagigfeit im Refen ber Documente bei jener Befchulbigung großer ift. Es liegt einfach in feiner Ertablung, bag er bie auf ben letten Moment nichte von allen Abfichten bes Bergoge gewußt babe. Much bag er bie Cache ale etwas Erfreuliches angefeben und feine Freude in ber Grablung Diefer Begebenbeit nur allzuwenig verhebte, ift ein Bormurf, ben man in jenes Cdriftchen 1th) bineintragt. Jene Ergablung ift nur eine leichte Beranberung eines officiellen Berichted; er ente balt fic alles Urtheile, und er fonnte im vaterlanbifden Intereffe burchaus nichte Erfreuliches in bem Musgang feben. Er fiebt, bag jest bes Bergoge Ruftungen gegen Giena geben und bei bem porbergegangenen Benehmen ber Rlorentiner batte er bann bie befte Ausrebe gegen Todcana gehabt, gegen meldes er allerbinge Abfichten batte 110). Satte aber Machiavelli geabnet, auf welche leichte aber barbarifche Beife ber Bergog fich biefer Geaner entlebigen werbe, bann batte er ben Alprentinern bas unbebingte Beigern ber Conbotta fcmerlich angeratben. Mus allem fieht man wohl, wie ungereimt eine Unschulbigung biefer Art mar, und bie obige actenmagige Darftellung wird genigen, Dachiavelli nicht alleitt gegen biefelbe gu retten, fonbern auch icone und eble Geiten feines burgerlichen Charafters ju zeigen.

Machiavelli's Legationen tonnen, außerbem bag fie bes Mannes Gefchielichteit alf Geschäfte und Staatsmann barte gen, auch bagu besonbere bienen, um zu geigen, wie nühlich er fich bie babei verbrachte Zeit, so weit es feine Lage und feine

<sup>115)</sup> Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliveretto da Fermo, il signor Pagolo, e il duca di Gravina Orsini.

<sup>118)</sup> Siehe bas Bruchftud über bie Behandlung ber Rebellen in Balbichiana.

Pflichten erlaubten, ju machen fuchte. Geine Ritratti von Frant. reich und Deutschland 117) beweisen, wie fcharf er in die Gigens thumlichfeiten ber Bolfer einzugeben verftanb, wie einbringenb er bie politische Lage, ben innern Buftanb frember Canber, bie Ratur ber Rationen und ber Regierungen beurtheilte. Geine ftatiftifden Rotigen uber Franfreich find gang vortrefflich und über ben Charafter bes Raifere Maximilian und bes beutichen Regimente ift vielleicht nichts befferes noch gefagt worben, als mas er in feinen Berichten und gelegentlich fonft vorbringt. Diefe Berbachtungen find nicht etwa jufallig entftanben, fonbern man weiß aus feinen Inftructionen 118), bie er aus Buneigung einem Rafaelle Birolamo bei beffen erftem Abgang als Befandter gibt, bag es Grundfat bei ihm mar, vor Allem bie Gitte bes Canbes und bes gurften fennen ju lernen, mobin er gefdidt mar, um fich in jede ungewohnte Lage finden zu tounen. und bann in periodifchen Berichten an bie Regierung fich alle 2 - 3 Monate über ben gefammten Buftanb bee landes zu verbreiten. Mus tiefen feinen Borfdriften fann man bie ftrengften Beweise feiner Gemiffenbaftigfeit entnehmen; er rath, alle Gingelnheiten Tag fur Tag ju verzeichnen, bieß alle 2 - 3 Monate ju erneuen , zu revibiren und bas Reue beigufugen; er empfiehlt alfo eine Urt biftorifchen Berfahrens auch bier, und ich murbe oftere erinnern tonnen, wie er eine gemiffe biftorifche Methode und feine erworbenen biftorifden Grunbfate auf alle Dinge und Situationen anmenbet, wie fie alle feine Schriften, auch feine poetifchen, im Innerften burchbringen, wie bie gange Richtung feines Geiftes nur auf biefe Gine Ceite binneigt.

Beit bas Ergöhlichste in biesen Gesandtschafteberichten find bie Stellen, wo er sich in dem gutgemeinten Eiser Seinsicht verleiten läßt, über seine Pflicht hinauszugeben, Ermahnungen und Rathschläge in schulbiger Bescheidenheit vorzulegen, und gelegentlich Belehrungen verschiedener Urt einzustreuen. Er erzählt seinen Dbern von den ungebeueren Ausgaben, die der herzog fur seine Kriegerullungen machte; oder von der Robbeit, mit der die Miethheere in Imola und Cesena hauften, um ib.

<sup>117)</sup> Bitratti delle cose della Francia, und dell' Alemagna.

<sup>118)</sup> Istruzione a Rafaello Girolami.

nen bie troffliche lebre gu geben, wie abnliche Uebel unter Umftanben überall unvermeiblich fenen, und wie Floreng bieg Unbeil feineswege allein trafe. Diefe Miethheere find mabrend feiner gangen Thatigfeit im Ctaat und außer bem Ctaat ein Sauptgegenstand gemefen, mit bem fich fein reformatorifder Gifer unter und nach feiner Umtefubrung beschäftigte, und bie Befchichte feines Lebens bat in ber 14jabrigen Dauer berfelbeu außer feiner biplomatifden Birffamfeit nichts mehr ju ruhmen, als baß er ben Unfng bes Golbnermefens, welches bas Ctaatse gut ausfog und immer mehr Unlag jum Argwohn ale Cous und Gicherheit gewährte ,. im Toecanifden in etwas abftellte. Er rieth und feste es burd, bag Rationalmilizen errichtet murben und bie Mudfubrung ber neuen Dagregel marb ibm felbft anvertraut. 3ch bente mich nicht bei biefer in ihren Rolgen gu unbebentenben Gache aufzuhalten, und verweife bie, bie mebr baruber gu miffen munichen, auf bie betreffenten Auffage in feinen Berfen 119). Sier will ich nur bie Grunbfage aus feis nen Schriften und befonbere aus ben Dialogen uber bie Rriege funft auffuden, bie ibn jum Anrathen biefer Dagregel beftimmten. Und felbft bann , wenn ich nur auf bie Marimen an und fur fich , auf ben Webanten und beffen Richtigfeit und Ruglich. feit fabe, fonnte ich mich furg babei faffen, ba ibm nicht leicht jemant felbft in feiner Beit feine Grundfate bieruber befiritt; auffallend aber icheint, bag ein Mann, in bem man gewohn lich ben practifden Ginn, und ein Beftreben, bas Materielle, Dogliche und Mudfubrbare ine Muge ju faffen, gerubmt bat, auf ben Glauben fommen tonnte, eine folche Dagregel merte in Stalien, in Todcana, ju feiner Beit noch burchgreifen; und bieg tonute um fo mehr verwundern, je weniger er fc fonft uber bie moralifche Rraft feines Bolfes taufchte Es mar naturlid, baß Er gegen bie Golbner eifern mußte, ber unter bem ichablichen Ginflug ibrer Zwietracht unter fich, ihrer Rathe fucht, Orbnunge und Ruchlofigfeit, ihrem frechen Muthe por ben Freunden , und Feigheit vor bem Feinde , ihrer Beweglit. feit und Unbeweglichfeit, je nachbem es galt Colb ju ertroten ober fur bie Cache bes lanbes ju fechten, ber, fag ich, unter

<sup>119)</sup> Due provvisioni per istruire milizie nella repubblica fiorenti :2.

biefem in Italien allgemeinen Glenbe bas land eine Beute ber Fremden werben fah und bie einzig mogliche Rettung in Das tionalbeeren erfannte. Wo er im Principe von ber Erhaltung ber Staaten fpricht 120), macht er es feinem Rurften baber gur Pflicht, feinen anberen Gebanten zu begen, fein anbered Gewerb ale bas feine ju betrachten, ale ben Rrieg, und feine andere Befchaftigung ju treiben, ale militarifche Uebung feiner heere und Jagb, bie ihn gewandt und ruftig, mit Dertlichfeis ten vertraut und tapfer mache, und außerbem Lecture ber Ges foidte, um an großen Muftern ju lernen. Er zeigt am Beis fpiel bes Baterlandes, wie Frang Sforga unter Baffen aus niederem Privatftande jum Bergog von Mailand fich emporfdmang, und wie feine Gohne nach Ablegung ber Baffen aus Bergogen gu Privaten murben. Er fcbreibt feinem Furften par 121), fich nie auf andere Baffen zu verlaffen, ale auf feine eigenen, und fuhrt bas Beifpiel bes Cafar Borgia an, ber ibm in aller Staatstunft unter feinen Italienern Mufter ift, ber fich aller möglichen Gattungen von Rriegern bebient hatte, und ftufenmaßig burch feine Erfahrungen von Sulfetruppen auf Golde ner, von Solbnern auf Beere von Gingebornen gebracht marb 122). we will the time

15

1

<sup>120)</sup> Principe, cap. 15. 121) ibid. cap. 13.

<sup>121)</sup> ibid. cap. 13.

<sup>122)</sup> ibid. Un principe pertanto savio sempre ha fuggito queste armi, e voltosi alle proprie; ed ha voluto piuttosto perdere con le sue che vincere con le altrui, giudicando non vera vittoria quella che con le armi d'altri si requistasse. Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia, e le sue azioni. Questo duca entrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte genti francesi, e con quelle prese Imola e Furli; ma non gli parendo poi tali armi sicure, si volse alle mercenarie, giudicando în quelle manco pericolo, e soldo gli Orsini e Vitelli; le quali poi nel maneggiare trovandosi dubbie, infedeli e pericolose, le spense e volsesi alle proprie. E puossi facilmente vedere che differenza è infra l'una e l'altra di queste armi, considerato che differenza fu della riputazione del duca quando aveva gli Orsini e Vitelli, e quando rimaso coi soldati suoi, e sopra di sè stesso, e sempre si troverà accresciuta; nè mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vide che egli era intero possessore delle sue armi.

Auf biefe Lebre im Furften zeigt er in feinen Discurfen uber Titue Livius gurud 123) und beruft fich auf fie ale ebenfo anwendbar in Republifen. In feiner Kriegefunft 124) lehrt er bieß Alles noch weitlaufiger und geht babei von den altromifchen Ginrichtungen aus: gang in einem fo eigenthumlichen Berfahren, wie in feinen politifchen Abhandlungen, ben Discurfen und bem Principe, und wie felbft in feiner Geschichte, indem er bort chenfo bie gewohnlichen Gemeinplate über Uebung, Ausbebung, Qualitaten ber Golbaten u. 2. bei Geite fest, wie bier bie bertommliche Beife, mit allgemeinen Capen, Die auf feinen Rallber Birflichfeit eine Unmendung leiben, ju raifonniren, und in ber Geschichte bas Busammenhaufen von Thatfachen ohne Bufammenhang ober Berth und die beliebte Manier ju moratifis Er lagt feinen Bedanten von Fabrigio Colonna in ben Rucellaifchen Garten bem Rreis von Junglingen ausführen, bem er felbft fo oft biefe Lebren gepredigt haben mochte. ehrmurdige Relbberr findet fich mit ber Befellichaft an einer fublen Stelle bes Gartene, unter bem Schatten von Baumen, beren er einige nicht fennt. Der junge Cofimo Rucellai, ein Glied bes politischen Clubbe, ju beffen Undenten, ale er frube gestorben mar, Dachiavell biefe Bucher über bie Rriegefunft fchrieb, belehrt ben Zweifelnden, daß bieg einige Baumgattungen feven, die mehr bei ben Alten, als unter bem jegigen Gefclecht in Unfeben ftanden, und Bernardo Rucellai habe diefe Uns lage gemacht. Dieg gibt bem Fabrigio Unlag zu ber Mengerung, wie viel beffer ihre Borfahren gethan haben murden, die Alten im Rraftigen und harten, ale im Beiden und Ueppigen nachzuahmen, in bem mas jene in ber Sonne, nicht mas fie im Schatten gethan, in ber Beife bes mabren und blubenben Alterthums, nicht bee falfchen und verberbten: benn ale feinen Romern jene weichlichen Gitten zu gefallen begannen, be fen bas Baterland verfallen. Cofimo entschulbigt ben Bernarbo und ibre Borfab.

3

1

1

<sup>123)</sup> Discorsi II, 20. Se io non avessi lungamente trattato in altra mia opera, quanto sia inutile la milizia mercenaria ed ausiliare, e quanto utile la propria, io mi distenderei in questo discorso assai più che non farò.

<sup>124)</sup> Dell' arte della guerra sette libri.

ren; fener babe bas weichliche leben verichmabt, wie nur Giner. und fen ein Bewundrer fener rauben Tugend gewesen, bie auch Er erbebe. Da ibm aber ber Berfuch einer Beranberung ber gegenwartigen Gitte unter ber allgemeinen Berfuntenbeit bes Jahrhunderte bie Unternehmung eines Thoren gefchienen babe, fo fep er ben Alten nur ba gefolgt, wo er es mit minberem Auffeben vermochte Fabrigio erwiebert ibm bierauf, bag er nur folde Ginrichtungen ber MIten im Muge gehabt babe, bie auch bem neuen Gefdlechte nicht gang fremb feven und bie ein fürft mobl wieber einzuführen vermochte, jene Gitte, bie Thatigfeit ju ehren und ju lobnen , bie Urmuth nicht ju verachten, auf Rriegegucht ju balten, bie Burger jur Gintracht und Bermeibung ber Partheien ju gwingen, bas offentliche Bobl mehr ale ben Privatvortheil ju forbern. Ber biefe Dinge berftelle, fagt er, werbe Baume pflangen, unter beren Schatten es fich bebaglicher merbe weilen laffen, ale unter biefen. Bon bier aus beginnen alebaun bie Erorterungen über bie militarifchen Ginrichtungen ber Romer, Die Rabrigio ober Dachiavell einem geregelten Spfteme ber neuen Beit will ju Grunde gelegt miffen. Dief balt er fur moglich, fo febr er weiß und fubit, bag in feiner Beit bas Rriegführen von weit minberer Bebentung ift, ale in ber alten, weil bie Bertheibigung minber bringenb gemorben mar, weil ed fonft itt jebem Rriege um Reich und Erifteng galt, feit ber driftlichen Religion aber, und gar feit bem italifden Gleichgewichte, meber Cflavereien, noch Musrettungen, noch Colonisationen , noch Stabtevermuftungen in alter Beife vorfamen. Sier werben wir ju einer Bemerfung geführt , auf bie wir noch mehrmals im Fortgang biefer Unterfudungen werben geleitet merben. Gin Theil von Machiavell's Unfichten rubt feft auf ber Ginficht in bie Beburfniffe und Lage feiner Beit, auf practifdem Blid und Renntnig ber Rothe menbiafeit und bes 3manges ber Berbaltniffe, ein anberer auf ibcalen Bunfchen und Eraumen feines Beiftes, ber nichts meniger ale blos am Dateriellen flebte, ber vielmebr bas Bortrefflichfte, ju bem fich fein Sahrhundert micht mehr beben an tonnen fcbien, im Mtertbume auffachte und feinen theuren Sund bem Baterlande moblfeilen Raufe, wie er meinte, barbot. Er batte bas Berberbliche ber Micth- und Ritterbeere, er batte ben Untergang Jtaliens geschen, wo sberhaupt in neuter Zeite ebensseweig riegerische Addistjeit in flieben war, als im Atteren viele. Dies liegt, nach seiner Meinung an dem Kriegswessen der Webnet, an ibren Nationalberern, an bere Bedeutung es Fuschieft, die die fügensche innete ihnen Wi. Daer die neuern Milter, die sich gehorder aber den eine Production Ausgefreit, ihrer Wacht nuch freigerischen Ansiehen aber fommen sieht, und da er mit einem ihm sehr geläusigen aber sommen sieht, nub da er mit einem ihm sehr geläusigen aber sommen sieht, nub da er mit einem ihm sehr geläusigen aber sommen sieht, auch der mehre der die Bestehn aber som eine Bestehn aber som eine Bestehn aber der die sehr die die Bestehn aber der die Steine die Bestehn aber der die Steine die Bestehn der die Bestehn die sehr die Steine die Bestehn der die Bestehn die Steine die Bestehn die Steine die Bestehn die siehe die Bestehn die Steine die Steine die Bestehn die Steine die Bestehn die Steine die Bestehn die die Bestehn die Steine die Bestehn die Steine die Bestehn die Bestehn die Steine die Bestehn die Bestehn die Bestehn die Steine die Bestehn die

<sup>125)</sup> ibid. lib. I. Ma io voglio in questo essere un poco più largo, ne ricercare un regno al tutto buono, ma simile a quelli che sono oggi; dove ancora da' re debbono esser temuti quelli che prendono per loro arte la guerra, perche il nervo degli eserciti, senza alcun dubbio, sono le fanterie. Tale che se un re non si ordina in modo, che i suoi fanti a tempo di pace stieno contenti tornarsi a casa, e vivere delle loro arti, conviene di necessità che rovini; perchè non si trova la più pericolosa fanteria ebe quella che è composta di coloro, ebe fanno la guerra come per loro arte, perché tu sei forzato o a fare sempre mai guerra, o a pagarli sempre, o a portare pericolo che non ti tolgano il regno. Fare guerra sempre non è possibile, pagarli sempre non si può; ecco che di necessità si corre ne' pericoli di perdere lo stato I mlei Romani, come ho detto, mentre ehe furono savi e bnoni, mai non permessero, ehe i loro cittadini pigliassero questo esercizio per loro arte, non ostante che potessero nutrirli d'ogni tempo, perché d'ogni tempo fecero guerra; ma per fuggire quel danno che poteva fare loro questo continuo escreizio, poi che il tempo non variava, ei variavano gli nomini, c andavano temporeggiando in modo con le loro legioni, che in 15 anni empre le avevano rinnovate; e così si valevano degli uomini nel fiore della loro età, che è da 18 - 35 anni nel qual tempo le mani e l'occhio rispondono l'uno all' altro: nè aspettavano, che in loro scemassero le forze e crescesse la malizia, come ella fece poi nei tempi corrotti.

1

orbentlichen Birfungen, bie fie mit ihrem nationalen Fugvolfe gemacht, und bie Menbrungen bie fie in bem gefammten Rriegswefen bervorbrachten. In Franfreich bedauert er, bag bie Drbs nungen Carle VII., bie er nach ber Befreiung feines Canbes von ben Englandern gemacht hatte, als er bie Rothwendigfeit einer Bolfsbewaffnung erfannte, von Ludwig XI. wieder vertaffen murben. Die beutsche Infanterie, fab er, hatte feinen gewachsenen Gegner, ale allenfalls bie fpanifchen Rugvolfer, und jedes Aufvolf überhaupt, bas beffer bemaffnet mar ale fie, wovon er mehrfache auffallende Beispiele aus ber neuesten Befcichte anführt 126). Dieg alles aber, mas ben neueren Urs meen Borguge gibt, Burgerheere, Disciplin, fcmere ober gemifchte Bewaffnung, vorzüglich Ausbildung bes Rugvolts, finbet er bei feinen Romern in vollfommenfter Geftalt; barum baut er feine Rriegefunft auf ihre Orbnnngen und magt bem großen Gedanten Raum ju geben, Die Rluft gwifden burgerlichem und militarischem leben tonne wie im Alterthume wieder gehoben werben, es tonne eine Beit wieber fommen, wie bie, wo das Rriegsleben fein Sandwerf mar, wo die Keltheren vom Pfluge geholt murden und nach gefeiertem Triumphe guruckfehrten jum Pfluge, mo bie Krieger im Rriege nichts fuchten als Mube, Gefahren und Ruhm. Und folche Rampfer hofft er, wenn nur ein Furft, ber uber 15 - 20,000 Junglinge ju verfugen batte, ben großen Entwurf faffen wollte, an bie Ctelle berer treten gu feben, uber bie er feinen greifen Colonna jene

<sup>126) 3.</sup> B. lib. II. Filippo Visconti duca di Milano, essendo assaltato da 18000 Svizzeri, mando loro in contro il conte Carmignuola, il quale allora era suo capitano. Costui con 6000 cavalli e pochi fanti gli andò a trovare e venendo con loro alle mani, fu ributtato con suo danno gravissimo. Donde il Carmignuola, come uomo prudente, subito conobbe la potenza delle armi nimiche, e quanto contro a' cavalli prevalevano, e la debolezza de' cavalli contro a quelli a piè così ordinali; e rimesso insieme le sue genti andò a ritrovare gli svizzeri, e come fu loro propinquo, fece scendere da cavallo le sue genti d'armi, ed in tale maniera combattendo con quelli, tutti, fuori di 3000, gli amazzò; i quali veggendosi consumare senza avere rimedio, gittate le armi in terra, s'arrenderono.

bentwurbige Rlage ausrufen lagt, bie am Schluffe ber Rriegs. tunft febt und bie ich bier um fo mehr beifugen will, weil ibr Anbalt mir unten auch ju anbern 3meden noch bienen wirb. Db ce, fagt er bort, moglich mare, biefe Dinge unter unfern Diethheeren einzuführen, überlaffe ich eurem Urtheil. follte ich Ginen biefer beutigen Golbaten bewegen, mehr Baffen ju tragen ale bie ublichen, und außer ben Baffen bie Sade und die Behrung mehrerer Tage? Die follte ich fie jum Graben bringen und ju taglicher, mehrstundiger Dafe fenubung, um fie im Rriege felbft tuchtig gu haben? Bie follte ich biefe vom gewohnten Spiele und Luft, von Ruchlos figfeit und Robbeit entwohnen? Bie follte ich fie gu jener Bucht, jenem Beborfam, jener Schen bringen, bag, wie ce im Alterthume gefchab, ein Fruchtbaum mitten im Lager unberührt ftebe ? Bas fonnte ich ihnen verfprechen, bas fie gur Liebe ober gur Rurcht vor mir bewege, wenn fie nach geenbigtem Rriege nichte mehr mit mir ju ichaffen haben? Bor mas follen fie Scham baben, bie ichamlos geboren und ermachfen find? Barum follten fie mir geborchen, bie mich nicht fennen? Bei welchem Gott ober bei welchem Beiligen foll ich fie fcmoren laffen? Bei benen bie fie verebren, ober bie fie laftern? Die fie verebren, beren weiß ich feinen; wohl weiß ich, bag fie bie fammtlichen Bie foll ich glauben, baf fie benen ibren Gib balten werben, bie fie ftunblich verfpotten? Bie follten bie, bie Gott verbobnen, die Menfchen icheuen? Und welche Geftalt endlich ließe fich mohl biefe Materie aufpragen? - Niemale merben Italiens Baffen geachtet werben, außer auf bem Bege, ben ich euch gezeigt habe, und burch bie welche große Staaten befiben, benn biefe Form brudt fich mobl einfachen, roben und eingebornen Menfchen auf, aber nicht bobartigen, gagellofen Und niemale wird fich ber gute Bilbhauer finund fremben. ben, ber aus einem ubel zugearbeiteten Stude Marmor eine fcone Statue bilben tonnte, mobl aber aus einem roben. Gbe fie bie Schlage ber norbifchen Rriege trafen, mabnten unfere italienische Furften, es gnuge jum Berrichen, wenn man verftunde in ber Schreibstube eine mitige Antwort auszuflugeln, einen ichonen Brief gu fchreiben, in Borten und Reben Charffinn und Gewandtheit ju geigen, einen Betrug ju fpinnen, fich

mit Golb und Steinen ju fcmuden, mit großerem Glange ale anbere ju fchlafen und ju fpeifen, fich mit allerlei Bolluft gu umgeben, babfuchtig und bart mit ben Unterthanen ju perfahren, im Dugiggange an faulen, militarifche Stellen nach Gunft in vergeben, tobliche Ratbichlage ju verachten, und ihre Borte ale Drateifprache gu ertheilen ; und bie Armfeligen mert. ten nicht, bag fie fich felbft gur Beute jebes erften beften Angreifere machten. Daber benn im Jabre 1494 bas große Entfegen, bie ploBlichen Rieberlagen und bie mertwurbigen Berlufte; baber bie mehrfache Plunberung und Bermuftung breier machtiger Staaten in Stalien. Bas aber folimmer ift, auch bie gegenwartigen Furften fteben in berfelben Berblenbung, leben in benfelben Musichmeifungen , und bebenten nicht , bag bie Berrfcher bes Alteribums alles von mir bezeichnete thaten ober thun liegen, und bag ihr Streben mar, ben Rorper an Dubfeligfeit und bie Seele an Furchtlofigfeit in Gefahr ju gewohnen. Das ber tame bag Cafar und Mieranber, und alle jene großen Danner und Rurften, Die Erften unter ben Rampfenben maren, bemaffnet ju Rufe gingen , und wenn fie ja ihre Reiche verloren, jugleich ihr Leben mit verlieren wollten, fo bag fie brav lebten und ftarben. Und mag man in ibnen ober einem Theile von ihnen ju große herrichfucht verbammen, nie wird man fie einer Beichlichfeit beschuldigen tonnen, ober irgent eines andern Seblere, ber bie Menfchen entneret und fcwacht. Und wenn unfere Furften biefe Dinge lafen ober glaubten, fo murbe bie unvermelbliche Rolge fenn, bag fie ihre Lebensweife und mit ihr bas Schidfal ihrer ganbe verbefferten." Ueberzeugt bavon, baß aur ein Furft biefe große Menberung burchfubren tonne, bat Colonna bann fcon fruber bie Bumuthung abgelebnt, biefe Drb. nungen feibit einzufubren und bier am außerften Schluffe ber Rriegefunft legt ibm Dachiavell folgende rubrende Borte eines fraftvollen, vergeblich ftrebenben Mannes in ben Mund, in bem wir nur gu febr feinen eigenen Schmerg vernehmen: "Der alfo, ber biefe Bebanten verfchmabt, verfchmabt, wenn er Rurft ift, fein Sarftenthum, wenn Burger, feine Stabt. Und ich beflage mich uber bie Ratur, tie mir entweber bie Renntnig biefer Dinge batte verfagen, ober mit ihr bie Belegenheit verleiben follen, fie auszuführen. Und nun boffe ich auch nicht mehr, alt wie ich bin, diese Beiegnmeht noch zu finden, und barum habe ich euch Alles biefes mitgeteilt, daß ibr, die ibr jung und fabig fend, falls eine da de Gefagte gestält, feiner Zeit eure Fatelle damit berathen und ballferide hant ibenn teiften könnet. Ich wünsste damb fehrite erfoglen, um bal Echte wieder zu erwerden, wie wir in Poelfe, in Walrert und Sechzieur geschen beier auch genere und Sechzieur geschen baren bie die Angebe, in Walrert und Sechzieur geschen bach wacht, die habe es, da ich in biefen Jahren fiede, untgegeben. Und wahrlich, wenu mir bas Schieffen siell kniede gegennt hatte, als zu einer folden Unternehmung nothwendig ist, lo glaube ich wohl, ich würde ber Welt in sehr furge zeit gegigt baben, wie werthool bie alten Tennunge sind, und obne Zweisst wärde ich meinen Staat mit Ruhm vere arbett der ohne Schaelt verleren baben."

Ueberblidt man biefe Unbeutungen und bie angeführten Stellen aus ber Rriegsfunft noch einmal, fo erfennt man leicht, baß Dachiavell bie Bebeutung, Die feit bem Rriegerubm ber Schweizer bas Rugvolf por ber Reiterei erhalten batte, und baß er bie Rothwendigfeit ju einer Totalveranberung bes Rriegemefens, bie nachber eintrat und ju ben ftebenben Beeren fubrte, mir einem richtigen Blide auf bie Erfahrungen bes Tage beurtheilt . baf er fich aber in zwei Dingen von frommen Bunichen irre fubren lagt, und biefe betreffen feine Erwartungen von feiner Ration, bie er nach ben lettangezogenen Gaben fur fabia balt, ber Belt noch einmal eine Restauration ju geben, wie fie bie nach bem Rall bes iomifchen Reiche, fo weit fie bis babin gebieben mar, icon gegeben batte, und bann bie geringe Bebeutung, bie er auf bie Erfindung bes Schiefpulvere und bes Befchutes legt, und bie in ibm gar feinen Gebanten an bie Moglichfeit einer folden Berbefferung biefer neuen Baffen auf. fommen lagt, bie feine alten gang verbrangen tonnte. Geine gange Ceele ift von ber Ueberzeugung ber Rothwenbigfeit einer volligen Rudfehr zu einer alten langft untergegangenen Tugenb erfullt. Huch bierin bat er mit feinem tiefen biftorifden Blide. wie es bie letten Jahrhunderte von Stalien nur allgufebr bewiefen, prophetifch bad Babre getroffen, aber er batte unterlaffen, feine Blide aufmertfam genng auf bas ubrige Europa ju richten, mo noch lange und große Fortidritte ju machen ma-

ren, unter beren Ginfluß fein Stalien verfinten fonnte und mirt. lich verfant, ohne eine neue Rraft gesammelt ju baben, bie es erhalten, gerettet und bergeftellt batte. Diefe hoffnungen Da hiavell's berühren aber mitunter und fliegen aus ben riefften Grundfagen feiner biftorifchen Beisbeit. In allen menfchlichen Dingen fieht und beobachtet er ein ewiges Steigen und Ginten. ein Fortschreiten gum Guten und Rudgeben gum Bofen, eine Entftehung bes Ginen aus ber Bollenbung bes Andern, ein neues leben nach ber Erichtaffung, nach moralifcher Gefuntenbeit einen neuen Aufschwung gur Tugend. Diefen Birkelgang und Umlauf bes Lebens, auf ben bie tagliden Erfcheinungen ber tobten unb lebenben, ber außern und ber innern Ratur binmeifen, beschreis ben nach feiner Meinung bie Rationen fo lange, ale nicht geine außerordentliche Macht" fie hemmt. Bas er mit biefer außerordentlichen Macht bezeichne, eft aus feinen Chriften mit Bestimmtheit nicht auszumachen; ichwerlich beutet er bamit auf eis nen innern Grund ber hemmung, etwa auf big Ericopfung eines gewiffen Maafes von phyfifcher und moralifcher Kraft, bie ben Untergang ber Rationen bedingt; vielmehr icheint er bie Bertilgung ber Bolfer pragmatifirend in außeren Urfachen ju fuchen und fich ben Fall bee Ginen Reiche fchlechtbin aus bem Steigen bee Anderen ju erflaren, und bafur boten ibm bei eis ner Beobachtung ber vor ihm liegenden Gefchichte bes Alterthums bie Reiche ber Juben, Perfer, Griechen und Romer berechtigende Thatfachen. Er halt bemnach, wenn nur fein Stalien fich noch einmal aufraffen tonnte, Die außere Gefahr von Frantreich, Spanien und Deutschland noch nicht fur fo groß, bag er verzweifeln mochte, wenigstens fieht man ihn in allen feinen Schriften gwifchen bem Gebanten bes Untergangs und ber Rettung bes Baterlanbes getheilt 197); fcblagt man feine

Non è ben la fortuna ancor contenta, nè posto ha fine all'italica lite, nè la cagion di tanti mali è spenta. Non sono i regni e le potenzie unite nè posson esser;

<sup>127)</sup> Decemale primo. 2m Ende:

Briefe nach, fo finbet man ibn oft refignirent, und verfobnt mit ber herrichaft ber Fremben; fieht man ibn aber banbeln, Schreiben und lebren, fo fcheint er bie lette Rraft aufbieten gu wollen, um bie Rettung von Stallen bennoch ju versuchen, gu versuchen 128), ob noch einmal bie Rudfebr aus ber Schlaffbeit gur Rraft moglich fen Diefe Rudtebr ift ibm nur unter Giner Rorm bentbar. 36m ericeint, und barin ift er mit jedem fraftigen Staffener bis auf bie neueften Beiten einverftanben, nur bas Nederomifde ale bas Medtitalifde, und bas gange Mittel. alter ale eine Abartung; in feiner Gefdichte zeigt er, bag in Stalien feit bem Chriftenthum mobl viele Berfuche jur Berftellung und Abbulfe ber Berruttung nach bem Fall bee romifchen Reiche gemacht murben, bag burch biefe Berfuche auch mobl in Biffenfchaften und Runften ein Biel erreicht fen, nicht aber im Staate. und Rriegemefen, in politifcher Beltung und Dacht. Fur ibn alfo gibt es nur Gine Biebergeburt Staliene, Die, Die auf ros mifder Gitte rubt. Und barum feben wir ibn in feiner Rriege. funit fo einbringlich, fo tief, fo icharffinnig bie romifden Dilis tareinrichtungen berausbeben, ihre Unmenbbarfeit in ber neueren

> perianto facilinente si comprende, che infin al cielo sigimingerà la fanuma, se nuovo fuece fra contor s'accende. Onde l'animo mio tutto s'infamma, or di sprannat, or di timor si incarca, tanto che si consuma a dramma. Perchè sapre vorcebhe, dove carca di tanti incarchi debhe, o in qual porto con questi venti ander la vostra hurca. Par si confida nel nocchier accorto, ne reni, nelle vicle e nelle sarte; ma sarchhe il cammin facile e corto, se voi il tempio riapriste a Marte.

1230 Er fest in ben Diktorfen grundispliet: ber Menfte finne bas Schiffel unterhipen, ober nicht fich im weiberigemier finne feinen Jaben fpinnen belfen, aber nicht fie zerreifen. Dur folls fich Diemanb je aufgeben; be man nie misse, wo mat bet Schiffels bas Jeis geftelt und Da es fiest auf verbergenen und trammen Pieten ginge, he migle man immer boffen, und in wediger Doth man fich auch befinder, fich hoffen bie felbe verlaffen.

Brit in Baffen, Rrieges Lagers Marich und Schlachtorbnung nedweifen; und wir werben ibn an anberen Orten bie romifde Politit berausbeben feben mit einer fo umfaffenben, fichern unb richtigen Renntnig bes romifchen Staats und feiner Befchichte. fo gang im Ginne, im Geift und Tone ber alten Quiriten, baff man fragen mochte, ob Giner ber Ehrenmanner ber fintenben Republit ben Ramen bes legten Romere mit mehr Recht fubre ale Er. Man bore in feinen Discurfen , mit welcher Bewunberung er von bem alteren Brutus fpricht, ber in Freiheit, ichlaner Rlnabeit und unerbittlicher Strenge bas mabre 216bilb bee romifeben Bolfe ift; man beobachte in feinen Bebichten bas feuer fur ben altern Ccipio, ben bag gegen Sannibal, um gu zweifeln . ob man nicht einen Beitgenoffen ber beiben Rebenbubler bore: man lefe feine Luftfpiele, feine Decennalen, feine Carnavalgebichte, und urtheile, ob nicht bie Babl, bie Bebanb. lung, ber Bortrag überall bie romifche poetifche Literatur abfpiegelt, fo weit namlich eines Gingelnen Berte bie Berte einer Ration wieberzugeben vermogen. Diefe Erorterung führt bagu. und von bier aus andere Gigenfchaften von Dachiavell's Charafter und Birfen ju erffaren, mas uns auf bie fruchtbariten Entbedungen feiten fann. Dachiavell verftanb menig ober fein Griechifch ; er bat außer lateinifchen Ueberfetungen bes Diobor. Bofepbus, Plutard, Ariftoteles u. M. fcmerlich wiefes aus bem griechifden Alterthum gelefen, und feine Haffifden Stubien beidranften fich meift auf lateinifches. Bon Jugend auf porzugeweife mit Livius und Tacitne, mit Cafar und Galluft und ben Dichtern vertraut, lernte er bas Romifche ale bas bochfte fcaben, mas bie Belt ibm an bieten babe, und mit ber Entbebrung bes homer . ber ariechifchen Tragifer und Lprifer , und mit bem perbitterten Gefdmad am Chriftenthum entging ibm ber Ginn fur jede bobere Docfie, fur Runft und alle Biffenfchaft, bie außer bem Rreife bee Staate gelegen mar. Daber faben mir ibn oben auf bas Treiben bes Bernarbo Rucellai, ber ben Platonifern angebort . und auf jene Furften einen Geitenblid merfen, bie in ibrer Ctubierftube ihren Staat und feine Chre und Erhaltung vergeffen. 3ch meine feineswege ben Dachiquell biermit anguflagen ober berabzufegen; an bem achten Cobne ber itglifchen Erbe find biefe Mangel carafteriftifd. Rie bat ber Guben von Europa in allen neuern Zeiten, fo wenig, ale, im Allgemeinen, bas Alterthum, bem jener in feiner gangen Entwidlung naber fommt, jene feinere Geite ber geiftigen Matur bes Menfchen gefannt ; bie Gemuthlichfeit ber Germanen. Griechenland bat jeboch bavon, wie es benn ju irgend einer Beit auch jebe vers borgenfte Gaite bes menschlichen Beiftes einmal angeschlagen bat, in ben Beiten, die feine altern Dichter, befonders fein Somer fcilbern, einen unermeglichen Schat, und biefer Somer ift barum fur bas gange menfchliche Gefchlecht von fo hober Bebeutung, wie nur irgend ein Religionelebrer, geworden. Satte Machias vell mit feinen fruheften Renutniffen ibn und bie auf ibn folgenbe Bluthe ber griechischen Dichtfunft fennen gelernt, es batte feinen regen Ropf und feine offene Scele unfehlbar bereichert mit Ibeen und Gefühlen, er batte bann gewiß, um nur Gins anguführen, einen Ginn fur bie beutschen Reformatoren betoms men, die ihn nun faum gu intereffiren fcheinen. Die Unbefanutichaft mit ber griechischen Literatur und inneren Geschichte nimmt Das diavell einigen Berth als Menschen; als Burger und Patrio. ten hat fie ihn großartiger gemacht 129). hierauf werbe ich unten gurudfommen muffen, wenn ich von feinen politifchen Maris men rebe, in benen wir die außerordentliche Confequeng und Große bewundern muffen, mit der er, abgethan von aller Milbe ber Befinnung und allem Gefühl fur billige Rachficht, tein murbiges Biel ber Menfchen erfennt als bie Tugend ber Romer, ibre Strenge und Bucht, ihre Burgerdisciplin, ihre Berechtige feit ohne Erbarmen.

Dem mittellofen und ahnenlofen Manne mar leiber in ber Republik tein fo hoher Posten gegonut, ber ihm einen bedeutens ben Einfluß in die Politik derfelben vergonnt hatte. Er sah vor-

<sup>129)</sup> Man muß ihn hören, wo er in den Diecersen in feurigem Entjuden ten glücklichen Staat preift, der auf dem schmalen Gute, am Pflug, seinen Dictator sucht. Ihn freut diese Armuth und Genügsamkeit, die für sich nicht, aber für den Setaat Reichthum, sur sich und den Staat Ehre erobert; ihn jene Seistesgröße der Burger, die als Feldberrn fremden Reichen und herren troben und Konige verachten; und dann als Privaten vier armliche Jugera bauen, gemeine Kriegsbienste thun und ihren Jührern und Wagistraten gehorchen

and, mobin die unfelige Comache ber Regierung bes Gonfalo. nier Dietro Coberini, ber befanntlich bas emige Stichblatt feiner Prophezeiungen, feines Biges .120) und fpater feiner marnenben Beifpiele mar, fubren muffe. Diefer Mann war 1502 vorzüglich unter bem Butbun einer Rlaffe von Ctaateleuten, Die ein ffrengeres Regiment, einen venetianifchen Genat und ein Ctaatebanpt bas bem Dogen abnlich mare, einführen wollten, jum lebenelanglichen Bonfaloniere gemablt worben. Gebr balb aber bemerften biefe Unftifter ber gangen Reform, bag Coberini nicht geneigt mar, bie populare Berfaffung nach ihrem Ginne ju anbern und Bernarbo Rucellai, fo wie Lorengo bi Pierfrancedgo be' Debici wandten fich ploblich und auf eine auffallende Beife pon ibm ab. Das Gluck aber trug nicht wenig ju Goberini's Erhaltung bei; Lorengo farb, Rucellat verließ Floreng, ber Bergog Borgia ichaffie bie Bitelli und Drfini aus bem Bege, bie ibn ftete gur Biebereinsetzung bes Piero be' Mebici gereigt batten; biefer felbft ertrant balb barauf, und noch porber mar Alexander VI. geftorben. Drei Jahre lang befaß er auf Diefe Beife feine Burbe ungeftort, und man lagt biefer Beit billig bas lob wiberfahren, bag fie unter feinem Birfen rubiger und geordneter mar. Doch rachte fich bie thorichte Entfernung von benen, bie ibn emporgeboben batten, auch noch nach ber Beit bes Friebene und ber Rube. Mle feine Unternehmung gegen Difa 1505, Die feine Begner migrathen batten , feblichlug, tam er bei bem Seere in Diffcrebit, feine Feinde regten fich wieber, Bernarbo febrte zu. rud und fammelte einen Rreid von lenten um fich, bie unter bem Chein von rubigen Beobachtern ber innern Bermurfniffe, ben fie fich ju geben mußten, von Coberini gebulbet murben. ber fich nur por ber offenen Opposition bes Calviati und feiner Anbanger icheute. Bon biefer Beit an marb von feinen Biberfachern jebe Belegenbeit benutt, um fein Unfebn gu entfraften; leiber aber maren fie nicht entschloffen genug, eine Reform burch.

330) Befannt ift bas Epigramm Madiavell's:

La notte che mori Pier Soderini
l'alma n'ando dell' Inferno alla bocca:
E Pluto la grido: Anima sciocca,
Che inferno? Va' nell limbo de' Bambini!

aufenen, bevor bie uble Birfung feiner Unbanglichfeit und 216. bangigfeit von Granfreich ben Ctaat umftargte. Er raumte nems lich 1509 bem Ronig von Rranfreich Difa ein gur Abhaltung eis nes Concile, mit bem biefer ben Pabft beschäftigen wollte, ber fich gegen ibn mit Spanien und Benedig verbundet batte. Dies fer Dienft balf granfreich wenig und reigte ben Pabft. In Rlos reng entftanb baber naturlich Beforgnig, ale bie Berbunteten, nachbem bei Ravenna 1512 Gaffon be Foir geblieben mar, uns ter Raimund von Carbona überall Fortfcritte machten, und man bachte ernftlich baran, bie Regierung zu antern und ben Gonfaloniere gu entfernen. Gelbft nachbem ber Carbinal von Debici ben Berbunbeten bie Cache ber Mebiceer gunehmlich gu machen anfing, zeigte fich Coberini nicht willig, auf bas Unfuchen bes Bunbestage in Mantua bie frangofifche Seite ju verlaffen. Der fpanifche Relbberr rudte gegen Floreng vor, tam aber in Berlegenheit, ba fich bort Riemand fur bie Debiceer regte. Roch batte fich Coberini mit einer flugen Rachgiebigfeit retten tonnen, alle Berflanbigen, fa ber Ronig von Granfreich felbft rietben ju einem Accorbe; allein ber eigenfinnige Dann ericbien im großen Rathe, legte Rechenschaft von feinem Umte ab und erbot fich, wenn bas Bolt es fo wollte, baffelbe niebers snlegen. Die Bonfalone erflarten fich bereit, in einem lacherlichen Unfall von Duth, ihre Freiheit und bie populare Regierung ju vertheibigen. Bebe Unterhandlung marb bierauf erfdmert, bie Spanier fturmten Prato, und jest trieben bie Junglinge ber Wegenparthei ben Gonfalonier aus bem Valafte, obne baf fic eine Sand fur ibn gerübrt batte.

Mir ben Jall be Soberial und der Mieberinftgung ber Medicere fet auch Machiavell. Er ward 1512 fassert, jedes Amtes sir unsähig erklärt und auf das Territorium von floreng auf ein Sahr verwiesen. Bon bieser ziet an bis auf sine Wieberberussung durch die Medicere wird er Einmas in der Geschichte genannt. Er soll — und dies dat auch der Keueren Gauben gesundten — an der Berichwörung der Capponi und Bockosi gegen Jussen, derenge und den Archien dem Medicis Ehrli gehabt haben. Die Sache war verrathen worden unter dem Abstrecken Sulfine des Zweiten, der Carbinal wollte möhrend der Abstweise für wieter Unterdung angestelt wissen, und die

mei Unftifter murben bingerichtet, Dachiavelli blieb verhaftet, ward fogar gefoltert , aber nach ber Babl Leo's auf freien Jug gefest. Rerli, ben ich in allen biefen innern Ingelegenheiten ale bie beffe Quelle anfebe, und ber ben Dadiavell genau fannte. gebt obne alles Stellen und Berftellen über bie Ergablung ber angeführten Racten meg, und man fieht wohl, bag es ibm nicht einfallt , Dadiavell mirflich ale einen Coulbigen gu bezeichnen. 3m Gegentheil, ale fpater unter ber herrichaft bee Carbinal Julius bas Berlangen nach Reform wieber lauter marb, ale man wieber ein einiabriges Gonfalonat forberte, ale Sanobi Buonbelmonti und Dadiavell felbft Cdriften über bie Reform an ben Carbinal eingaben , ale in ben Garten bee Rucellai, bie Dadiavell befuchte, jene Junglinge, mit benen er in fo engen Berbaltniffen fant, fich verfdworen, und berfelbe Buonbelmonti, ber neben Dadiavell fich fdriftftellerifd thatig fur bie Cache ber Berfchwornen gezeigt batte, an ber Spige berfelben ftanb, fo fam meber auf Dachiavelli noch auf Rerli, ber auch bis auf Die letten Angenblide ber Entbedung mit Bauobi gufammen mar, nach Rarbi auch nicht ein Schein von Berbacht, und Rerli bemerft bei biefer Gelegenbeit ausbrudlich 131), bag wenn fich jene an Dachiavell's Lebren über bie Berfcmorungen erinnert batten . fie nicht fo leichtfortig auf ihre Unternehmung verfallen fenn murben. Dadiavelli felbit bezüchtigt fich in einem Schreiben an Rrang Bettori einer Unvorsichtigfeit, Die aber pffenbar nur feinen Umgang ober feine Cdriften meint; er fpricht von feiner Unichuld in einem Tone, ber fur jeben Uneingenommenen folechthin überzeugend fenn muß, und beutet an, bag ein Bufammentreffen von feindlichen Umftanben ibn in biefes Unbeil gefturat babe 181). Gin Dann. bagu, beffen Unbanglichfeit an

Nerli Commentari dei fatti di Firenze dall' 1255 — 1537. Fir.
 1728- p. 138.

<sup>132)</sup> Lettere familiari. N. Come da Paolo Vettori avrete inteso, io sono uselio di prigione con letifa universale di questa città, nonostante che per l'opera di Paolo e vostra io sperassi il medesimo, di che vi ringrasio. Ne vi replichero in lunga istoria di questa mia disgrasia; ma vi dirio solo che la sorte ha fasto ogni cosa per farmi questa ingiuria; pure per grazia di Dio ella

## 114 Glorentinifde Diftoriographie.

feine Befannten , beffen Freundlichfeit und Leutseligfeit , beffen innige Freundschaft, (vielleicht ber gemutblichfte Bug in ibm), felbft von feinen Gegnern jugeftanten wird, von Barchi, ber ibm mit Recht mehr Berg pber meniger Beift gewinscht bat. ein folder Mann lagt fich ichon feinem moralifden Charafter nach auf bergleichen nicht ein 133). Weit entscheibenber find aber feine Grunbiate ale Burger, Die nicht ftreng genug beurtheilt merben fonnen, weil er barin felbit bie ftrengften Forberungen macht. Und biefe fernt man in Bezug auf unfern Rall in jenem berühmten fecheten Capitel bee britten Buche ber Diecurfe, bas non ben Berichmorungen banbelt, aufe grundlichfte fennen, eis nem nie genng ju empfehlenben, in allen Beiten bemabrten Mufs fate. Er ichreibt bort mit besonberer Musfubrlichfeit in bem ausbrudlichen 3med, Die Rurften gu lebren, fich por Berfcomb. rungen ju ichuten, und bie Privaten, fich vorfichtig in fo gefahrpolle Unternehmungen einzulaffen; er mill fie im Gegentheil überreben, "aufrieben mit ber Regierung au leben, bie ibnen vom Schidfal angewiesen mar." Er gemiff ift nicht ber Dann, ber por einer Staateveranberung, und fen fie auch und treffe fie auch ibn felbit noch fo gewaltfam, beben murbe, falls etwas babei fur bas Gemeinwohl zu erringen mare; allein er weiß gu aut, bag Beranberungen ber Urt niemale von bem Babn und bem tollen Unternehmen ber Gingelnen, fonbern nur burch ben Billen und Entichlug ber Gefammtheit burchgeführt werben fonnen, bie benn auch ohne vieles Buthun ber Inbividuen ibren Beg finbet. Dit Recht miftraut er auch ben Rabiafeiten ber

e passata. Spero non c'i proveze più, si preche sarò più caute, si preche i tempi saramo più liberali e non natto sespettosi. Mn Ottenami Branckia (ferciti er am 26 Quni 1513; si o
ha vatto dopo la tua paritia tatale rhighe, che non è maraviglia che lo non ti abhia scritto; nani e piuttosto mirecolo che
o isa tivo, perché mi e auto tolto l'ufinio, e nono tatto per
perdere la vita, la quale Iddio c'innocenna mia mi ha salvata;
tutti gli altri mila c'il prigiame e d'altro le sopportate.

<sup>133)</sup> In einem antern Briefe fagt er einmal: E difficile mntarsi di natura. A me sarebbe impossibile far male a nessuno, e seguane che vuole.

ż

100

Ę

Œ

à

100

ì

75

2

d

3

3

per po

1

g. I

ì

'n

11

33

5é

Menfchen; er weiß, bag bie Benigften fich auf bas Gefchebenbe in ber Belt verfteben, bie Lage ber Umftanbe geborig ju wurbigen miffen, und bag große Reblgriffe in außerorbentlichen Berbaltniffen am gewöhnlichften finb. Doch auch biervon abgefeben ift fein Grundfat ftete gemefen, ber Regierung treu gu bienen, und golben nennt er ben Gpruch bes Tacitus, "bie Menfchen follen bas Bergangene ehren, bem Gegenwartigen fich fugen, follen gute Berricher munichen, aber jeden Begebenen ertragen." So wunfcht er nach feinem Grile wieber in ben Dienft ber De, biceer gu treten, bie gleichwohl nicht feine politische Farbe tragen, und er fcbreibt baruber an Bettori, ben er um feine Berwendung bittet. Er fagt, es murbe ibm leib um fich felbft fenn, wenn er nicht bie Mebiceer fich zu geminnen getraute. Er will fich ihnen mit feinem Buche uber ben Rurften empfehlen; fagt bag er 15 Jahre, bie er fich mit ben Studien ber Staatefunft abgegeben, weder burchfchlafen noch burchtanbelt babe, und jeder follte fich boch willig ber Menschen bebienen , bie auf Unberer Roften voller Erfahrung maren. Und feine Treue follten fie nicht bezweiflen, benn ba er fie ftete berbachtet babe, fo werbe er nun nicht erft fernen wollen fie ju brechen; wer wie Er treu und reblich burch 43 Jahre gewesen, ber fonnte feine Ratur nicht weiter andern, und fur feine Treue und Reblich. feit burge feine Armuth. Grundfage biefer Art find bie eines jeben guten Florentinere feit Jahrhunderten gemefen; biefe Burger , ber ewigen Berfolgungen , 3mifte, Berfcmorungen , Dartheiungen und Staateveranberungen mube, haben es ftete fur beffer angeseben, unter jeber Regierung ju bienen, ba unter jeder ber fleine Rugen, ben ein redlicher Dienft und eine moglichft gemeinnutige Unwendung bes Talente und guten Billens gemabrt, einen ficherern Geminn tragen fann, ale ber unfichere Umfturg ber bestehenben Dinge, ber in Floreng nie etwas gebeffert batte. Dief find bie Grunbfate, bie felbft ber unruhige und repolutionare (aber nicht conjuratorifche, benn barin ift ein großer Unterschied) Lapo bi Castiglionchio feinem Cobne predigt, und bie ber fraftige Capponi bem feinen ale Erbe binterlagt. Bei bem bieberfinnigen Morelli finden wir Rathichlage uber bie Stellung eines Alugen gur Regierung gang in biefem Sinne . und in einem Grabe fogar , bem Machiavelli vielleicht

nicht bas Bort gerebet batte. Er rath fich an jebes Regiment anguichließen, ben Gignoren ju gehorchen, nichte laut ju tabeln auch wenn es ichlecht fen, nicht gur Rache gu greifen auch wenn beleibigt, nichts anguboren mas gegen bie Dbern gerichtet ift, fonft aber in Mem auf Pflicht, Ehre und Recht gu halten 134). Dort wird fogar bei bestehenden Partheiungen gelehrt "ben Mantel nach bem Winde zu hangen 135), und bie richtige Mitte zuhalten. Diefer Beg ber Mitte (quae neque amicos parat neque inimicos tollit) ift bem entichiedenen Madiavell, ber in Bleich. gultigfeit und Indoleng mit icharfem Auge ben freffenden Rrebs in bem Staatsforper von Italien findet, in jeder Sinficht verhaft. Co hatte er fich auch niemals bie Freiheit ber Rebe nebe men laffen, felbst bann nicht, ale er fich nach jener Saft vornahm vorsichtiger zu werden. Er magt jedes Rubne, nur nicht bas Unverftandige, fur bas Baterland, benn ihm gibte ,außer biefem feine großere Pflicht" 136). Go beilig ift es ibm, baf er auch jene Meinung theilt, "ein Batermorber heiße mit Recht, wer, felbst vom Baterland beleidigt, sich ihm mit Rath und That jum Feinde mache," und er mag baber g. B. an Dante bas Edmaben auf Floreng nicht leiben, und in feiner eiges nen und ahnlichen Bitterfeit liegt mehr Dehmuth, mo Dante Born. But I HOUSE

Sch febre gurud, um einen Blid in fein Privatleben mabrend jener langen Zeit seiner Dienstlosigkeit zu werfen. Bir durfen ce im Gangen ale ein Glud fur die Literatur preisen,

<sup>134)</sup> Morelli cronica p. 225. Sia ardito e audace in volere tuo dovere, tuo onore e tua ragione, e quella addomanda francamente, e con parole ragionevoli e baldanzose, e con fatti leciti e ragionevoli a usarli, e non essere timido nè peritoso, ma mettiti inanzi francamente, e per questa via sarai onorato e riguardato, e riputato valentuomo, e sarai temuto per modo non riceverai niuno oltraggio etc.

<sup>135)</sup> Gleich nach ber angeführten Etelle: — allora muta mantello, e guarda qual parte é più forte, quale più ragionevole, quale più creduta da chi regge, in quale sono i più nobili uomini e più Guelfi etc.

<sup>136)</sup> Dialogo sulla lingua. 3m Unfang.

daß Machiacelli in biefe Unthätigfeit fam, benn ihr danften wir einem Mung fin den finden, ihr feinen Ungang mit den Jünge lingen, die sich die ficht in Rucellai's Garen versammelten, und die nach der Erzählung Nerti'e, der auch Mitglied war, den Machiacel bewogen, feine Dieturgt über den Zitut Kinde Minde und feine Abcher über die Kriegsfunft zu sperichen. Diese Werfeste und birterließ und der Nudm, der ihm daraus erwadigen ist, mird und in etwad mit dem daren Schoffal verfolgen from ist, mird und in etwad habe feinem Eril verfolgen, wo er feine agang Kraft brauchte, um die Bietersteit seines Toosfen sich vie ind uneuträgliche zu ichnieden, um jener seiner eigene Borschriftlich ind unerträgliche zu schweden, um jener seiner eigene Borschriftlich ind unerträgliche zu schweden, um jener seiner eigene Borschriftlich und benacht um gener feiner eigene Borschriftlich und benacht wie der Bonnen:

Benn Unglud tommt - und wohl tommts jede Stunde Schling es hinab wie bittre Arzeneien, Ein Thor ift, wer es toftet in dem Munde.

Seift Beben und Artiben tennen gu fernen, beiteten nur feine Berieft. Gleich nach feiner Befreiung aus der Gefangenschaft, die er dem Frang Retrori nach Bom metber, beginnt eine Gerresponden, mit biefem seinen Gerund, der ihr befandig un feine Mertundten und fortrubfernehm Berrentule und Frumb, der ihn beständig un feine Meckenungen aber der politischen Geand von Staffen und Tenap befragt, was um diemtunter in den Antworten Machiavelle die schabebariten Biake ausbewahrt bat, freilich unter viefern Lecenn Raignement und Berumtbungen, Gembinationen und
Berechnungen, zu denn ihn sein Scharssing auch die Josephin er Wetter in ber, dem er seine gang et dag erdfinet. Es qualt ihn außer dem Gesisch der Brumfestung auch die Botch. In einem Beise von 18. Makr 1513 "), in dem er seinen Kreund um die Gerendung de bem Kardinal bitter, fagt er-

<sup>137)</sup> Daß Politiferm ift ihm anh fur; gemodjen. Er f\u00e4riebt en Betteriperche la fortima ha falte, etw non aspende ragionare n\u00e9 dell'
arte della seta, n\u00e9 dell' arte della lana, n\u00e9 dell' guadajni ne
delle percitie, \u00e9 in conviene ragionare dello state, emi bisegna
botarmi di star chete, o ragionare di questo. Epite fagt e,
er hate bieß Oritibe mittlid gettan, ater nadher bride er es girt\u00e4
mieter, perfight om Stateris Musforerungen und Gemindpiefen.

<sup>138)</sup> Lettere famil. XI.

wenn ibn bie Mediceer aus feiner Berbannung guruchberufen wollten, fo murben fie es nicht zu bereuen haben; follte es ibnen nicht gut bunten, fo muffe er eben arm leben wie er geboren fen; er babe fruber zu barben gelernt ale ju genießen. Im Dezember fcreibt er Bettori wieder einen bochft intereffanten Brief über fein Treiben auf feiner Billa 139), ber in vieler Sinficht febr bedeutend ift und ben ich feinem mefentlichen Inhalte nach beghalb hier einrude. Er fagt, bag er fich mabrend bes Monate September mit Bogelfang beschäftigt habe, und bag, nachbem biefer geringe und munberliche Zeitvertreib ju feis nem Migvergnugen aufgebort babe, er fich befondere bes Dors gene fruh in einem Geholze beschaftigt babe, in bem er Soly jum Berfauf fchlagen laffe. "Benn ich aus bem Balbchen weg gebe, fabrt er fort, fo begebe ich mich an eine Onelle, und von ba gu einem meiner Bogelherbe, mit einem Buche bei mir, bem Dante ober Petrard, ober einem ber fleinen Poeten Tibull, Dvid oder Aehnliche. 3ch lefe jene Empfindungen ber Liebe, ober ihre Liebschaften, erinnere mich ber Meinigen und gefalle mir eine Beile in biefem Bebanfen. Dann begebe ich mich auf bie Strafe nach bem Wirthshause, spreche mit ben Borubergebenden, frage nach Reuigfeiten aus ihren Drts schaften, bore allerlei Dinge und merte mir die verschiedenen Meinungen und mannichfaltigen Grillen ber Menfchen. Unterbeffen fommt bie Speifestunde, wo ich mit meiner Familie von jener Rahrung genieße, wie fie mir biefe meine armliche Billa und mein ichmales Erbgut bietet. Rach Tifch febr ich jum Gafthans jurud; ba ift gewohnlich ber Birth, ein Kleifcher, ein Muller und zwei Biegelbrenner. Mit biefen vertiefe ich mich gang ine Rartens und Triftraffpielen, wobei taufend Zwifte ente fteben und taufend Schmahmorte fallen; meift handelt es fich um einen Quattrin, man bort une aber von Gan Cafciano aus In folche Gemeinheit verfenft fuche ich mein Gebirn vorm Rofte ju mahren und mich an ber Tude meines Schicks fald zu rachen, findem ich mich willig von ihm auf diefen Weg werfen laffe, um boch ju feben, ob es fich beffen nicht fchame. Benn bann ber Abend fommt febre ich nach Sause gurud und

<sup>139)</sup> ibid. XXVI.

gebe in meine Studierftube; unter ber Thure lege ich ben land, lichen Anjug, von Schmut und Roth voll, ab, lege Staats, und hoffleiber an , und anftanbig angetban trete ich an bie aleten bofe ber alten Danner, wo ich mich, liebevoll von ihnen empfangen, an jener Gpeife weibe, bie solum mein eigen ift und fur bie ich einzig geboren ward; wo ich mich nicht fchame mit ihnen gu reben, mo ich fie um bie Urfachen ibrer Sanblungen befrage und fie mir mit ibrer humanitat antworten; und burch 4 Stunden fuble ich feinen Rummer, vergeffe jebe Gorge, fürchte bie Urmuth nicht, und ber Tob bat feine Schreden fur mid; ich verliere mich gang in ihnen." In ber Fortfebung bes Briefe bie ich weiter unten mittheilen muß, fagt er, bag er um Alles in bent Dienft ber Debiceer jurudgutreten muniche, bag er ju biefem Zwede ben Furften gefdrieben babe; "er gebre fich . auf und lange fonne er fo nicht eriftiren, wenn er nicht burch Armuth verachtlich merben molle." Geine Roth muche, wie es fcint; feine Lage marb verzweiflungevoll fur einen gewiffenhaften Familienvater, fur einen Dann pon feinem Berbienfte, ber vor nicht lange mit Ronigen und Raifern umzugeben pflegte s und ihre Minifter wie feines Gleichen behandelte. Ueber allen 3 Ausbruck fchmerglich und einbringlich find bie Borte, bie er im Juni 1514 an Bettori fdrieb 140); er ichleppe fich fo bettelbaft bin, feiner icheine fich feiner jammerlichen Lage ju erinnern s ober ibn gu irgend etwas brauchbar ju balten. Lange tonne er es fo nicht mehr aushalten und zeige fich ihm bas Schickfal s nicht gunftiger, fo merbe er eines Tages genothigt fenn, fein a baus ju verlaffen, eine Schreiber- ober Repetentenftelle ju fuoben, ober fich in einem verlaffenen Orte niebergulaffen, um bie Ainber lefen gu lebren , und feine Familie aufzugeben , bie fich ihn tobt benfen moge und auch ohne ihn beffer bran fen, ba b er an Aufwand gewohnt fen und ohne Aufwand nicht leben fonne. Er fcbreibe ibm biefes nicht, bag er fich Gorge ober Ungelegenheiten barum mache, nur um feinem Bergen Luft gu fonfen, und uber biefe verhafte Gache nicht meiter ju reben. Und andersmo flagt er, er vergeffe fich felbft, gefchweige oft fine Freunde, er befchulbigt bas Schidfal, bas ibm nichte ge-

tj

ń

á

ú

jd

1 ıį

Ġ.

á

gì

ķ

11

Ħ

ß

<sup>140)</sup> ibid. XXXIII. P

laffen , ale Ramilie und Rreunde; felbft und biefen feb er unnut geworben. Und in biefer fcredlichen Lage mar er von fo rigoriftifcher Moral, bag er, wieberholt von Bettori eingelaben, au ibm nach Rom zu fommen, und mit ibm gu leben, immer Mudfluchte fuchte, und bag felbft feine Gegner von ibm ergab. len, feine Freunde in ben Rucellaiften Garten batten ibm Unterftubung angeboten, batten aber immer Borficht und Ginfleis bungen nothig gehabt, um ibn ju überreben, fie angunehmen. Es bat gleichwohl leute gegeben, bie es ibm verbachten, bag er unter biefen Umftauben bem lorengo von Debicie feinen Furften bebicirte. Doch um billig zu fenn, muß ich bemerten, baf fie biefes mobl mehr ber Tenben; bes Buches wegen thun; Ginguenee menigftens erfennt bie Rechtschaffenbeit bes Mannes an, finbet aber in einer Berleugnung ober boch Berbeimlichung feiner freien Grundfate in biefem Buche einen Gervilismus. Er ver rath aber bamit nur, bag er ben Mann und feine Ctubien und feine bierauf rubenben politifchen Marimen nicht genau bat tennen und beurtheileft Ternen.

Doch che ich bierauf bad Rabere autworte, berühre ich noch eine anbere Seite feiner Briefe und feines Gemutheguftan bes in jener Beit feiner Duge. Es giebt burch jene Corresponbent ein eigner Zon, ben ich nicht allein auf Rechnung feiner burftigen Lage feben tann. 3ch meine nicht etwa jene Doffen, bie er zuweilen einflicht; benn biefe find bier und ba mirflich gar ju barmlos, und zeigen nur, wie er unter allem Rummer munter, fcberghaft, fraftig und aufrecht blieb, und an einer Stelle an Bettori 141) enticulbigt er bergleichen gang in meinem Sinne, wenn er fagt : "Ber unfere Briefe fabe und ben barin berrichenben verichiedenen Zon, ber murbe fich munbern; benn balb murben wir ihm ernfte Manner fcheinen, Die auf große Dinge gerichtet fint, balb leichtfinnig und auf Gitles bebacht. Dir fcheint bieg lobenswerth, benn wir abmen barin ber Ratur nach, bie felbft ben Zon wechfelt, und mer fie nachabmt, verbient feinen Tabel." 3ch meine vielmehr bie Stellen, in benen ibn weit arger ber Bebante ju nagen fcheint, bag ibm bie Birtfamfeit im Ctaate burch fein Exil verwehrt ift und and

<sup>141)</sup> ibid. XL.

fvater immer verfummert bleibt, benn allerbinge fcheint es, bag ber Bedante gur Schriftstellerei erft nach und nach burch feine Roth und burch bie Burebe feiner Freunde in ihm aufgetommen fen. Sonft mar er auf mundliche Mittheilung, auf perfonliche ober briefliche Belehrung mehr gerichtet, und aus feiner Rolle unter jenem Clubb, aus feinen Bricfen an Bettori, aus feinen einzelnen Schriftchen, Borfchlagen , Planen u. f. w. leuds tet immer fein practifches Talent vorzüglich vor. Erft nach und nach entichabigt ibn ber Erfat im Schreiben gang fur feine Entbehrung lebendiger Thatigfeit und man ficht, daß feine Briefe allmablig, auch ehe er wieder in Umt und Stellen tritt, heiterer werden, daß aber boch erft nach ber geringen Unftelluna burch bie Mediceer eine noch übermuthigere Laune wiederfehrt. 3d erinnere ferner an jenen merfwurdigen Schluß ber Rrieges funft, mo er fogar bie niedere Stellung gu bedauern fcheint, Die ibm fein Loos angewiesen babe. Bo er im Vrolog ber Mandragora felbit feine Befchaftigung mit dem Luftfpiele enticulbigt, tritt wieber ber Bug bes Schmerzes ein uber bie Bergeblichfeit feiner Beftrebungen im Staate und Staateles ben 142). Und wie ibm biefe Thatigfeit und Birffamfeit gum unumganglichen Bedurfniß geworden mar, fpricht fich bis gur Raivetat unverholen in bem 22. und 23. Rapitel bes Furften aus, die über die Minifter ber Furften bandeln; er widmet bas Buch ben Mebiceern; er forbert in jenen Stellen an bie Sefretare ber Rurften eben jene Gigenschaften, Die er benfelben Dediceern burch Bettori an fich felbft empfehlen laft: gennubigfeit, Redlichfeit, und, ba er ale fein Freund biefes

<sup>142)</sup> E se questa materia non è degna, per esser più leggieri, d'un uom che voglia parer saggio e grave, scusatelo con questo, che s'ingegna con questi van pensieri fare il suo tristo tempo più soave, perche altrove non ave, dove voltare il viso, che gli è stato interciso mostrar con altre imprese altre virtue, non sendo premie alle fatiche sue.

Saufes befannt war, bebt er besonders die Entfernung von aller Urt von Schmeichelei bervor 144); nur der ftrenge Baterlandsfinn des Diniftere foll die Babl bes gurften bestimmen.

In ben Rlagen in feinen Briefen und befonbere in feinen poetifchen Berten ericeint auf ber Ginen Geite feine Bater-Ianbeliebe in ihrer gangen Große, Die ungetheilte Singebung fur fein Bobl, bie Gorge um feine Stadt, bie er in ber That wie ben Gegenftant einer Bergeneneigung in feiner Geele tragt; auf ber anbern Geite erfennen mir aber auch , bag er eine bobere -Sphare ale bas leben fure Baterland nicht gefannt babe. Et mar ibm nicht moglich, fich von bem politifchen Intereffe abguwenben, feiner Beit bie beffere Geite abzugewinnen, fich gang ber Biffenfchaft bingugeben; er vergrub fich lieber in bad Glenb feiner paterlanbifden Staaten, und mußte fich mit nationalen Soffnungen, politifchen Theorien und biftorifden Erfahrunge. fasen balb aufzurichten, balb zu taufden. Er fonnte nicht fo meit geben, bag er fich wie Plato rein in ber 3bee einen Staat ericaffen batte , ben er mit Menichen von urfprunglicher Gits teneinfalt bevolferte; aber er wollte feinem Italien Burger von alter Tugent gurudgeben ; jenem aab bas Colonisationemefen ber Griechen ein, feinen Staat von Grund auf neu zu errichten;

<sup>143)</sup> Principe c. 22. Ma come un principe possa conquerco il ministro, ci è queste modo che non falla mai; quando tu vocil il ministro pensare più a se che a te, c che in tutti le azioni vi riceca detaro l'utile suo, questo tale così fatto mai non fa buono ministro, nè mai te ne potrai fidare; perché quello che ha lo tatto di uno in mano non debbe mai pensare a se, ma sempre al principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui.— cap-23. Neu voglio lasciare indictro un capo importante — E questo é quello degli adulatori, dei qualle le corti sono piene, u. f. m. Æstr tuttratte Ænfe inter ficiate Las tréplications de la considera de

Cantando dunque cerco dal cuor torre e frenar quel dolor de' casi avversi, cui dietro il pensier mio furioso corre, E come del servir gli anni sien persi, come in fra rena si semini ed acque, sarà or la materia de' mici versi.

Machiavell will ben feinen als ein neuer Furft und Gefengeber reformiren; er wollte nicht weuige Gute aus ber menschlichen Gefellichaft fluchten und rein halten mit ber Ruckfehr gu einem ngturlichen Rechte, fondern er wollte bas verborbene Gefchlecht mit positiven Rechten jur Burgertugend jurudamingen. Erneuerung und Berftellung ber Staaten ju mirten, ift ibm bas Bochfte; nachftbem baruber ju fchreiben 144); wie jenem Gries den gilt ihm Udill mehr als homer; bie romifden Burger mehr als bie atbenischen Beifen; und wie ber greife Cato uber bie Junglinge feufate, bie gur griechischen Schule eilten, fo verbohnt er bie platonifirenben Graculi feiner Beit und will feine Jugend lieber ben romifchen Schild fcmingen lebren und bie alte famnitische Tugend erweden. Wenn er fich hieruber brus tend feiner Ginbilbungefraft bingibt, wenn er jest verzweifelt, jest fich ber hoffnung überlagt ober schwanfend zwischen frober und banger Erwartung ichwebt, wonn er uber die Bermorfenheit bes neuen Staliens gurnt ober jammert und bie Große bes als ten bewunderungevoll anstaunt oder begeiftert lehrt, bann, fcheint es, feben wir ibn auf ber bochften Spite feines geiftigen Lebens. Bon babingerichteten Bestrebungen und Bunfchen voll flagt er uber den Undant ber Furften und Bolfer gegen ihre Burger 145); flagt über fein Gefchich, bas ihm felbft bie Belegenheit entzog, fich nur mit bem Glude gu versuchen, ben Rampf gu magen mit ber leichten Gottin, "bie nur bem ju weichen pflegt, ber fie treibt und jaget, die Freundin ber Rubnheit, die ben Cafar und

<sup>144)</sup> Im Discorso sopra la riforma di Firenze sagt er, nächst den Göttern sen Niemand so herrlich gewesen und so verehrungswürdig, als Staatengründer und Gesengeber; und dann die, welche, da sie keinen wirklichen Staat hätten gründen können, einen in der Schrift gegründet wie Plato und Aristoteles. Nach diesem Auhme ftrebt auch er, als er sich jenen in die Ferne geruckt sah. Zenen stellt er dort in aller Größe dem Leo vor, den er mit jederlei Wassen dazu gerüstet sindet, vergist aber nicht, sich ein Ehrenpläschen neben ihm dabei anzubeuten.

<sup>145)</sup> Cap. dell' ingratitudine:

Di qui risulta che si vede spesso come un buon cittadino un frutto micte contrario al seme che nel campo ha messo.

Alexander begunftigte, obwohl fie biefen nicht gum erfehnten Biele führte und ben andern bebeckt von Bunben fterben ließ im Schatten feines Feinbes; bie wie ber Abler bie Schilbfrote, bie er von ber Sobe ichmetternb fich jum graf auf bem Relfen gerfchellt, ben Menfchen emportragt, und fich bann fchabenfrob feines Falles freuet." Bon biefer Geite muß man ibn in feinen fogengunten Capiteln fennen lernen, mit von ben fconften Frudten feines Beiftes; benn bier, wo er ben Ginen Gebanten feis nes Lebens in feine Berfe tragt, fcheint er, wenn es mahr ift bag es ben Dichter macht, von Ginem Gefühle gang voll gu fenn, wirklich von poetischem Reuer ergriffen ju merben, obgleich er fonst weber Dichter ift, noch ju fenn meint 146). Go scheint er feine gange Lebensphilosophie in bem Gebicht vom goldnen Efel haben nieberlegen zu wollen, bas vielleicht ber befte Schluffel ju feiner hiftorifchen und politifchen Beisheit ift. Dieg Gebicht mar auf eine große Unlage berechnet, wenigstens fcheint bieg aus einer Stelle eines Briefs an Alamanni bervorjugeben, in ber erebiefem auftragt, ihn bem Arioft ju erinnern, und fich bei biefem in feinem Ramen zu beflagen, bag er gwar fo vieler Dichter, aber nicht feiner, in feinem Gebichte gebacht, und bag er in feinem Orlando gethan habe, mas Er in feinem goldnen Efel nicht thun werbe 147); und ewig Schabe ifte, bag er es nicht vollendet bat. Er flicht in eine Allegorie bie bochften Resultate feiner Studien und bie Erfahrungen feines Lebens, bie Lage feines engeren und weiteren Baterlands, bie . Charafterlofigfeit und Diebertrachtigfeit feines Jahrhunderts, die Schwachen und Febler ber Regierungen, die Charafterjuge, Die Tugenden und Lafter ber Furften und Menfchen, feine eigene Stellung feiner Zeit gegenüber in feinen Bemubungen als Staates mann und Schriftsteller, die Fruchtlofigfeit feiner Unftrengungen und bie baraus fliegenbe Troftlofigfeit neben ben Erwartungen

3

<sup>146)</sup> ibid. Non si che io creda che per me s'aggiunga una gocciola d'acqua d' Elicona. Io so ben quanto quella via è lunga, conosco non aver cotanta lena, che sopra il colle desiato giunga.

<sup>147)</sup> Lettere famil. XLVI.

for

a S

4.

10

Œ.

ir

13

gi.

1

1,1

ŗî

d

T

Z

120

ig.

bie ibn aufrecht balten, und ben menichlichen Benuffen, beren' Reize bie Qualen ber Geele vergeffen machen. In feinem Echmerg uber bas Scheitern feiner Beftrebungen ift er groß und tragifch ; in feinen hoffnungen zeigt er fo viel Beift ale Gemuth und edle Befinnung; fich ju troften aber braucht er, weil feine hoffnungen gar ju febr in ber Kerne lagen (mas ber nicht merfennen founte, ber Sie Beiten mit fo großen Maagen ju uberfclagen verftand), die Schwachen bes Menfchen und bie finns lichen Freuden bes Lebens, wie er fich benn in feinen Briefen ju bem Gpruch bes Boccaccio befennt : lieber thun und bereuen, ale nicht thun und bereuen. 3ch bemerfe bieg, nicht ale ob ich fo finfter=ftoifch mare, ibn um biefer Freuden willen ichlechtbin ju verdammen, aber in einem Dleuschen wie Machiavell murbe man bedautern, daß er nicht noch murdigere und bobere menich. liche 3mede fannte, ale felbft die murbigen, bie er vergebens verfolgte; bobere, die ibm die Schlechtigfeit ber Beit nicht verpeften, in benen ibn bie Inboleng ber Menfchen nicht bemmen fonnte. Beil er fich babin nicht erhob, fo bleibt auch bier bie Bitterfeit, Die ihn nie verlagt, und ichmerglich ift ichon in biefen Ausspruchen voll erhabener Beisheit und tiefer Erfenntnig bie parobifche Korm mander Berfe, in benen er an ben Dichter erinnert, ber icon in befferen Zeiten abnliche Bitterfeit uber bie politischen Berbaltniffe Staliens nicht verbirgt, ben aber "bie Liebe jur obern Gpbare fein Streben nach aufwarts ju richten" 148) lehrte, wohin Machiavell nicht reichte. Jener that fich feines Baterlands ab und bes Profanen, bas vermochte Radiavell nicht, ber barum ben Dante um feine Schmabfucht und Saf gegen Rloren; tabelt.

In der ihm laftigen Muße feines landlebens fdrieb Maschiavell feinen Fursten. Um feinen Charafter gang zu retten, batte ich mir oben vorbehalten, zu zeigen, daß er in diesem bestufensten seiner Bucher nichts schrieb, was man ein Ubweichen von feinen Grundsagen, was man neben seinem sonstigen Freissun fervil nennen tonnte. Ich dente also, um zu beweisen, daß

Ma se l'amor della spera suprema torcesse 'n suso 'I desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema. Dante,

bie ftrenge Ginheit feines Charaftere ibm auch bier eigen blieb, neben bieg Stud jugleich bie Discurfe gu halten, bas beißt jene Schrift, bie man ihm fo oft ale einen Spiegel neben feinen Rurften gehalten bat, um barin feine Schamrothe ju entbeden, beren freie und humane Grundfage man ftete gepriefen, an ber man Alles loblich gefunden hat, mahrend man in jener binter jebem Cate verpeftete Maximen mitterte 149). 3ch boffe, wenn ich aufe fchlagenbfte barthun fann, bag in beiben gang Ein Ginn, Gine Meinung, Ein Gebante berricht, mein Autor von dem Tabel ber Untreue an fich felbft, bes Biberfpruche, ber Rriecherel und Seuchelei nicht allein gerettet, fonbern ibm auch ber Rubm jugeftanben werben wird, bag er ein bochft umfichtiger, weifer, auf feinen Renntniffen fest rubenber Denfer und Staatsmann ift, von bem bas ichreibende Befchlecht unferer Politifer und Siftorifer bie Elemente ber Wiffenschaft erlernen follte. 3d meine in biefer Busammenftellung beiber Stude um fo weniger etwas Unpaffenbes ju thun, ale fie ju Giner und berfelben Beit geschrieben fint, indem fich ber Berfaffer in jebem auf bas Unbere als fcon eriftirent bezieht.

3ch fomme auf die bet Machiavell oft wiederholte Anficht vom Umlauf der menfchlichen Binge gurud, und folge hier dem erften Capitel des britten Buche der Discurfe. Alles Menfch-

<sup>149)</sup> Es ift mertwürdig, wie fehr einmal gefaßte Borurtheile blind machen. Berade in ben Discurfen find außer fammtlichen Darimen, bie im Rurften find, noch andere, Die an auffallender Barte und Grau. famteit die dortigen weit übertroffen. Jene Boraussegung, Die er bem Befengeber vorfchreibt, alle Menfchen für niedertrachtig angufeben, findet fich bier (I, 3.); bier wird die Rothwendigfeit des Alleinsepn's eines Reformators bis jur Bertheidigung bes Brudermords consequent gelehrt (I, 9.); hier ift die Lehre, bag mit Betrug ein Burft eher jum Biele tommen werde, als mit Gewalt (II, 13.); hier der Grundfat, daß unter den drei Begen eine herrschende Uneinigfeit ju bampfen, namlich bie Baupter ber Partheien ju verfohnen, ju verjagen , ober ju ermorden, ber lette ber befte fen; und vieles andere. Much das fann ich nicht unbemerft laffen, daß die Discurfe mir nicht mit ber vollen Gorgfalt gearbeitet fcheinen, wie ber gurft ; ber lettere ruht gang auf gefdichtlichen Erfahrungen ; hier find eine Menge von Gaten, benen es an pfychologifcher Bahrheit fehlt.

lide, lebrt er und bort, bat fein Enbe. Diejenigen Dinge aber legen ibre volle, ibr bestimmte Laufbabn jurud, welche ibren Rorper nicht gerrutten, fonbern ibn fo geordnet balten . baf er fich entweber nicht anbert, ober wenn bod, bag es jum Beil und nicht zum Schaben gereicht. Much bie Stagten finben fold ein Enbe, und mabrend ibrer Lebensbaner folde Beranberungen. Bon biefen Beranberungen find fene beilfam, Die ben Staat auf feine Principien gurudfubren. Um beften geordnet und bes lange ften lebens fabig find biejenigen Stagten, bie mittelft ibrer Drb. nungen fich am ofterften erneuen tonnen. Done folche Erneunngen bauern biefe Rorper nicht; Die Urt ber Erneuung aber ift, wie bemerft, bas Rudfubren auf bie Principien, auf bie uriprunglichen Ginrichtungen und Gitten bes betreffenben Stagte. Dieg geschiebt burd Ummaljungen, Die alfo in fich etwas Gutes baben, mittelft welchem fie ben erften Reim ju Rubm und Große wieder zum Bachothum bringen. Huch biefes Gute artet mit ber Zeit aus und wird bem gangen Rorper nothwendig tobte lid . wenn nicht etwas bagwifden tritt, woburd auch Es wieber ju feinem Urfprung gleichfam gurudgefeitet wirb. - Diefes phofiche Mb . und Bunehmen ber Ctaate . und aller anbern Rors per biefen Rreiflauf alles pragnifden und unpragnifden Lebens und biefen Bechfel ber Dinge bebingt ein nothwenbiges und unansweichliches Gefchicf (necessita). Bu tief bat Dadlavell bie menichlichen Berbaltniffe in ber Gefchichte erforfct, ale bag er die Meinung ber Moraliften und Theologen feiner Beit fcmeis genb toleriren follte, bas Bachfen und Belfen ber Staaten ichreibe fich blos von ber Grommigfeit ober Gottlofigfeit ber Menichen ber, ober es laffe fich mit Grommigfeit ber Ruin ber Staaten aufbalten ober vermeiben. Diefe Gabe fpricht eine icone Stelle in feinem golbnen Efel auf eine portreffliche Beife aus ").

i:

Die Kraft ifts, die den Bölfern Friede schafft; der Friede zeugert Wuff, und Mußigfelt hat mande Städt um Dente hingerafft. 3ft dann ein Bolf zerrüttet eine Beit in Ausartung, fo tehet es off purüde nicht Ginmaf un der allen Zudisteit.

Ein jeber Staat nun ist bem Machiausell, nach bem Eingang in die dieturfe, wen wir auf eine Neihe fehr metrieller. Begriffe floßen, aus bem Ledufnis bes Schubes gegen Feinbe geworben. Die Begriffe von Gut und Necht sind ihm positiv, nub erst nach ber Vereinigung ber Menschen in Staaten entjanben; ber Begriff von Gerechtigfeit erst durch Gefebe und Errefen geworben 1119. Die Gefelsschaft fichet ich in Gerefche und

> Co will die Ordnung beg, ber bie Beschide ber Menscheit lenet, daß ftete Dauer nimmer was unter biefer Conne lebt beglude.

Es ift, wird immer fepn; und war so immer, daß Gut auf Bos und Boses folg' aufs Gute, und Eins fich pflanze auf bes Anbern Trummer.

Bohl glaubt' ich ftets, bag Bift bes Tobes ruhte in 3ins und Bucher, und bag Tleischessunde ber Erbenreiche Geiffel fev und Ruthe;

und daß fich ihrer Grose Urfach finde im Bohlthun und im Beten und Enthalten,

und bag fich hierauf ihre Dacht begrunde: Doch benft, mer tiefern Ginn weiß ju entfalten,

bief liebel gnuge nicht, fie ju vernichten, noch gnuge biefes Gut, fie ju vernichten. Der Bahn, Gott werde Munderwert verrichten

an uns, bieweil wir faul bie Rnice beugen, muß Reich' und Staaten gar ju Grunde richten.

Bohl Roth ifte, vom Gebete nicht zu weichen, und finnlos find, die fich zu ftoren freuen ein Boff in feinen heiligen Gebrauchen.

Denn mahrhaft ideints, baß fie bie Grunder fenen von Bucht und Eintracht, und mit biefen mar ftets autes Glud und frobliches Bebeiften :

Doch feiner fen fo hirnfos gang und gar, ju harren, wenn fein Saus ben Einfall brobt,

ob ihn ein Bunder rette vor Gefahr: 3hn hafcht in ber Ruinen Cturg ber Tob.

150) Diec. I., 2. Nel principio del mondo, sendo gli abitatori rari, vissero un tempo dispersi a similitudine delle bettie; dipoi multiplicando tempo dispersi a similitudine delle bettie; dipoi multiplicando la generazione, si ragunorano insieme, e per potersi meglio difendere cominciarono a riguardare infra loro quello che fisses più robusto e di meggior cuore, e fecionio come capo

und Beberrichte; auf bie urfprungliche Bablfreiheit folgt erbs lides Roniathum ; die Monarchie artet aus in Tyrannei , und bief veranlagt ibren Stury burch bie Ariftofratie. Die Grunde für den Bechfel ber Regierungsformen find ihm immer negativ. Richt weil zugleich in ben Großen eine Ginficht in ihr Recht und ein Gefühl ihrer Rraft erwacht, folgt biefer Umfturg, fonbern nur weil bie Regenten ju Despoten murben; und fo erfolgt, weit bie Uriftofraten umfchlagen in Dligarden, ibr Sturg unter ber Republif; und ba auch biefe ju Anarchie und gugels lofer Pobelberrichaft mirb, fo febrt ber Staat enblich wieber jum Pringipat gurud. Gebr felten aber bat ein Staat Rraft genug, um mit ihr zu einer mehrmaligen Befchreibung biefes Rreifes auszureichen, fonbern mit eintretenber Comade mirb er einem Undern unterthan, fonft fonnte er jenen Runblauf wohl bunbertmal wieberholen. Bemerfen wir nun, bag je nach bem Grab ber Erichepfung ber Staaten entweber eine Wefammterneuung nothwendig wird, bie 3. B. aus ben gerfiorten Gles menten ber Ariftofratie und Demofratie ein Pringipat wieber erichafft, ober es genugt eine nur partielle Erneuung, bie j. B. eine Dligarchie wieber jur geordneten Uriftofratie jurudführen, ober eine Dolofratie in eine mobleingerichtete Republif umbilden fann.

Sehen wir nun, welche Unwendung er von Diefen allgemeisnen Saten auf feine Umgebung macht. Was Italien im Allgemeinen angeht, so fieht er bort ben hochften Grad ber Berbor, benbeit, und soll bas land ber Frembenherrschaft uoch einma entgehen, so sieht er fein anderes Mittel als die Bereinigung unter einem Fursten. Er weiß sogar zwischen ben nord und suber einem Fursten. Er weiß fogar zwischen ben nord und suber einem fürften. Etaaten zu scheiben, und erfeunt, mit einem Scharfblick, ber ihm bie größte Spre macht, in dem romanischen Europa überhaupt eine ahnliche, in Frankreich und Spanien

e l'ubbedivano. Da questo nacque la cognizione delle cose oneste e huone, differenti dalle perniciose e ree; perchè veggendo che se uno nuoceva al suo benefattore, ne veniva odio e compassione intra gli uomini, biasimando gl' ingrati ed onorando quelli che fussero grati, e pensando ancora che quelle medesine ingiurie potevano essere fatte a loro; per finggire simile male si riducevano a fare leggi, ordinare punizioni a chi contra facesse; donde venne la cognizione della giustizia.

eine etwas geringere Corruption, weil bort Monarchismus unb Reichsgesete bie Berbreitung bes Uebels etwas hemmen 181); in ben beutschen Rationen aber entgeht ibm nicht ber großere Rern, bie Bebeutung ber Religiofitat, bie Rraft im Staate und Les ben 182). Bas bie einzelnen italienifden Staaten angeht, fo fieht er bie Berberbtbeit in Mailand und Reapel fo allgemein, bag er gang bestimmt erflart 153), fein noch fo bebeutenbes Greigniß werbe fie je wieber ju freien Staaten machen. Das Beifpiel von Rom und Gyracus lehrt ihn, bag in vollig gefuntenen Staaten bie Radfebr babin unmoglich ift. Diefe Unfabigfeit gur republikanischen Berfaffung fleigt, wenn Ungleichheit in ben Staaten berricht, und biefe fann nur auf außerorbentliche Beife und mit besondern Mitteln ausgerottet werben, die menige anwenden ju fonnen ober ju wollen fcheinen. Daber ift eine folche Freiheit in Reapel, ber Combarbei und Romagna 154) und im Gebiet von Rom unmöglich 155), weil bort eine Menge von Großen find, die vom Ertrag ihrer Guter lebend, mußig fich auf ihren Echloffern berumtreiben, über Unterthanen gebieten und jeder burgerlichen Freiheit feind find. Diefe und abntide Reiche wieber ju ordnen, gibt es alfo nur Ginen Beg, ein Ronigreich baraus ju fchaffen, weil bei fo allgemeiner Auflofung

<sup>151)</sup> Disc. I, 55.

<sup>152)</sup> Un eben diesem Orte sagt er, die Einfacheit, Unschuld und Redilicheit des Alterthums habe fich nach Deutschland gezogen, und bleibe auf zwei Grinden bort allein übrig: weil die Deutschen keinen großen Berkehr mit den Nachbarn hatten, und in Genügsamkeit lebten, mit dem was fie haben zufrieden, unbefümmert um die Sitten der Stafier, Spanier und Franzosen.

<sup>153)</sup> I, 17. Pertanto dico, che nessuno accidente, benche grave e violento, potrebbe ridurre mai Milaño e Napoli libere, per essere quelle membra tutte corrotte. Il che si vide dopo la morte di Filippo Visconti, che volendosi ridurre Milano alla libertà, non potesse e non seppe mantenerla.

<sup>154)</sup> Chon Dante fagt bas von biefem lettern Striche:

Che dentro a questi termini (i. e. tra l' Po e l' monte e

di venenosi sterpi, si che tardi per coltivare omai verrebber meno.

<sup>155)</sup> Disc. I, 55.

ber Sitten nub Judy die Gefehe nur durch fanfgische Gewolf gegen die Großen gehandbate werben fonnen. In Aferen das gegen, meint er, wo diese Mafie von Abel vertigt sep, wo feine Burghesper und wenige Evelleute mehr sepen, some ein Mann von Bedeutung wohl ein Sepublit berfellen, aber gum Unglich babe sich nie ein Mann gezigt, ber die gewolft ober getomt; well, wie er anderewo in einer bab angufabrenden Geste zeigt, die Schwierischeinen, mit denen eine solche Reform und in minder gefallenen Staaten verbunden ift, immer sehr zwe find.

Madiavell unterscheibet alfo verfcbiebene Stufen bes Berfalls und ber Reftauration ber Staaten. In geordneten Reis den, mo nur fleine Musmuchfe bes Uebele fich zeigen, ift jeber außere und innere Borfall von einiger Bebeutfamteit genng, bas Rudführen gum urfprunglichen Guten berbeiguführen 156). In ber romifchen Gefchichte findet er bei Living Binte von eis ner Abmeichung von ben religiofen Gitten gur Beit vor bem Ginbruch ber Gallier, und finbet burch letteren bie Berftellung vollbracht. Reue Berordnungen , veranderte Gefete, Cdranten gegen Chrgeig und Infoleng ber Menfchen, Tribunat und Genforat fonnen bas nemtiche bemirfen. Golde neue Orbnungen beburfen nur burd außerorbentliche Manner ausgeführt in merben; fo verfebit bie Binrichtung ber Gobne bee Brutue, ber Tob bes Manline Capitolinus, und bes Cobnes bes M. Torquatus und Mehnliches bie mobitbatige Birfung nicht. Beil biefe Ericbeinungen ungebeuer und auffallend maren, fabrten fie bie Menfchen auf eine ftrengere Tugend gurud, und je feltner fie murben, je mehr Babn marb ben Denfchen gelaffen, fich zu verichlimmern. Der einzelne Maun felbft fcheint ibm burd bas bloge Beifpiel von feltner Tugend abnliche Birfung baben ju fonnen, Leute wie Ccavola, Cocles, Fabricine und Regulus, Die burch Beifpiel Die Macht ber Gefete uben. Bon Regulus an fiebt er in Rom fein Beifpiel ber Urt bis auf bie Catonen; bier ift aber ber leere 3mifcheuraum fo groß, baß bas Unftreten biefer nichte mehr fruchtet. In biefer Darfteffung und Unficht feben mir mieter gang ben Mann, ber ben fraftis

ė

<sup>156)</sup> Ibid, III, 1.

gen und fühnen Ideen des Alterthums anhängt; der die Araft des Sinzelnen ungemein hoch in Anschlag bringt, dessen reformatorischem und politischem Genius es keine Unmöglichkeitdunkt, daß ein Romulus und Numa den Grund zu der ganzen Größe des Römerreichs gelegt, wie dem poetischen Genius eines Göthe die Einheit der homerischen Gedichte ein Lieblingsgedanke war. Die Borstellung von einer großartigen und gewaltigen Einwirfung der Guten und Starken auf ein ganzes Bolk reizt ihn; er könnte nie auf den Sinfall gekommen seyn, es könne auch eine Kraft in den Nationen geben und eine Tugend, deren Ausstluß erst die der Individuen sehn müsse; die Masse ist ihm profan, blind und leuksam, denn in lebendiger Umgebung hat er keine andere kennen gelernt.

Die Corruption ber Staaten fest Machiavell in Mangel an Religiositat und Mangel an Staatefraft. Beibes leitet er von ber driftlichen Religion im Allgemeinen und von ber Berrs schaft ber Pabfte im Befonderen ber, und diefe Unficht ift von feinem Standpuntte aus ebenfo grundlich, ale bie Folgerungen baraus consequent. Satte er freilich fich bagu erhoben, fich beutliche Rechenschaft bavon zu geben (benn er fuhlt es im Gangen feir gut), von welchen fegendreichen Folgen bie driftliche Religion in Europa gewesen war und fur die germanischen Bolter forthin ju fenn verfprad, batte er erwogen, von welchen fegendreichen Folgen fie ichon im romifchen Reiche, von welcher Bedeutung fie fur die Rettung ber Belt aus ben Graneln ber Barbarenberrichaft, fur die Gultur ber Menichbeit überhaupt im gangen Mittelalter gewesen war, hatte er bedacht, baß biefe Birfung und Bedeutung nur eben durch eine Concentration ber driftlichen Belt in bem lande Statt baben fonnte, bas ber naturliche Ueberlieferer ber alten Bilbung an bie neuen roben Stamme mar, bag bie neue Gultur nur unter biefer Form Gingang und Fortgang finden fonnte, bag Stalien nicht nur in biefer Sinficht, fondern auch burch Erwedung ber alten Literas tur ein Berdienft um bie neuere Menfcheit bat, bem nur mes niae gander etwas gu vergleichen haben, batt' er fur biefes Berdienft, fur biefe Belterobrung bie fein Baterland gemacht, fur jene Beltherrichaft bie feine Pabfte befeffen, einen Ginn gehabt, bann murbe feine Unficht über bie driftliche Religion

fich andere gestaltet haben, indem ihn dann bie politische Bebeneungslofigfeit Italiens minder geschmerzt 137), und er sich
nicht so ausschließlich auf diese Seite gesehnt haben wurde, auf
ber für Italien, weil die Erschöpfung in der romischen Zeit
allzugroß war, fein Heil mehr blüben sollte. Seben wir aber
von dem Geschtspunkte ab und versuchen wir den seinigen zu
gewinnen, so ist sein Urtheil schlechtsin zu unterschreiben. Bohlfahrt und Größe der Staaten beruht ihn wie den Alten auf
ber Freiheit; und dieß mogen sich die merken, die ihn blöbssunig
einen Bertheibiger des Despotismus genannt haben 1809). Die

## 157) Cap. dell' ambizione

n

rie

1

D.S

T

k

113

1

13

1

1

1

1

E

rie.

r

ľ

H

E

E quando alcun colpasse la natura, se in Italia tanto afflitta e stanca non nasce gente si feroce e dura (wie in Frantreich);

dico che questo non iscusa e franca l'Italia nostra, perche può supplire

l'educazion, dove natura manca.

Questa l'Italia già fece fiorire,

e di occupar il mondo tutto quanto

la fiera educazione le diede ardire. Or vive (se vita è vivere in pianto)

sotto quella rovina, e quella sorte

ch' ha meritato l'ozio suo cotanto.

Viltate, e quella con l'altre consorte

d'Ambizione, son quelle ferite

eli' hanno d'Italia le province morte.

158) Er würde, wenn es anders ware, mit sich selbst im Miterspruche stehen. Die andernden Zeiten sind der Staaten größte und unwidersstehlichste Zeinde; se bester ein Staat versteht, sich mit diesen accommodirend zu verändern, je ersprießticher ist dies fur seine Dauer. Dieß aber können Republiken besser (Disc. III, 9.) wegen der Berschiedenheit und Beweglichkeit der Burger; einem Fürsten fällt dieß viel schwerer. Er ist überall ein vollfommener Wolfsmann. Er theilt deshald das Mistrauen der Menge gegen mächtige Emportsömmling; er erkennt den Bortheil der Zertheilung eines Landes in steine Staaten, wotin er eine Quelle größer Männer entdeck; er hält die Freiheit unter der Wache des Bolts sür geschapter, als in der der Broßen; er behauptet mit Fründen, gegen alle überlieferte Behauptung, ein Bolt sey minder undankbar als ein König; das Bolt sey weiser als ein Kurs; und ein selbstherrschendes Bolt gegen einen selbstherrichen.

Republit hat Athen und Rom groß gemacht. "Denn nicht in ber Privatwohlfahrt, fagt er 159), ruht bie Ursache ber Macht ber Staaten, sondern in der Allgemeinen. Dieses allgemeine

ben Ronig gehalten, fen fogar beständiger. Er preift bie rafche Ents wickelung Rome nach Berjagung ber Konige, Athene nach ber ber Difistratiden. Gang charafteriftifch ift in diefer hinficht folgende Stelle Disc. I, 58. "Und um das Berhandelte nochmals furg jufammengufaffen , behaupte ich : wie die Staaten ber Furften lange gedauert haben, haben auch die der Republifen lange gedauert und beide haben nothig gehabt, mit Befeten geordnet ju werden; benn ein Furft ber thun tann mas er will, ift thoricht, und ein Bolf bas thun fann mas es will, ift nicht flug. Betrachtet man alfo einen von Gefegen befdrantten Ronig und ein Bolt, bas von Gefegen gebunden ift, fo wird man mehr Tugend und Rraft im Bolte als im Furften finden; fpricht man von dem Ginen und dem Undern als in ungebundener Millführ. fo mird man weniger Fehler im Bolte als im Furften finben, und biefe menigen werden unbedeutender fenn und leichter Abhulfe finden; benn ju einem jugellofen und ausgelaffenen Bolfe fann ein meifer Dann reben und es leicht auf den rechten Beg gurudleiten; mit einem fchlechten gurften ift aber nicht gu reben, und es gibt ba fein anderes Mittel als das Schwert. hieraus ichlieft man leicht auf die Bedeutung ter Rrantheit bes Ginen und Underen; benn wenn jur Beilung ber Rrantheit bes Bolfes Borte hinreichen, ju ber bes Rurften aber bas Schwert nothig ift, fo wird jeder urtheilen, bort muffen die Gebrechen großer fenn, mo bie Beilmittel fcarfer find. Menn ein Bolt losgelaffen ift, fo furchtet man nicht die Thorheiten bie es ausubt, man beforgt nicht bas gegenwärtige Hebel, fondern bas brobende; indem unter folder Bermirrung ein Tyrann erfteben tann. Allein bei ichlechten Gurften verhalt es fich umgefehrt : man fürchtet bas gegenwärtige Hebel, man hofft auf die Bufunft, indem die Menfchen fich troften, auf fein fchlechtes Treiben werde fich bie Freiheit pflangen. Go ertennt man ben Unterschied gwifchen bem einen und bem anbern, ber fo groß ift wie ber amifchen gegenwartigen und funftigen Dingen. Die Graufamteiten ber Menge find gegen Die gerichtet, von benen ein Gingriff in bas öffentliche Gut gu furchten ift, die eines Furften gegen folche, von benen er einen Gingriff in fein Privatgut beforgt. Allein die allgemeine Stimme gegen die Bolfer entfteht barum, weil pon ben Bolfern jeder frei und furchtlos übel fpricht, auch mahrend ihrer Berrichaft; von den Gurften aber fpricht man immer mit taufend Beforgniffen und Rudfichten."

Bohl aber ift nur in Republifen gewahrt, benn hier wird Alles, mas zu beffen Beforderung bient, vollbracht, und verlegt bieg auch manchmal bas Intereffe ber Gingelnen, fo find boch ber Begunftigten fo viele, daß fie gegen ben Willen ber Befchabigten bas Gefammtwohl mahren fonnen. Gin Furft bagegen fucht felten feinen Bortheil mit bem feiner Staaten in Ginflang gu bringen, und daber bort meift mit bem Gintritt einer Tyrannei aller Fortidritt auf, und meift treten Rudfdritte ein. Macht ein fraftiger gurft auch Groberungen, fo macht er fie fur fich, fein allein ift ber Bortheil des Erwerbs, er macht bas Erwors bene nicht bem Bolfe unterthan, benn biefes machtig gu machen, ift fein Schaden. Jenes Ueberwiegen ber republifanifchen Form im Alterthum, und bie großere Freiheitstiebe ber Alten folgt aus ber verschiedenen Erziehung, und biefe grundet fich wieder auf bie Berichiebenheit ber Religionen alter und neuer Beit. Unfere Religion lebrt und, bas Beltliche minber gu achten, die Beiden aber fetten bierin bas Bochfte. Gie entbehrten baber bie Menfchlichfeit bes jegigen Gefchlechtes; bieg zeigt fcon bie Pracht und blutige Bildheit ihrer Opfer. Der alte Glaube bat Riemans den beilig gesprochen, ale Feldherren und Furften und wer fonst fich weltlichen Ruhm gegrundet, mabrend bas Chriftenthum beschauliches Leben und Demuth verherrlicht. Das Chriftenthum bat bas bochfte But in Gelbsterniedrigung, in Geringschatung und Berachtung ber irbifden Dinge gefest, jene aber in Beifeegrofe und Korperfraft und was fonft ben Menfchen ftart macht. Und wenn unfer Glaube verlangt, daß man Ctarte befigen foll, fo ifte mehr eine negative, ale eine active, mehr Dulbfamfeit als Thatfraft. Diefe Behren fcheinen bie Belt verweichlicht und fie in bie Sande von Bofewichtern gegeben gu haben, die mit der Berbreitung und Beforderung biefer Maxis men bie Menschen leicht zu bandigen vermochren , die ; um bes Paradicfes theilhaftig gu werben, lieber ihr Joch ertrugen als radend abichuttelten. Doch obgleich bie Religion felbit bie Menichheit entmannt, und ben himmel entwaffnet ju haben icheint, fo rubrt boch bieg Alles vielmehr von ber Bermorfenbeit jener ber, bie diefen Glauben mehr ber Unthatigfeit, als fraftvollen Thatigfeit ju Gunften gebeutet haben! Batten biefe

bebacht, bag unfer Glaube bie Erbebung und Bertheibigung bes Baterlandes vorfchreibt, fo murben fie gefeben baben, er wolle, bag wir es lieben und ehren und und ju feinem Schute bitben. Daber alfo rubrt es, bag jest weniger Republiten unb meniger Rreibeit berricht als in ber alten Belt. Doch ift auch bas eine Urfache, bag bie romifchen Baffen alle Republiten ber alten Belt vertilgt baben, und bag bei ihrer Bernichtung nur an febr menigen Orten wieder ein burgerliches freies leben ermacht fen. ' Bon biefer Geite betrachtet , wird man biefe Museinanderfebung tief und trefflich finden, auch gegen feinen Ingriff auf Die driftliche Religion , ober vielmehr auf Die Interpreten berfelben, fann man, wenn man fo wie Er bie alten Staaten ale Mufter nimmt, nichte einwenden. Ge batte fogar bie Borficht nicht gebraucht, bie Ausleger porzuschieben, benn eine Lebre von allgemeiner Bruberliebe unter ben Menichen macht bie Rationalitat ber Boller loderer, auf ber bie Staats. und Bolfefraft beruht, Die bas Alterthum por ber neueren Beit weit auszeichnet. - Bas ben zweiten Puntt, bie Berrichaft ber Rirche betrifft, fo werben wir ibn biefen im erften Buch feiner Gefchichte unten im Gingelnen ausführen feben; ich begunge mich bier alfo, eine Stelle aus ben Discurfen 100) mits autheilen, Die feine Deinungen bieruber im Resultate ausbrudt. und beren Richtigfeit ich nicht weiter merbe beweifen follen, "Benn biefe driftliche Religion, fagt er, nach ben urfpranglis den Capungen bes Stiftere von ben Sauptern ber driftlichen . Republit mare aufrecht gehalten worben, fo murben unfere Staaten um vieles einiger und gludlicher fenn als fo. Diefen Berfall berfelben fann man micht beffer einfeben fernen, ale wenn man betrachtet, wie grabe bie fanber, bie ber romifchen Rirche, bem Saupre unfrer Religion, naber find, weniger Religion befigen. Und wer bie urfprunglichen Grundlagen unferes Glaubens betrachtet, und Die Abmeichungen bes beutigen Gebrauche von jenen einfieht, ber wird urtheilen muffen, bag nabe ohne 3meifel ber Untergang ober bie Buchtruthe fey. Und

<sup>160)</sup> I. 12

651111130

18

III

1

HE

E

15

100

10

No.

di

3

jø.

Eut

k

150

la

100

\$G

160

Ó

15

E

rri

(Fr

di

5

weil boch einige ber Meinung find, die Boblfabrt Italiens bange von ber romifchen Rirche ab, fo will ich einige Grunde gegen fie vorbringen, bie mir grade einfallen, und von benen bie zwei gewichtigften nach meinem Urtheil feine Ginrebe bulben. Der Erfte ift, baf burch bas ichlechte Beispiel jenes Sofes biefee Land alle Frommigfeit und Religiofitat verloren bat, mas unendliche Uebel und unendliche Ausartung mit fich bringt; benn wie man unter Erhaltung ber Religiofitat jedes But vorausfegen barf, fo mo fie mangelt jedes llebel. Das alfo haben wir unferer Rirche und unferen Beiftlichen zu banten, bag wir entartet und gottlos geworben find; wir haben aber noch eine aroffre Berpflichtung gegen fie, bie bie Urfache unfere Ruins geworben ift. Dieg ift bie immermabrende Bertheilung unfere Landes burch die Kirche. Und mahrlich, niemals war ein Land einig und gludlich, wenn es nicht unter Gine Republif ober Ginen Furften gefommen, wie es in Frankreich und Spanien gefchah. Und die Urfache, daß Italien nicht in berfelben Lage ift, und nicht Gine Republit ober Ginen Furften bat, ber es regiert, ift einzig die Rirche; benn obgleich fie bier ihren Git und eine weltliche Berrichaft hatte, ift fie nie fo fraftig und machtig gewesen, baß fie ben Reft von Stalien hatte erobern und beherrichen tonnen. Und boch ift fie wieder von ber andes ren Ceite nicht fo fcmach gemefen, daß fie, aus Furcht ihre weltlichen Besitzungen zu verlieren, nicht irgend eine Macht batte aufrufen tonnen, die fie gegen ben fcutte, ber etwa ju machtig in Stalien geworben mar; wie man in ber Gefchichte aus vielfacher Erfahrung feben fann, wie fie benn burch Carl ben Großen die Lombarben vertrieb, die gleichsam ichon herrn von gang Stalien maren, und wie fie in unfern Tagen bie Macht ber Benetianer burch bie Frangofen brach, und bann bie Frangofen mit Bulfe ber Schweizer verjagte. Da alfo bie Rirche nicht machtig genug mar Stalien gu erobern , noch einem Underen biefe Eroberung gestattete, fo verurfachte fie, bag es nie unter Gin haupt fam, bag es vielmehr unter meh reren Furften und Sauptern mar, worans eine folche 3mietracht und Schwache entftand, bag es babin fam, bag Stalien bie Beute nicht allein ber machtvollen Barbaren, fondern jedes Angreifers marb. Dieg banten wir Staliener ber Rirche

und Riemanben sonft ein). Und wer fich bavon recht augenschein, ich dberquagen wollte, der mighe bie Mach bestigen, bie Rirch wir ber bertemutiden Altoreicht im bie Anne ber Schweiger zu schiefen, ber einigen Welfer, bie in Religion und mitichte scher Debung im Sinne der Alten leben; und er wörde finden, das die sicherben Gitten beieß hose in Arger Zie jenes Land mehr zu Erunde richten wärben, als figend einer andre Begenbeit, die sich jemes der eigen fourter, Dierun sich gemadann ben bellen Sport und bie beigende Satyre im Fürften, wo er von ben geillichen Principaten spricht, und bie ich um ten in ber Volte berfügen woll "be-

Nullo; però che I pastor che precede, rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; perché la gente che sua guida vede pur a quel ben ferire ond' ell' è ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta é la cagion che I mondo ha fatto reo. e non natura che 'n voi sia corrotta. Soleva Roma che I buon mondo feo. duo soli aver che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed é giunta la spada col pastorale, e l'un coll' altro insieme per viva forza mál convien che vada: però che giunti, l'un l'altro non teme : se non mi credi, pon mente alla spiga; ch' ogni erba si conosce per lo seme. Di' oggimai che la chiesa di Roma per confondere in se duo reggimenti,

161) Le leggi son, ma chi pon mano ad csse?

100) Principe cap. 11. "As bloit uns üreig, son den gestlichen Krin.
rivaten un reben. Mie Schwierigfeten in Wayn gut biefe liegen in,
ber gleit vor liver Bestgenstuming; dem sie metben ermoerben entereber mit Zaprferie dere Gillel, erzelten fin dere proje die Cien und
eine das Andere; dem sie werden von dem herzetrachen ertgistien
Debenngen gestjart, was mad biefe find von der Wacht und unt, voh sie
Deife Stadten gehalten, mas man berie fichen und weden mit

cade nel fango, e se brutta e la soma. Dante.

Mit welchen Mitteln benft er nun biefer Corruption in Italien, und in feinem Floreng inebefoubere, abzubelfen? Rach ber herleitung und Definition ber lebel, bie wir von ibm vernahmen, burfen wir feinem Scharfblid fcon gutrquen, baf er im Mugemeinen eine Reformation ber Rirche ale bas Saupte mittel anfieht. Er bat 163) bie Reftauration ber Rirche burch Frangiecus und Dominicus ale eine folde Staatenberftellung bezeichnet; er bat fur; bor feiner Beit fo bebeutenbe Berruttun. gen, fo große Erichutterungen bes pabfilichen Unfebens, fo ungemeine Frivolitat ber Pabfte feiner Beit gefeben, baf er mobl eine neue Ummaljung in ber Rirche vorausfeben mußte, und baber in obiger Stelle eine Strafgeifel' anfunbigte, bie auch bald barauf aus eben ben Begeuden bie Rirche mit ibren Goldgen traf, bie er in eben jener und in anbern Stellen ale bies jenigen bezeichnet , die ihrer Ginfachbeit und Robbeit nach noch ber Religiofitat fabiger maren. Daß aber fein Italien noch eis ner Glaubenereform fabig fen, ober bag menigftene fein Rlos reng es noch fen, icheint er mit eben jenem Brrebum gu glauben, ben wir in feiner Erwartung ber Berftellung ber florentis ichen Republit finden. Er fubrt als feinen Beweis ben Sappnarola an 164), ben er einen großen und ehrfurchmurbigen

man mill. Mur tiefe geistlichen Farften haben Staaten, ohne sie zu verliedigen, haben Unterthanen, ohne sie zu rezieren, und weil die Cataten nicht verfeiheihr nerken, merben sie hienen nicht genommen, und weil die Untertjänen nicht ergiert werben, so kummens sie sich nichts um inen, und benden nicht daren und bennen sich gieben ihnen trennen. Mich dies fährenthumer allein sied sieder und zischlich. Wer die sie on einer oberen Macht geleich werben, die höher ist alle von einer oberen Macht geleicht werben, die höher ist als eine Oost einer oberen Macht geleicht werben, die beder ist ein verwegense und ammeljende Untertenden unt einem Wenischen fenn, karuber zu unterfuhren. Wer demuntert nicht bliefe Satzer, der nur eine Kline Kommis von dem Jufandes Komis bart bet nur eine Menthem dem Linken Komis von dem Jufandes Komis bart bet nur eine Klinen Komis von dem Jufandes Komis bart ben unter einer Menthem von dem Jufandes Komis bart ben unter einer Menthem von dem Jufandes Komis bart bei den dem ben bei dem ben den ben dem ben bei dem bei den dem bei dem bei

<sup>163)</sup> Disc. III, 1.

<sup>164)</sup> ib. I, 11. Non è adunque la salute d'una repubblica o d'un

regno avere un principe che prudentemente governi mentre

Mann nennt, in bessen Schriften er 169) Gelehrsamfeit, Klugheit und Geistesfraft rühmt, ben er zwar, seinen Briefen nach
keineswegs blind hulbigt (und wie sollte auch ein Mann wie Er einem Fanatifer ganz beitreten?) bem er aber wiederholt, besonders in seinen Decennalen 1667), großes ehrendes Lob ertheilt, und den er von Einer Seite her ehrt, wie den Cksar Borgia von einer auberen, weil er in Beiden Anlagen zu dem Einen Manne sindet, den er in und für Italien sucht, den er im Fürsten schildert, und in den Discursen nicht minder genau bezeichnet, wo, wie wir gleich horen werden, er auch über diesen

mantenga. E benchè agli uomini rozzi più facilmente si persuada un ordine e una opinione nuova, non è per questo impossibile persuaderla ancora agli uomini civili, e che presumono non esser rozzi. Al popolo di Firenze non pare essere ne ignorante ne rozzo; nondimeno da frate Girolamo Savonarola fu persuaso che parlava con Dio. Io non voglio giudicare s' egli era vero o no, perchè d'un tanto uomo se ne debbe parlare con riverenza. Ma io dico bene, che infiniti lo credevano, senza avere visto cosa nessuna straordinaria da farlo loro credere; perchè la vita sua, la dottrina, il soggetto che prese, erano sufficienti a fargli prestare fede. Non sia pertanto nessuno che si sbigottisca di non potere conseguire quello che è stato conseguito da altri; perchè gli nomini nacquero, vissoro, e morirono sempre con un medesimo ordine.

## 165) ib. I, 45.

166) Decennale I.

Ma quel che a molti molto più non piacque,
e vi fe' disunir, fu quella scuola,
sotto il cui segno vostra città giacque;
Io dico di quel gran Savonarola,
il quale afflato da virtu divina,
vi tenne involti con la sua parola.

Ma perche molti temean la ruina
veder della lor patria a poco a poco
sotto la sua profetica dottrina,
non si trovava a riunirvi loco,
se non cresceva, o se non cra spento
il suo lume divin con maggior foco.

garften nichts ambers lebrt, als mas in jener Abhandlung

In anberen Staaten nemlich bient ein anberes Berfahren bie ber Reform, wie wir oben verfchiebene Stufen ber Berborbenbeit gefeben haben. Bo gute Gitten berrichen, reichen gute Befete bin, ohne weitre außere Bewaltmittel, Befete und Gitten ju erhalten. Bang anbre Gefete braucht ein Staat im unfdulbis gen Raturguftanb, anbere ein Entarteter; verfcbieben ift bas Auftreten bes Romulus in einem unverborbenen Bolfe von bem eines beutigen Gefengebere in bem verborbenen. . In Stalien aber ift ber Cittenverfall fo groß, bag Machiavell, obgleich er bie Birtung religiofer und burgerlicher Gefebreform nicht fur unmbalich balt, boch beutlich einfieht, bag folche neue abttliche und weltliche Orbnungen auf bem friedlichen Bege ber Rebre und Ueberrebung nicht mehr einbringen tonnten; Die Berbefferung muß eine Buchtruthe feyn; und felbft in bem noch minber bemoralifirten Floreng brang Cavonarola mit feinen Predigten nicht burch und verfculbete felbft feinen Rall, weil er feine Baffen gebabt. Die Berftellung Staliene bangt von einer Berbefferung ber Berfaffung und bes Rechtsmefens ab, biefe aber tann nur gegen bie Sinberungen bes verborbenen Abele und Bolfe mit Gewalt und Mutoritat erreicht werben. Die Schwierigfeiten aber find auf jeber Geite ungebeuer, meil ber Gintritt einer Monarchie unter foldem Buftanbe ber Rationen fait unvermeiblich ift, und nur burch fie ber 3med erreicht werben tann. "Gollte ein Staat 167) im Buftanbe ber Demoras lifation frei bleiben , fo murbe nothig fenn , baf er ju allen Beis ten feine Orbnungen veranbernd bem veranberten moralifchen Buftanbe bee Bolfe anpagte. Dieg murbe entweber auf Ginen :-Solag ober nach und nach gefcheben muffen; beibes ift aber faft unmoglich. Gur bas lettere mare nothwendig , bag ein Beifer aufftanbe, ber bie Inconveniengen aus ber gerne und in ihrer Entftebung erforfchte; folder Danner finben fich oft in gangen, Rationen nicht Giner, und fanbe er fich, fo murbe er fein Bolf . niemale pon ber Gefahr eines lebels überzeugen, bas noch nicht

<sup>167)</sup> Disc. I, 18.

gegenwartig mare. Bum plotlichen allgemeinen Beranbern ber Staaten aber geboren außerorbentliche Magregeln. Baffen und Gemalt. Dief aber bat nicht minber Schwierigfeit; benn ein auter Menich wird fich nicht auf Roften feiner Moral jum Rarften aufwerfen wollen, und ein ichlechter wird, einmal Rurft geworben, nicht gut, uneigennutig, und gum Besten feiner Untergebenen banbeln wollen. Daber fcheint eine folde Reform to unenblich fcmierig, ja unmoglich ju fenn. Und follte es boch gefcheben, bag fie irgendwo eintrate, bann ift bie Ginfabrung einer Monarchie immer rathfamer, ale bie einer Republit, bamit bie burch Gefete nicht mehr gu' leitende Menge burch tonigliches Unfebn gezugelt werbe." Dieg ift vorlaufig ein Commentar ju bem Furften, wie er fich in ben Diecurfen finbet. Ben Machiavell's Anficht nicht überzeugt, ber febe ja gu, ebe er ibn eines Mangele an burgerlicher ober moralifder Burbe geibt, ob er fich nicht felbit auf Unmiffenbeit und Untennemif ertappe. Denn im Gang affer menfelichen Dinge begrundet ift bas Auffteigen ber Guteur von bem Gingelnen gu ben Benigen und bann zu ben Bielen, und bierauf ebenfo ber Rudichriet von ben Bielen zu ben Wenigen und von biefen wieder zu bem Gingelnen. Do wie in Stalien bie Demofratie bis auf bie unterfte Befe erichopft , wo ber Abel bas Sanpthinbernif aller Berbeffes rungen mar, mas blieb ubrig ale ein Pringipat! Riemals wird einer entarteten Daffe ein Beil anberemober fommen tonnen. ale von ber mobitbatigen Buchtrutbe und Strenge eines Gingels nen ober von einer Regeneration von Mugen, Und wer fich von ber Beiebeit ber Case bes Dadiquell recht lebenbig überzeugen will, ber achte nur auf bas Schidfal ber Ration, bie por einis gen Sabren ber Corei ber Sumanitat wieber ju einer fange verlornen Erifteng gerufen bat. Reine curopaifche Gultur, feine Milbe und Conceffion, auch feine getheilte Strenge, feine Rationalifirung eines jungen Ronige, und feine Beidheit ber Regentichaft wird biefem Botte jemals ju Ordnung und Gebeiben aufbelfen, fonbern wenn bien aberhaupt noch moglich ift. fo wird es nur burch Ginen folden gefcheben , ber burch fregerifde ober fonftige Autoritat bie Ration gur Bucht gurudgwingt. Ber auch bie Birtfamteit Rapoleone in Stalien, und fo vieles Une bere, mas bie neuere Gefchichte biefet, richtig beobachtet bat.

3

11:

2

3

1

3

1E

T.

1

bem wird man biefe Lehre Machiavell's nicht viel umftanblicher vorzutragen brauchen, um ihn zu überzeugen, daß sie alle alte, und neue Erfahrung als bewährt bewiesen hat 163).

Noch ning ich, ebe ich unsern Autor um ben Mann naher befrage, dem er die Rettung von Italien zutraut, auseinanderssehen, was aus Florenz werden soll, nach seiner Meinung. Denn da er überall in Florenz einen verschiedenen Grad von Berderbtheit findet, als im übrigen Italien, so fann er natürzlich nicht meinen, überall gleiche Mittel anzuwenden, und er ieht gerade eine Hauptschwierigkeit für einen solchen neuen Kürsten barin, daß man keine Regel angeben könne für sein Berschen, weil es sich nach dem verschiedenen Jufand der Moraslität richten musse. Dier haben wir nun ein höchst einsaches Document in Handen in seinem Discurse an Leo X. über die Resorm von Florenz. In diesem Lussabe fagt er, daß er nur zwei Wege kenne, auf denen diese Resorm zu bewerkstelligen sey. Ein halbes Fürstenthum, wie das des Cosmus von Medicis,

<sup>168)</sup> Besonders hüte sich jeder, abzusprechen, ohne gründliche Ersahrungen dagegen stellen zu tönnen, denn über dergleichen Dinge zu urtheisen — non e mpresa da pigliare a gabbo, —

ne da lingua che chiami mamma e babbo.

Con Dante empfand, unter freilich etwas anderen und nicht fo beingenden Umftanden, bas Bedurfniß eines rettenben Reformators lebhaft in jener herrlichen, Stelle im sechsten Gesange bes Purgatoriums

Ahi gente, che dovresti esser divota, e lasciar seder Cesare in la sella etc.

Und in der alten Zeit liegt in jenem fehr merkwürdigen Urtheile des Aristophanes über Alcibiades (in den Frofchen) gang dieselbe Ginsicht und, was noch iconer ift, gang derselbe Widerspruch des moralischen Abscheu's und der intellectuellen Ueberzeugung:

Eurip. Μίσω πολίτην, ὅστις ἀφελετν πάτραν βραδύς πέφυνε, μάλα δέ γε βλάπτειν ταχές, καλ πόριμον αυτφ, τη πόλει δ'άμηγανου.

Aesch. Ου χρή λέοντος σπύμνον εν πόλει τρέψειν ήν δ'επτράφη τις, τοις τρόποις υπηρετείν.

Der ift aber auch wie als Dichter unerreichbar und einzig, fo als Menich und Burger herrlich, und als Staatsmann ganz unvergleichlich icharf und ftreng in feinem Urtheil.

faugt in biefen Zeiten, wo Epanien und Franfreich Burger auf ttalienifchem Boben find, nichts mehr, benn feine Regierung marau fdmad, und bie Begenwart forbert Rraft. Gine balbe Republit taugt eben fo wenig, und fur eine entfchiebene im alten Sinne beben fich nur menige Stimmen. Er perichmabt alles balbe, und verlangt ein vollfommenes Rurftenthum ober eine vollfommene Republif, und weiffagt Allem anbern ein bochft furges leben, und ber Musgang bat feine Borberfagung aufs genauefte gerechtfertigt. Gin Pringipat in Floreng, bas fo viele burgerliche Gleichheit befist, leuchtet ibm nicht ein. Diefe felbe Meinung fpricht er in ben Discurfen aus ten), mo er behanntet. in einem Staate, mo Gleichbeit berriche, few fein Rurftentbum, und mo biefe feble, feine Republit ju machen , obne in beiben bie widerfireitenden Elemente von Grund aus zu vertilgen; bies fee Bertilgen fep wieder nur bie Cache eines feltenen, außere ordentlichen Mannes, und begbalb fep es ratblider, Die Gtage ten in bem naturgemägen Buftanbe ju laffen, und ba mo bie Republit urfprunglich ift, biefe ju erhalten. Machiavell eröffnet alfo bem Leo feine innerfte Meinung in biefem Muffate, unb ich muniche überhaupt, bag bie, bie ibn fur einen Rriecher und Schmeichler halten, biefen Discurs an Leo gang befonbere beach ten mochten. Er wirft vor Leo's Mugen bas Unfebn ber Des biceer weg ; lagt fic auf ben Borichlag eines Primipate nicht ein, weil bas Anordnen eines folden, ba wo eine Republit beilfam fenn murbe, eine Cache fen, bie "fcmierig, unmenfche lich und unwurdig fur jeben ift ber fur autgefinnt und ebel gehalten febn will." Er fett porque, baf leo geneigt fen, bie bemofratifche form aufrecht gu halten, boch aber welf er, wie er gang offenbergig ibm fagt, bag er ben Bunfch bege, fein Unfebn und feiner Frennde Cicherheit nicht minber gu erhalten. Dafur zeigt er ihm einen Musmeg auf eine Beife, welche bie feinfte Rlugbeit eines Beltmanns fdeint, und welche gleichmobl. wie ich gleich naber ju zeigen boffe, bie vollfte und reblichfte Meinung bes Machiavell ift. Much Er will bie alte Art ber Republif nicht wieber, und municht bie Bervielfachung ber Heme ter, bie viele Burger futtern, abgestellt ju feben. Er verlanat

<sup>169)</sup> Disc, 1, 55.

einen Genat von 65 Gliedern von 45 Jahr, in bem er patrigis iche Ordnung mit ber protaniemagigen Ginrichtung ber alten Signorie verbindet, und in ben er bie alten Gignoren, bie 8 della pratica und bie 12 buoni uomini verschmelgt. Stelle ber alten Siebenziger und ber verschiedenen Confeils fett er ein anderes von 200 Gliebern von 40 Jahren, wie bie voris gen auf Lebenslange. Diefe beiben Rathe follen Leo und ber Cardinal ernennen, nach ihrem Tobe aber bas Bolf. folle ein Rath von 1000 Gliedern bestehen, ber alle Memter bis auf jene burch Babl befeten folle, fpater aber fammtliche, wenn bie Mediceer tobt feven; wo auch noch andere republifanische Ordnungen eintreten fonnten. Much biefer ober einer anbern abnlichen Ginrichtung, die mehr ober minder ber venetianischen Berfaffung nabe fame, bat er anberemo 170) bas Bort gefproden, um bie Langfamfeit und Umftanblichfeit in ben gewohnlichen Republifen megguraumen, burch bie Autoritat ber Benigen, Die in bringenden Rallen ohne Beiteres verfahren tonnten; auch bier alfo eroffnet er feine unummundene Meinung. Gegen bas Ende bes Discurfes fucht er bann leo, ba er mit feinen Borfolagen nicht feinem Chrgeiz genug ju thun hoffen fann, mit ber Aussicht auf ben bochften Rubm in ber Rachwelt einzunehmen, und er zeigt ibm bie Rolle eines neuen Furften und Reformatore in feinem Ginne an. "Idy glaube, fagt er, baß bie größte Ehre, bie bie Menfchen erlangen fonnen, bie fen, bie ihnen freiwillig von ihrem Baterlande gereicht wird; ich glaube, baf bas grofte Gute und bas Gott mobigefalligfte, bas man thun fann, jenes fen, bas man feinem Baterlande erzeigt. Rein Menich ift jemals um irgend eine Sandlung fo gepriefen worden, ale jene, bie bie Gefete und Ginrichtungen ihrer Staaten reformirt haben; biefe merben nachft ben Gottern ale bie Erften genannt, und ba nur wenige gemefen find, welche Gelegenheit gehabt baben, bieg ju thun, und febr wenige, bie es ju thun verftanden haben, fo ift bie Bahl berer bie es mirtlich gethan haben febr gering. Und biefer Ruhm ift von folchen Mannern , die nie Unbred ale Rubmwurdiges angestrebt baben, fo boch geschatt worben, daß fie, wo fie nicht in ber Birflich-

10

3

1

1,5

ij

ŕ

1

1

411 127

ľ

ģ

į

Ė

ľ

10

3

挡

5

<sup>170)</sup> ibid. I, 34.

teit einen Staat ordnen fonnten, es in ihren Schriften gerhan daben, mie Briftbetles, Plato und viele Andere, die der Wette geigen wollten, das wenn sie nicht wie Colon und Phorng eine Republif ju geinden vermechten, es ihnen dazu nicht am Brijfen, sonderen an der Celegarcheit magelter, ihre Kenntniß gestend zu machen. Kein größeres Geschenf tann also der Jeimmel einem Menschen mochen, noch som er ihm eine glore reichere Bahn vorzeichnen als diese; und unter so vielem Gegen, den Gott Eurem hause und Burer Aesilgfeit inobesondere were hen ließ, ist der der größere, das er tach Macht und Geschen beit gegeben bat, End unsterfilch zu machen und auf biefe Beiste der Mund Eures Verfer und Blenn weit zu überschein.

Fragen wir unfern Dadiavell endlich nach bem Danne. ben er braucht, um bie Freiheit und Bereinigung von Italien und feine Rettung vom fremben Jode auszufubren', fo braucht er, ba er an ber Doglichfeit eines folden Unternehmens faft verzweifelt, einen Menfchen von folder Große, ber auch verzweifelte Dittel nicht ident. Die Rrantbeit bes italienischen Staateforpere batte an febr um fich gegriffen , ale baß fie furber noch andere ale mit Reuer und Comert ju vertilgen gemes fen mare. Babllofe Berfuche maren gemacht; überall febite es an Ginficht und gutem Billen, ober an Rraft. Der Priefter, ber von ber Rangel berab mit feinen geiftlichen Baffen fur eine neue Ordnung ftritt, batte fich felbft ine Berberben geführt; jener Andere , ber vom Throne berab meltliche Baffen verfucht batte, batte uber Stalien Unbeil gebracht; bie funftliche Dofitil eines Corengo, "bie erft Borte fucht und bann Thaten," batte ben Untergang Staliens aufhalten, aber nicht binbern tonnen; feiner ber alten Throne Staliene ichien Dachiavelli bas große Bert magen ju wollen ober ju fonnen. Er verbammte bie labme Staatefunft feiner Sofe, und Die ungebeure Befunfenbeit und Charafterlofigfeit ber Menfchen feiner Beit . bie abnlich mar wie beute, mo man fich an jebe fraftige Erfcheis nung mit Erwartungen flammert; und haben wir in unferen Zagen unter nicht unabnlichen Berbaltniffen bie Rraft in Rapoleon bewundert, marum follte nicht Dadiavelli mit abulider Cebnfucht auf febee Judivibuum bliden, bas ibm irgend eine Rabigfeit fur fein 3beal offenbarte. Die alten legitimen Rurften find

ibm zu matt fur feine 3mede; er braucht berbe Dittel, wie er fie jum Theil von Cafar Borgia und Caftruccio Caftracani batte anmenben feben , Leuten , bie es einfaben , baf bas Bolf feiner, Freiheit mehr fabig mar. Dachiavelli taufchte fich nicht mit bem Babn von Republifen , fo republifanifch er mar; er meiß, "bag es ebenfo fcmer ift, ein Bolf frei gu machen, bas Offape fenn will, ale zum Effaven bas anbere, bas frei fenn will" 171). Gein Muge ift alfo auf folde Emportommlinge mie jene genannten gerichtet, bie mit ber notbigen Beringachs tung ber Meniden und Sarte und Strenge bes Charaftere nur Achtung por Staatswohlfahrt verbinden ; folde Emportommlinge nennt er 'n eu e Gurften, und ein folder neuer gurft ift fein Principe; überall, wie es icon im Ramen felbft liegt, eine ephemerel Berfon, Burbe und Antoritat "), benn ber abfolnten herricaft, Die er in ibm als Staategrunder ertennt, ift er aberall fonft in einem einmal geordneten Staate ber erflartefte Gegner 178). Es ift ein eben fo großer Digverftanb, wenn man alaubt, er meine mit feinem Principe einen Rurften idledebin, ale wenn man fagt, er bezeichne bamit einen Iprannen , und mer feben will, wie ju feinem Principe fein Begelff von Tyrannen, und wie ju ibm fein Begriff von einem guten legitimen Monarchen paßt, ber lefe bas gebnte Rapitel im erften Buche ber Discurse und vergleiche es mit ben Bugen, bie er in einem neuen Rurften lobt ober munfct. Gein neuer Rurft ift vielmehr ein Gefengeber, ober noch beutlicher ein Reformator, und gmar ein bemaffneter Reformator; und will man eine flare Borftellung von bem haben, mas fich Das dianelli unter einem pollfommenen Reformator benft, fo betrachte man bie Cache fo: Da bas Regiment biefes feines neuen Rutten porübergebend fenn foll, wie bie Rolle bie bem leo X. in Rloreng jugetheilt und alfo in vollem Ernfte und feineswege

<sup>171)</sup> Disc. III , 17.

<sup>\*)</sup> Dies geht aus vielen Stellen, mit am beutlichften aus ber unten Rote 185 citirten, bervor.

<sup>172)</sup> Arte della guerra, lib, I. I regni che hanno buoni ordini non danno l'imperio assoluto ai loro re, se non negli eserciti etc. und se an vielen Orten.

aus Schmeichelei jugetheilt ift; ba er nur mit einer icharfen Bflugicar ben miberftrebenben Boben urbar machen foll fur eine Saat von Bucht und Drbnung, aus ber neue Freibeit und neues Glud gebeiben foll; ba er fomit neue Befete und eine Staateverfaffung icaffen, und bie biefe bem Bolfe eingenotbigt find, ben Staat und bie Gefete reprafentiren foll, Er gang allein, um ber Confequeng und Ginbeit ber Musubung willen, fo muß er fich jur Sobe einer moralifden Berfon erbeben, bie ben Staat barftellt, und an feine Politif mirb eben fo menia bie Anforberung ber Moralitat gemacht, ober man ift barin fo nachfichtig, wie man es gegen bas Abstractum eines Ctaate, gegen bie fogenannte Politif biefes ober jenes Reiche ift. Da nun in aller Staatsmeisbeit und Confequent bes Berfabrens bem Dadiavell ber romifde Staat, ober ber Genat, ber ibn reprafentirte, Dufter ift, fo find bie romifchen Staatemarimen, wie in feiner imaginaren Republit, fo in feinem ibeellen Reformator, biejenigen, nach benen er verfahren foll. Das Moralifche alfo fommt bier gar nicht ober wenig in Betracht, benn Dachiavelli wie feine gange Zeit ift barin Opposition gegen bie frubere, bie gwifden Politit und Moral noch nicht fcieb. 36 habe oben icon feiner ausbrudlichen Bermabrung ermabnt, bag er einem eigentlich guten Denichen biefe Rolle zu fpielen nicht jumuthen fann; und bier fuge ich noch bestimmtere Borte aus ben Discurfen 178) bei. Er fagt bort, bie Mittel bie ein neuer Furft angumenben babe, um bas Reuerworbene ju behaupten, fenen bochft graufam, und wiberftritten allen driftlichen nicht nur, fonbern auch uberhaupt allen menfchlichen Gefeben; und jeber Denich mußte fie lieber vermeiben und als Privatmann leben wollen, benn ale Ronig unter foldem Ruine ber Dene fchen. Ber aber einmal biefen Beg betreten babe, muffe in bieg nothwendige Uebel ber Unwendung folder Mittel fich finben. Gewohnlich aber griffe man ju halben Dagregeln, bie bochft verberblich fenen; benn bie Menfchen mußten meber gang gut noch gang bofe gut fenn, und er lagt merten, bag bie Große, bie in biefem Falle boch in Mudubung bee Bofen gelegen fenn tonne, bie Benigften ju faffen vermochten. Sier ift es flar

<sup>173)</sup> Disc, I, 26.

genug, bag fein Principe feine Schmeicheleien enthalt. Da er Die Begriffe von einem loblichen Furften und einem neuem icheis bet . fo beift es wirflich einem Menfchen von humanitat und Tugend fchlecht fcmeichlen, ibm bie Rolle eines folden Dannes angubieten; und bieg nicht ubel gu beuten, verlangt ichon eine große Ceele. Der lobliche und legitime Rurft icheint ibm unter allen Menfchen ber preismurbigfte; allein in feinem Principe will er erflarter Beife zeigen, wie ein neuer Furft fenn muffe um ju feinem Biele ju tommen, nicht wie ein jeber Rurft fenn folle 174). Boll von ben Regierungegrunbfagen bee romis fchen Cenate, voll Renntnif bes Beburfniffes und ber Ratur bes Bolfes, bas er beffern will, leiht er bier einem Gingigen, in bem fic alle Etrablen bes Staats concentriren follen, alle jene Rlugbeiteregeln und Gewaltmittel, bie vielleicht, feitbem bie Athener ben Rath bes Themiftocles verschmabten, nie wieber ein Corpe von Regierenben verschmabt bat. Bie follte er biefe Tugenden, auf Ginem Saupte vereint, biefe Rraft, von Ginem Billen in Bewegung gefest, nicht fur beilfam fur fein ganb anfeben, wenn nur fein Principe jebes Uebermag vermeibet, gegen bas er fich in jebem Rapitel biefes Buches erffart, mobl ju merten aber nicht allein gegen bas leberman bes Bofen, fonbern auch gegen bas bes Buten, von bem er in feinen Beiten fo manche uble Unwenbung gemacht fab-

16

: 5

15

ŕ

<sup>174)</sup> Princ. 15. E perché io so, che molti di questo hauno scritto, dubito, scribendone ancor io, non esser tenuto presuntuoso, partendomi, massime nel disputare questa materia, dagli ordini degli altri. Ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che all' immaginazione di essa; e molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai visti, ne conosciuti essere in vero, perche egli e tanto discosto t. come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua; perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che 45 rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, ed usarlo e non usarlo secondo la necessità-

Aber vielleicht zweifelt ber lefer, ob biefes bas mabre Bilb non Machiavell's Gurften fen. Drufen wir baber feinen Brincipe naber und betrachten wir feine Dufter, Die nicht trugen tonnen. Er bolt im fechften Rapitel Die großen Beifpiele, an benen er feinen neuen Rurften fpiegeln will, aus bem MIterthum, und nennt einige Furften und Gefeggeber , bie burch eigne Rraft und Baffen Staaten gegrundet und erhalten haben. Er begeich. net ben Thefeus, ber bie getrennten Athener vereinte; ben Enrus, ber bie unterbrudten Berfer von bem Jode ber Deber bes freite ; ben Romulus, ber auf fintenben Reften fruberer Bolfer ein Reues erhob; ben Dofes, ber bie Juben aus ber aanptiichen Eflaverei errettete. Bei ihnen fieht er bie Rraft (virtu), Die bie gegebene Belegenheit, Die berrichende Schmache mit ei. ner neuen Starte ju erfegen, ju ergreifen verftebt, und bie bei Ginführung der neuen bierbin abzwedenden Berordnungen und Ginrichtungen mit eben jenen Sinderniffen zu fampfen bat, Die er bei abnlichen Unternehmungen auch in Italien findet. Dies felben Schwierigfeiten alfo trafen auch biefe Beroen mit ihren neuen Gebrauchen; und nur barum ichlug ihr Beftreben nicht febl, weil fie fich von aller fremden Sulfe abthaten, von Unberer Gute nichts hofften, und nur auf ihre eignen Baffen nertrauten. Diefe eigne Rraft ifte ausschließlich, Die fie gu Muftern feiner neuen Surften bilbet; und er bebt fie recht ausbrudlich bervor, weil er mobl fieht, bag feinen Stalienern, Die ungefahr biefe Bege betreten hatten, eben fo viel Mangel an Starte, Talent und Rechtschaffenbeit anflebte, als jene Ueberflug baran batten, und bag bei ben Alten ebenfo bas Glud, ber Bufall, bie Umftande und frembes Butbun menig balfen, wie bei biefen meift Alles. Darum eben verfehlten alle Reueren ihren 3med, weil fie nicht bie Dacht batten, ben Reib und bie Difigunft berer megguraumen, bie fich gu allen Beiten aller Berbeffrung entgegenfeben merben, und bie, menn es nicht anbere moglich ift, mit bem Schwerte meggeraumt werben muß. Savonarola fannte biefe Rothmenbiafeit febr aut, auch Gobe. rini fannte fie; allein ber Gine batte feine Baffen und marb von feinen Unbangern, Die fie batten, nicht verftauben; ber 21nbere glaubte , weil er mit Baffen ben Reid nicht befiegen mollte. bieg mit Gute, Milde, Boblthaten und mit ber Beit ju erreis

den; er mußte aber nicht, "baß fich ble Beit nicht erwarten laft, Die Gute nichts ausrichtet, bas Glud wechfelt, und bie Bodbeit fein Befchent finbet, bag fie befanftigt" 176). Go fie-Jen fie beibe. Aber Dofes fant, ber Gottberufene, weil er Baffen hatte, weil er (wie jeber einfehe, ber die Bibel mit Berftand lafe) begriffen babe, bag er jenen Beift ber Biberfete lidfeit unter feinem Bolte mir bem Schwert ausrotten muffe. falle er etwas Gutes mirten molle. Und in bem ftrengen, feibit graufamen Berfabren biefes beiligen Mannes mar fo menia etwas Gottlofes und Berruchtes, bag er vielmehr murbig gehalten warb, mit Gott ju reben 176), ber ibm feine Ginrichrungen gab; und Gott felbft ift es, ber ibm gebot bie Baffen ju brauden ober wie mir fagen murben, ibm gebot es ber unausmeichliche 3mang ber Berbaltniffe. Und wenn es bier icheint, ale ob bie übelberufene Doctrin vom beiligen ber Mittel burch ben 3med gelohrt werbe, fo muß ich gleichwohl bemerten, bag obzwar Madiavelli biefen Grundfat bier und ba ju lebren icheint 177), er ibm boch nicht unbedingt bulbigt, und bieg feben wir im Berfolg 178), mo er von Mgathocles und Cafar Borgia fpricht. Beit entfernt, wie man gewöhnlich annimmt, ben lettern grabeju ale Dufter neben feine genannten Alten ju fiellen, fest er Beibe vielmehr biefen entgegen, ben Ginen ale ben, ber mobl in feinem Berfahren bie berrlichften Unlagen gezeigt, aber in ber Sauptfache abwich; ben Unbern grabebin ale einen ber

2

ıı.

ż

<sup>175)</sup> Disc. III, 30.

<sup>176)</sup> Princ. c. 6.

<sup>127)</sup> Princ. c. 18. Faccia adusque un priucipe conto di vincere e mantenere lo stato; i messi aramano sempe giudicati norrevoli; e da ciascuno lodati; perché il volgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l'evento della coasi e nel mondo non e se non volgo, e i pochi ci hanno luogo grande gli assai non hanno dove appoggiaris. Idenno principe del presenti tumpi, quale non e bene nominare, non predica mai altro che pacce e ficle, e dell' uno e dell' altra e minicissimo, e l'una e l'altra, quando c' l'avesso osservata, gli archbe piu volte tolto e la riputazione e co stato.

<sup>178)</sup> ibid. cap. 7. 8.

nicht burch virtu fonbern burch scelleratezza jur herrichaft gefommen mar. In jenen Dannern ift bie eigene Rraft bie fie gegen ibre Biberfacher erhalt, und fie jugleich auf bie geiftige Bobe bebt, auf ber fie bie Berbaltniffe ber Menfchen fo uber. ichauen, bag fie uber moralifche Grupel nicht mit fich und ibe ren Sanblungen, bie rebliche Zwede baben, in Zwiefpalt geras then, biefe Rraft, fage ich, ift in jenen Dannern bas einzig Bezeichnenbe und Charafteriftifche; an Cafar Borgia preift er große Rraft, rubmt feine Berfahrungemeife ale nachahmunge. werth, infofern er ibn uber fleine Rudfichten erhaben und in feiner Sandlungeart confequent fiebt, und infofern er in bie Romagna Kriebe Giderbeit und Gintracht gurudführte 179). Er empfiehlt feine Beife Allen, bie in abulicher Lage abnlich banbeln wollen, er gielt barauf, bag er bei feinen Planen und in feiner lage nicht anbere bandlen fonnte, und fagt 180), mer es fur nothwendig balte, fich in feinem neuen Rurftentbume Freunde ju ermerben und fich por Reinden ficher ju ftellen, ber habe bas Mufter nabe por fich. 216 Dufter nennt er ibn benen, bie mit Glud und mit ben Baffen Unberer ein Reich erwerben wollen, mit ben ausbrudlichften Borten. Dief aber ift weit nicht bas Biel feiner Reformatoren und feiner Alten Bei-

<sup>179)</sup> ibid. c. 7.

<sup>180)</sup> ibid. e. 7. Raceolte adunque tutte queste azioni del duca, non saprei reprenderlo; anzi mi pare, come ho detto, di proporlo ad imitare a tutti coloro che per fortuna e con le armi d'altri sono saliti all' imperio. Perchè egli avendo l'animo grande, e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti; e solo si oppose ai suoi disegni la brevità della vita di Alessandro e la sua infermità. Chi adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi degl' inimici, guadagnarsi amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere dai popoli, seguire e riverire dai soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo c grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infidele, creare della nuova, mantenersi le amicizie de' re e dei principi, in modo che ti abbiano a beneficare con grazia o ad offendere con rispetto, non può trovare più freachi esempi che le azioni di costui.

fpiele. Er ftellt baber im fiebenten Rapitel ben Bergog biefen entgegen, ale einen folden, ber gegen bie Sauptvorschrift gefeblt, bie er in feinen Discurfen am Beisviel bes Romulus bis auf die blutigfte Confequeng predigt, bag er als Reformator allein fteben muß und auf eigner Rraft ruben. Auch in Magthocles erfennt Machiavelli bie Auszeichnung und Rraft; boch emport ibn bie Graufamfeit, und bas Ermorben ber Burger, ber Berrath an Freunden, Die Treulofigfeit und Gottlofigfeit, was alles mohl Berrichaft, aber nicht Ruhm erwerben tonne. Seine Unmenschlichfeit und Ruchlofigfeit lagt nicht gu, ibn un. ter jene Manner ju gablen. Doch rubmt er auch von ibm, er habe die Sicherheit seines Reiche gegrundet. Dieß fen, fagt er, burch bie gute Unwendung feiner Graufamfeit erfolgt, zweifelt aber, ob man gut angewandt etwas Schlechtes nennen fonne, bas jum Guten fuhre 181). Dieß zeigt aber flar, bag Machiavelli nicht jedes Mittel bas ju einem Buten fuhrt, vertheidigt, und nicht immer. Und in ber That forbert er ein gewisses Mag in ber Unwendung ber Barte (indem fonft auf feine Beife abzusehen ift, wie fich Agathocies von Borgia untericheide) und billigt fie außerdem nur bann, wenn jedes anbere Mittel erichopft ober untauglich ift; ober, um ein anderes Epruchwort, aber in einem etwas geanderten Ginne, ju brauchen, wenn bie Roth aus ber Unwendung berfelben eine Tugend macht. Co erflart fich g. B. fein fonft febr auffallender Saf gegen Cafar, ber gang ber Mann feiner Unficht mar; allein in jener Beit, Die noch fo große Republifaner batte, fieht er noch nicht bas Bedurfnig fo bringend. Er will ben Bolfshag überall von feinem Rurften vermieden miffen, er will Gefete und Ordnung

<sup>181)</sup> ib. c. 8. Credo che questo avvenga dalle crudeltà bene o male usate. Bene usate si possono dire quelle, se del male è licito dire bene, che si fanno ad un tratto per necessità dell' assicurarsi, e dipoi non vi s'insiste dentro, ma si convertiscono in più utilità dei sudditi che si può. Le male usate sono quelle, le quali ancora che nel principio siano poche, crescono piuttosto col tempo che li si spengano. Coloro che osservano il primo modo, possono con Dio o con gli uomini avere allo stato loro qualche rimedio, quale ebbe Agatocle; quelli altri è impossibile che si mantengano.

mit jedem Mittel burchgefest haben; fein Gurft ift ein ftrenger, bemaffneter Gefengeber, fann aber nie ein burchaus ichlechter Menich, braucht aber auch fein moralifcher Gerupulofer gu fenn; das Bermeiben bes Ruchlofen genugt , bas angftliche Unbangen an ber Alltagemoral fann er nicht brauchen. Er will Rurforge gegen alle Uneinigfeit, demnach foll fich fein Furft aufs Bolf finten 182), bas unter Leitung eines fraftigen Rubrere guverlaffig und fest ift, er foll fich alfo bas Bolf gewinnen, und bazu genügt auch ichon ber Schein von Ruhm und Glang. -Daß er ftete in bem Ginen bie gange Staatefunde vereint benft, zeigt, bag er in feinen Beifpielen und Muftern jeden Augenblicf bas Berfahren von Republifen anführt. Die gefuntene Rraft fann fich am erften und leichteften in Ginem wieber aufraffen, ber bie Refte alle in fich ju concentriren verftebt, ber fie mit neuen Satungen und neuen Baffen festigt fur bie fichre Bufunft bee Bolfes Rom ift in allen Dingen bas Mufter feis nes Gurften. Es ift ber Grundfat von Rom und von feinem Furften, es fur fing und erlaubt angufeben, mit Betrug gum Biel ju gelangen; es ift um fo erlaubter, je offner ber Betrug ift, und biefe Maxime ift in Sandel und Bandel noch beute gut italienifch. Gein Furft ift ibm in feinem Ctaat, ber immer in Zwiefpalt, Uneinigfeit, Berriffenheit gedacht wird, mit der Ginen frevelnden Parthei ber Gegner alles Guten im Rriegszustand, und ba gilt jeder Bortheil; fowie uberbaupt von diefem Furften faft Alles ju feinen Gunften ans geführt merden barf, mas man gur Bertheibigung bes Rries ges fagen fann. Thaten vor Borten, und Accomadation ber Borte nach den Thaten empfichlt er Staaten und Furften 188). Ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror, ut cogitetis magis quid agendum nobis, quam quid loquendum sit; facile erit, explicatis consiliis, accommodare rebus verba. Den im Glud und Unglud gleichen Charafter, ben er in Rom bewunbert, fordert er an feinen Furften. Bo er am Schluf bes zweiten Buche ber Discurfe an Rome Beifpiel zeigt, bag ein frafriger Staat nie Frieden und Freundschaft mit Weld fauft, ftellt

<sup>182)</sup> ib. c. 8, 9,

<sup>183)</sup> Disc. II, 15.

er bie neuen Staaten wieber in Gegenfat, und weift ben Retter auf Rome Beifpiel. -,, Jeben Tag, fagt er, fieht man munberbare Berlufte und Ermerbe. Bo bie Menfchen wenig Rraft haben, zeigt bas Glud feine Macht, und ba bieg veranberlich ift, fo mechfeln die Staaten hanfig und merben fo lange meche feln, bis Giner aufftebt, ber vom Alterthum lernt, fenes Glind bergeftalt zu bandigen, bag es nicht mehr mit jedem Umlauf ber Conne feine Macht zu zeigen vermoge." Um es mit Ginem Borte ju wiederholen, Roth fennt fein Gebot, ift ber Grund. fat bes romifchen Senats und ber feines Rurften. Und obaleich ich weit entfernt bin, wie übrigens Machiavell nicht minber ift, Diefen Grundfat vor jebem Richterfinhl vertheidigen ju mollen, fo muß man both gefteben, bag ber Blid eines großen Mannes auf bie Weltordnung in biefer Sinficht gang ungemein verführerifch ift; man muß befennen, bag bie größten Manner aller Zeiten ben Gott im Rleinen ju fpielen fo febr liebten, und bag eine eigenthumliche Eigenschaft bes Gemuthe baju gebort; bie leiber mit fo umfaffenben Ginfichten und Erfahrungen febr felten verbunden ju fenn fcheint, um in bem Dunfel, ber Borfebung Scepter gu theilen, und in bem vermeffenen Gifer bes Entwurfe ber Unterjodung und Berfchmelgung ber Rationen fich gu befinnen, bag gerabe in folden Zeiten allgemeiner Ummals jungen am fichtbarften ber Menich ber leitenben Gottbeit jum Berfzeug bient, "bie die fubuften Entwurfe ber Ronige, ihr Spiel, wenn nicht ihr Spott, gern an ben fcmachften gaben lenft", mas Cafar Borgia's eigene Borte febr fcon bezeichneten, die er nad Julius II. Wahl zu Machiavell fagte: Er habe alles erwogen, mas ans feines Batere Tod entfteben tonne und habe fur Alles Ausfunft gefunden, nur habe er nicht bebacht, baf bei beffen Tobe auch Er tobtlich frant fenn wurde. Bergeffen wir auch nicht, bag felbft ber Grundfas, bie 3mede beiligten bie Mittel, nicht gradebin mit Bergensgute unvereinbar ift, und bag unfer gefühlvoller Dichter und bie bestaunten Charaftere eis nes Dofa und Mortimer bat zeigen burfen, die boch eben auch biefer Marime folgen. Bir feben alfo ben Machiavell auf ber Bobe ber Manner, bie er fur Stalien fucht, und weit entfernt, daß er, wie feine Gegner fagten, die Befanntmachung bes Principe bereut habe, mas ichon beghalb unmöglich ift, weil er bei

feinem Leben gar nicht befannt wirb, rebet er im Gegentheil in feinen Briefen gang rubig und falt bavon, ja mit einigem Bobl. gefallen. Er fcreibt an Bettori 184): "3ch habe bas was ich aus ben Unterhaltungen mit ben Alten profitirt babe, aufgefest und ein Buchlein de principatibus verfertigt, wo ich mich fo viel ich fann in ben Gebanten über biefen Gegene Rant verfente (bie Doctrin mar ibm alfo gar nicht fo ge-(laufig ; indem ich burchgebe, mas ein Principat ift, welche Urten beffelben es gibt, wie fie erworben, erhalten und verloren merben; und wenn euch irgent eine meiner Grilleufangereien gefiel. fo burfte euch biefe nicht miffallen; auch burfte fie einem Rurften und befonbere einem neuen Rurften nicht unangenchm fepn." Much ift bie eble Begeifterung, mit ber er im Schlufeapitel bes Buches bie Debiceer zu bem großen Gefchafte, zu bem ibneu ber himmel mehr als allen Aubern bie Gelegenheit- geboren, aufruft, mabrlich nicht bie Sprache eines Unentichloffenen, ber mit fich ober feinem Gegenstanbe nicht einig mare. Er fonemt bier auf feine erften Dufter gurud. In Stalien 185) , geigt er, fen bie Sclaverei ber Juben, bie Unterbrudung ber Perfer, bie Bertheilung ber Atbener. Stalien ruft flebentlich nach einem

<sup>184)</sup> In jenem schon oben theisweise übersetten Briefe aus seiner Billa.
185) Pinc. c. 26. Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia cor-

corse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia correvano tempi ad onorare un principe nuovo, e se ci era materia che desse occasione ad uno prudente virtuoso d'introdurvi nuova forma che facesse onore a lui e bene alla università degli uomini di quella, mi pare concorrano tante cose in beneficio di un principo nuovo, che io non so qual mai tempo fusse più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtu di Moisè, che il popolo d'Israel fusse schiavo in Egitto, ed a conoscere la grandezza dell' animo di Ciro, che i Persi fusscro oppressati dai Medi, e ad illustrare l'eccellenza di Tesco, che gli Ateniesi fussero dispersi, così al presente, volendo conoscere la virtà di uno spirito italiano era necessario che l'Italia si riducesse al termine ch'ell' è di presente, e che la fusse più schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersi che gli Ateniesi, senza capo, senz' ordine, battuta, spogliata, laura, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine.

Greetter, es bedufe nur bes Einen, ber bie gafine ergriffe. Gener Alten Beifpiele balt er ibnen vor Augen, nicht bas bes Galen Borgia; ihr haus fep von Gott beganftigt, wie jene; grecht fep bie Sache, benn fie fep noth wendig; from it Auffen, benn außer ihnen fep Berpweiflung 1803; bie Schwierigleif gegering, und bie Stimmung ber Bolter bochfie guntig, Gin frastvolles haupt mit guten Befeben und remissen Monffen werbe bie Berte bes Baterlands berftellen.

Ueberbliden wir nun feine gange lebre von bem Buftanbe und ben Musfichten Staliens, fo begegnen wir wieber ber eigenen Bemerfung , die wir icon oben gemacht: halb ruht biefelbe auf unumfidflichen Erfahrungen und richtigen Folgerungen, balb auf ichmanfenben Unglogien aus bem Alterthum und ben Defiberien feines Bergens und feines Patriotismus. Die gange Beit, bas gange Europa fampfte, ober begann fich vorzubereiten jum Rampf mifden volfethumlichen und abfolutiftifden Ordnungen. Die Bewaltherrichaft aber hatte ben Rampf begonnen, ju bem bie Rahmheit bee Sahrhunberte, und befonbere in ben Cublanden bie Berborbenbeit bes republifanifden Lebens in Stalien, Die Musartung ber Briftofratie in allen romanifden Diftricten, und Anbered, einind. Daber bie vielfachen Berfuche gu neuen Principaten in Stalien, baber bas gludliche Unternehmen Ferbinanbe bes Ratholifden in Spanien, ben Dachiavell ausbrudlich als einen folden neuen Rurften bezeichnet, und beffen Berfuch nach. ber uber alle Staaten Carle V. ausgebehnt marb, und mit ben abnlichen Dagregeln und berfelben Tenbeng Frang bes Erften in Frantreid, Beinriche VII. in England, und jener Pabfie sufammentraf, bie ber Rirche ibren aften Glang wiebergeben wollten. Die lettern riefen querft bie Reformation bervor, biefe jumichft ben Biberftand ber protestantifchen gurften gegen Carl V , bann ben Rampf ber Rieberlanber gegen Spanien und fo fort bie großen Bewegungen in Franfreich und England. Go große Ummalgungen im politifchen leben Europa's, bie noch größern nur erft ben Beg babnen follten , erfolgten aus ber Erneuerung und Belebung ber Gefinnungen bes Mitertbums; bas bat Das diavell, noch ebe eine Bluthe ober Frucht ju feben mar, aus

<sup>186)</sup> Pia arma quibus nisi in armis spes est. Livius.

bem Reime geweiffagt. Er fab, bag eine lebenbige Erneuung ber alten Ibcen nothig mar, er erfennt auch, bag fur biefe in Germanien ein befonders gunftiger Boben mar; allein er fucht fie nicht auf bem Bege, auf bem fie bie nordischen Rationen erlangt haben, burch herftellung und Aufnahme ber alten Lites ratur, aus welcher ber Beift ber Alten in die neuen Gitten und Gebrauche fich umwandelnd und accommodirend überfliegen fonnte, fondern er predigte, unbefummert um moralifche und intellectuelle Erziehung, von ber er, ba fie in ben Sanben ber Priefter mar, nichts erwarten fonnte, blos bie Berpflangung ber Staates und Rriegelehre ber Alten, benft aber biefe feinesmege ale eine blinde Aufnahme bes vormale Ueblichen, fonbern auch ale Accommodation and Reue. Gleichwohl aber gieht er bier die Grenglinie nicht icharf genug, und behauptet und vertheibigt eine Aehnlichkeit und Gleichheit ber Menschen aller Zeiten, bie er fich allzugroß bachte, weil er feine gange Menfchenkenntnig im Grunde nur bem alten und neuen Stalien bantt, und bie er schwerlich als fo allgemein anfab, bag er eine fo felbstanbige Regeneration best alten Lebens, wie fie in Deutschland Ctatt batte, fur moglich, ober wenn fur moglich, fur erfolgreich gebalten batte. In Italien nun, mo er gerabe bas Alterthum von feiner hiftorifchen Geite ber wieder einfuhren will , vermißt er ben Ginn fur bie alten Ibeen und bie Rraft fur bie alten Thaten 187), benn die schmache und unwiffende Ration bielt bie Berfahrungsart ber Alten fur unmenschlich, ober fur unausfuhrbar in neuerer Zeit, und die Staaten legten fich auf Induftrie und Sandel, ftatt auf Rrieg und Baffen. Dennoch balt er bie Rudfebr Staliens unter ein Principat und eine baraus entftebenbe nene burgerliche Orbnung, und fogar die Rudfehr von Rloren; jur Republit fur moglich. Sier alfo taufcht ibn fein Patribtiemus, benn in nuchternen Mugenbliden lacht und fpottet er felbft bes namlichen Gebantens, ben er in feinem gangen leben und allen feinen Schriften nicht aufgab. Aehnlich ifte mit feinem Rurften. Er erwartet eine Gefetgebung nach einem ibealen Dufter; er nennt Romulus und Mofes; er felbft weiß, wie ungebeuer bie Rluft ift gwischen einem Gefetgeber unter roben

<sup>187)</sup> Disc. I, 39. II, 27.

Œ

1

3

'n

1

Ε

į

5

5

ď,

į

1

1

Bolfern, bie jeden Gindruck annehmen und einem andern unter perdorbenen, Die jedem Gindrud miderftreben. Gleichwohl, ba er and bort Elemente bes Wiberftands beobachtet, fo nimmt er fic idledtweg fur bie Gleichen und von gleicher Bebentung; er beuft von ben Menfchen in feiner Beit fchlecht, aber auch, wie hobbes u. U. von jenen ichon, bie anfänglich in Staaten gus fammentreten und fo wirft er Mofes und Savonarola, Thefeus und Cafar Borgia, Brutus und Goberini vergleichend burcheinanber, wo er nicht vergleichen follte, und trennt wieber bie Scipionen von ben Albiggi und Medici, und ben Cafar von feis nen neuen Surften, wo er nicht trennen follte. Doch wer will ibn felbit baruber tabeln? Ihm ftand ber Beg zu einer vergleichenben Beschichte faum erft burch fich felbft geoffnet, und ber Spatere ift bier immer ber Gludlichere und barf aussegen, aber fich fein Berbienft baraus machen. In allem aber, mas in feiner Ration und in feiner und ber gangen folgenben Beit in Europa lag, in feinen Renntniffen, in feiner Behandlungsart bes Gegenstands, liegt jugleich ein Sauptgrund, (und barum blide ich noch einmal barauf jurud), marum feine Schriften über biefe Wegenftanbe unvollfommen verftanben, falich beurtheilt und grundlos verdammt murben. Die folgenden Erfahrungen bestätigten feine Lehren nur halb; bie Jahrhunderte baben unter ftetem Rampf mit bem Abfolutismus, ben jene Beiten ermedten, noch nicht bie Rothwendigfeit in benfelben eingefeben, bie Radiavell gefdichtlich einfah, und welche bie Benerationen erft bann mit ibm einsehen werben, wenn fie nach geenbigtem Rampfe die Bortheile überseben, die nur eben diefer Rampf bervorbringen fonnte, und wenn fie ber Frucht ficher auf die Unftrengung mit Behagen gurud feben tonnen. Benn ich alfo die Stimme ber Bolfer boch ehre, bie bem Despotismus, ber uberall, mo noch frifches leben in ben Nationen glubt, nur eine ephemere Ericbeinung ift, fein Dentmal in Schriften gefett wiffen will, und am wenigsten Gines , bas mit anscheinend boshaftem Scharffinn bie wirksamften Regeln und Grundfate beffelben an bie hand gibt und bas fo vielen willführlichen Furften, bas Carl bem Runften, Beinrich III, Girtus V. und Unberen jum Sandbuche biente, wenn ich, fage ich, biefen Unwillen achte und barin bie ewige Bahrheit ber Bolferftimmen verebre, fo fann

ich barum boch nicht umbin, in helleren Zeiten auf bes Dannes Seite ju treten, ber es magte, auf bas Diffallen ber gangen Welt hin und gegen ihre Bunfche ihr prophetisch ober marnend bie Dabrbeit zu eröffnen, und ber wirflich, mag er nun bie Borte gefagt baben, oder nicht, bie Furften gelehrt bat, die Bolfer zu unterbruden, aber auch bie Bolfer, bas Joch abzuwerfen, ober wie es Bernardo bi Giunta umgefehrt ausbrudt, ber unter ben Rrautern überhaupt auch bie giftigen fennen 3ch glaube, wie ich oben andeutete, eine Art von geiftis gem leben nachweisen zu tonnen, an bie Dachiavell nur ftreifte; aber wenn man ibn in bem, an beffen Ergrundung er fein Res ben und fein großes Talent fette, heruntermurdigt, wenn man Die Bahrheit feiner biftorifden und politifden Ginficht verfennt oder gar die Unbescholtenheit feines burgerlichen und moralischen Charaftere bezweifelt, fo fann ich nur bedauern , uber bie nams liche Charafterschmache ber Zeit flagen ju muffen, uber bie auch er; wo fur ftrenge Tugend fein Ginn, fur große Sandlungen feine Rraft, fur Erwerbung reifer Renntniffe feine Bebarrlich. feit, fur große Mufter ber Geschichte fein Berftanbnig ba ift, mas leiber im Privatleben wie im offentlichen Bang ber europaifchen Angelegenheiten, bort verborgener, bier offentundiger por Jebermanns Mugen liegt.

1.3

ĵ,

K

100

3

1

. }

ž

ż

7

-3

à

1

3ch wende mich nun gu bem letten Berte Dachiavell's, gu feiner Gefdichte von Floreng, die er in dem froben Zeitraum fcbrieb, mo er wieber in jenen fleinen Ungelegenheiten im Staate gebraucht marb, uber bie er mit Buicciardini und Rerli in feinen Briefen ichergt. Es ift bas nie angefochtene und mit Recht fur bas größte und befte feiner Berfe gehaltene Buch. Man fieht ihm an, wenn man es mit ben fruberen vergleicht, baß jene in frifderer Leibenfchaft, biefes in großerer Rube gefchrieben ift; mas und bort oft allgu grell in fcharffinnigen Gegenfagen, allgu theoretisch vortam, weicht bier feinem gefunden Berftande und feinem eminenten biftorifchen Talente, bas in ber Befdichte nicht bas Element verfaunte, bas fich ewig neu und wechselnd gestaltet und in feine Regel feffeln lagt; man tonnte in feinen frubern Schriften, wenn man ihn manchmal wie in einer Urt Guftemmacherei fich berumtreiben fiebt, um feinen bis ftorifden Ginn bange werben, bier wird man aufe vollstandigfte

berubigt. Er weiß mit einem bewundernswerthen Tacte gwis ichen wiffenschaftlicher Geschichte, Tagebegebenheiten und polis tifchem Raifonnement ju unterfcheiben. Bergebens fucht man auch nur bie Gpur bes letteren, bem er fich in feinen Briefen gang ungebemmt überlaft, in feiner Gefdichte; felbft bie biftes rifden Erfahrungefige in ben Discurfen und fonft, bie er, weil er ber Erfte mar ber aus geschichtlichen Erfahrungen allgemeine Refultate jog, mit einer gemiffen Gelbstgefälligfeit oft wieberbolt, felbft biefe find bier felten; er nimmt nur bie ficherften und allgemeinsten auf. Bas bie Beitbegebenheiten angeht, fo hat er bie neuefte Gefchichte gar nicht behandelt, bat aber, wie and feinen Briefen an Guicciardini bervorgeht, die Abficht gehabt, fie an bie 8 vollendeten Bucher angureihen und hat auch wirklich in ben biftorifden Fragmenten Material baju gefammelt. Er murbe bierbei unstreitig noch viel vorsichtiger ren fenn, ale in ber Befchichte bes 15. Jahrhunderte, benn er fannte bie Schwierigfeit ber Behandlung ber Beitgefchichte febr wohl, in folden Perioden, wo die mahren Motive ber Sand. lungen in einer verfiedten Politit verborgen liegen. Schon in bem letten Theile feiner vollenbeten Gefchichte nimmt ftufenmagig bie Scharfe ber Urtheile uber Perfonen und Begebenbeis ten ab, weil ibm die Pflicht ber Unpartheilichkeit ju beilig mar, fur bie vielleicht außer Thucybibes fein Geschichtschreiber je ein fo feines Gefühl zeigte wie er; bie Beit bes Cosmus ift bie lette ber er eine hiftorifche Stelle anweift, Die er vergleichenb beurtheilt; mas folgt, lagt alles Urtheil frei; und es ift ein Meifterftud, wie er die Geschichte bes Lorengo behandelt, ohne bag man weiß ift er ein Reind ober Freund, ein Bewuuderer ober Berachter von ibm. Auf die vielfeitigfte Beife bat er fich aus moralifden, politifden, partiellen und individuellen Unfichten fein biftorifches Urtheil gebildet und ftufenmagig fich von allen perfonlichen Rudfichten, von aller Leidenschaft und Parthei los und lofer zu machen gefucht. Man fann in bem erften und letten Theil feiner Gefchichte, in feinen Decennalen und feinen Briefen und Legationen vier verschiebene Arten, bie Begebenheiten gu betrachten, auffinden. In ben letteren nimmt er Rudficht auf bie fleinern Birfungen menfchlicher Triebfebern und Billfubr; er berechnet die Plane und Absichten ber Gingelnen, ber Furften

1

3

1

3

T.

und Republifen, nach ihrem Ehrgeize, ihrem Muth ober ihrer Rurcht, ihrer außern Sulfemittel, Berhaltniffe und Lagen, nach ben Intriguen ber Sofe und ben Charafteren ber gurften unb ibrer Diener; er betrachtet bie Kacten einzeln, wie fie ericheinen. In ben Decennalen und gelegentlich auch in anderen Gebichten betrachtet er bagegen großere Zeitraume icon aus einiger Ferne; er beurtheilt biefelben Triebfebern nicht mehr blos aus bem politifden Gefichtspuntte, fonbern auch aus einem moralifden; nicht bas Rluge reigt ibn bier allein, auch bas Gble und Große: er verlagt bas Einzelne und Abgeriffene und betrachtet fein Berbaltnif jum Allgemeinen; bas Innere fommt in Anfchlag, bie geistigen Quellen ber Rraft ober bie Urfachen ber Schwache in ben Rationen; er warnt vor bem Duntel ber Bufunft und vor ber Gottin, bie bie Dinge ber Erbe lenft 188). Sier alfo bes banbelt er bie Gegenseite von bem freien Willen ber Menschen, bas Katum , bie innere Rothwenbigfeit , bie ber große Bufam-

<sup>188)</sup> Befannt ift jene icone Stelle im gurften, die von der Fortuna bandelt. E' non mi è incognito, come molti hanno avuto ed hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli nomini con la prudenza loro non possono correggerle, anzi non vi abbiano rimedio alcuno; e per questo potrebbero giudicare che non fusse da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione è sulle più credute ne' nostri tempi, per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni di fuori di ogni umana coniettura. Al che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inchinato nella opinione loro, Nondimanco perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancore ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad uno di questi fiumi rovinosi, che quando si adirano attagano i piani, rovinano gli arbori e gli edifici, lievano da questa parte terreno, lo pongono da quell' altra, ciascuno fugge loro dinnanzi ognuno cede all' impeto loro, senza potervi in alcuna parte ostare; e benchè siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessero fare provvedimenti o con ripari ed argini, in modo che crescendo poi o anderebbero per un canale, o l'impeto loro non sarebbe ne si lizenzioso, nè si dannoso.

ż

, E

11

a

10

10

d:

ì

No.

1

ų.

10

ď

ú

di

T

in'

es!

30

μį

12

₫ \$

. 0

21

Ø

3:

jit.

18

013

right.

3

1941 1916

170

2

4

menbang ber Menschbeit bedingt, im Dantischen Drafelton, voll treffender Urtheile, Bilber und Bedaufen, gu benen er, in ben Decennalen befondere, nur eben nicht bie Mufe batte anrufen follen. In feiner Gefchichte felbst bilben beibe Geiten auf eine unübertreffliche Beife geordnet Bor, und Sintergrund ber Begebenheiten, und mahrend er mit genauer Forschung die freien Beweggrunde der handelnden Personen ine Licht fest, deutet er in folden Momenten, wo, wie er an einer Stelle in ber er von Camillus redet febr tief empfindet, die Gingriffe bes Un. fichtbaren in den Bang ber Dinge besonders fichtbar find, leife auf diefe lentenbe Sand jurud. Go überlegt, fo befonnen, fo umfichtig und tief ift biefe Geschichte angelegt, bag von ihr auch ber grundlichfte Renner murbe rubmen fonnen, mas Binguene von feinen Discurfen mit nicht gang fo vielem Rechte gerühmt bat, daß überall Tiefe ber Gedanten und unerschopfliche Mannichfals tigfeit ber Thatfachen vorleuchte.

Die vorausgeschickten Bemerfungen über Machiavell's übrige Schriften und bie vorlaufige Befanntwerdung einzelner Sauptmerfmale von feiner bistorischen Philosophie wird mir erlauben. bier und ba in ber Analyse seiner Geschichtsbucher mich furg gu faffen. Außerdem mochte ich bier Gine Seite ber Beurtheilung gang von mir weisen, und bieg ift die Rritit bes Ginzelnen. Einen Geschichtschreiber wie Dachiavelli muß man nicht mit eis nem Dage meffen, bem er entwachsen ift. Man muß aus Das biavelli feine einzelne Begebenheiten lernen wollen, noch auch bie jebesmalige Rarbe ber Beiten bie er fcbilbert; nicht gevom Bangen barf man in biefen Perioden bas Ractum angitlich mateln, fonbern man muß im Allgemeinen fras gen, ob er entstellt und verfalfcht, und ob er und wie er ben Charafter ber Bergangenheit aufgefaßt bat; im Gingelnen tann man erft ba icharf fritifiren, wo er Quelle und Zeitschrifts fteller ift. Das nun ben letten Theil feiner Gefchichte betrifft, in ber er eine hauptquelle ber italienischen Geschichte im 15 Jahrhundert ift, fo werbe ich mich barüber an Ort und Stelle erflaren. Bas die anbre Salfte angeht, fo burfte ich mich allerbings im Allgemeinen ber Pflicht nicht entziehen, ju untersuchen, wie er feine Quellen und welche Quellen er bes nutt habe. Dazu meine ich im Borbergebenden bem Lefer Stoff

gur Bergleichung und jum Rachbenten gegeben gu haben; Anberes werbe ich im Berlauf meiner Bemerfungen vielleicht noch beibringen tonnen, wenn ich ben Berth und bie Bebeutung bies fee Berfes ale einer wiffenschaftlichen Gefdichte angubeuten fuche. Gelbft aber wenn ich mir eine fpeciellere Aufgabe ges ftedt batte, murbe ich mich bebenten, an Dachiavell's Buche im Detail gu frittlen; felbft ale fritifder Befdichtfdreiber von Rloreng, wie Ummirati, batte ich mich lieber auf einmal über ben Berth ber Machiavellifden Gefchichte fur folden Gebrauch erflart, und bann meiter feine Rudficht auf ihn genommen, als mo feine Ungaben Quellen vertreten. Bo es aber auf allgemeine Charafteriftif von Zeiten, Perfonen und Borfallenbeiten antommt, ba batte bei Muen bie ibn benutt haben, bie Borficht viel größer fenn follen, und besonders wird fich mobl bie Belegenheit aufbringen, bie Urtheile Rodcoe's, eines Siftorifers über einen Siftorifer, anguführen, und babei ju bemerfen, wie groß ber Abftich zwifchen bem gewohnlichen Gleiß eines gemeinen Talente und ber genialen Arbeit eines tiefen Beobachtere ift.

Benn ich am Kleinen kleben und Ausstellungen bezwecken wollte, etwa um Kenntnisse anderweitiger Geschichten und vielseitige Geschrsamkeit auszukramen, so wurde ich gleich bem verbreiteten Urtheil, welches das erste Buch der Geschichten bes Machiavelli um der großen Geschichtskenntnis willen zu preisen pflegt, die er darin verrathe, widersprechen. Denn es ware ein Leichtes, auch abgesehen von dem, was Machiavelli in seiner Zeit und seinen halfsmitteln nach nicht bester wissen konnte, Punkte herauszusinden, in deuen er leicht vers meibliche Irrthumer begeht 189), und ich wurde, was schon mehr meine Zwecke berährt, gleich im Anfang jene Manier zu tadeln haben, der seit Machiavelli nur wenige italienische historiker entsagt haben, nach der sie zu Allem, was geschiebt, die letzten

<sup>189)</sup> Mur Cin Beispiel aus bem Unfang bes 1. Buchs: Ne su l'isola di Brettagna sicura da tanta rovina, perchè temendo i Brettoni di quei popoli che aveano occupata la Francia, e non videndo come l'Imperatore potesse disenderli, chiamarono in loro ajuto gli Angli, popoli di Germania. Presero gli Angli sotto Votigerio loro re la impresa, e prima gli disesero, dipoi gli cacciarono dall' isola etc.

1

à

5

ø

ŝ

Ä

Urfachen und Motive aufs allerbestimmtefte anzugeben wiffen, auch mo bie Gefchichte im Duntel vergraben liegt; benn bief fallt grade bier am meiften auf, mo unfer Mutor fury bintereinanber uns bie Grunde von ben Auswanderungen und Bemes gungen ber barbarifden Rationen lebrt, mo er meif, baf Stie lico in ehrfüchtigen Abfichten bie Barbaren nach Stalien rief; weiß, welche Urfachen ben Beno bewogen, bem Theoberich feinen Bug nach bem Beftreich ju geftatten; weiß, bag Rarfes bie longobarben ais Bertzeuge feiner Rache nach Stalien eins lub; Dinge, in benen er gum Theil jugleich jene Reigung verrath, ben Menichen ichlechte Beweggrunbe untergulegen und bie ichlechteften Sandlungen am liebften jugutrauen. Doch weil ich bergleichen Gigenschaften und Dangel bes Bertes theils nicht beruchfichtigen will, theile an großeren Beifpielen merbe jeigen tonnen, fo tann ich mich bier biefer geringeren entichlagen, und halte mich lieber an bie Geite bes erften Buches, bie Binguene mit wenigen Worten genannt aber nicht nachgemies fen bat, inbem er es ale ein Gemalbe von allgemeiner Beichichte bewundert, von einem fraftigen und großen Beifte aufgefaßt. Dadiavelli bat in biefem erften Ubichnitte , ber gleiche" fam eine Ginleitung in bie forentinifche Specialgefdichte bilbet, bie Epochen ber italienifden Gefdichte bie jum 15. 3abrb. bin fo gee fcieben , baß feitbem feiner feine Spur verlaffen tonnte, obne fogleich Mangel an Ginficht in bie Sache gu verrathen. Da ferner alle biftorifche Runft nur auf Babl und Bebanblung bes Bichtigften und Befentlichen in ber Gefchichte berubt, je pon einem weiten ober engen Standpunfte aus genommen, und ba aufbort, mo Unmefentliches, Unbifiorifches, Bebentungelofes, aberall von felbft Berftanbenes ober mirgenbe Musjumachenbes beterogen aufammengemifcht wirb, mas unfere Diftorifer philologifder und antiquarifder Schule nicht einfeben wollen , fo wird Machiavell's Behandlungeart biefes Buches jebem von unenblichem Berthe bunten, ber aus bem Bang ber Siftoriograpbie überhaupt weiß, und fich aus unferer Entwidelung ber forentinifchen im befonbern beflatigt bat, welch ein Abftanb mifchen ber annaliftifchen Ergablung ber Chroniften, ber thetorifden ber Lateiner, ber pragmatifden ber Diplomaten und Remoirenfdreiber und zwifden ber wiffenfchaftlich philosophiiden bee Dachiavelli ift, und ber ba weiß, bag gu bem Uebergang und Durchbruch ju fo neuen Babnen burchaus refore matorifde und geniale Geifter verlangt werben. Much ift bad Bert Machiavell's fo entichieben epochemachent, bag, wenn ich nur bie forentinifche Gefdichtichreibung bis in bie nachfte Fole gezeit fortführen wollte, ich murbe zeigen muffen, bag, wie in ber Bluthezeit ber beutiden Literatur ein jebes Deifterftud, ein Deffias, eine Minna von Barnbelm, ein Gos, ein Bertber gange Gunbfluthen von Epen, von Golbaten ., Ritter . unb Schmadtfluden uad fic jogen, fo auch bier eine Menge nach. folgeuber Autoren, balb mit balb obne Biffen, balb ein. balb mehrseitig, bem Machiavelli auf bem Fuße nachfolgten, meift mit ben Erbmangeln aller Rachabmer, Breite und Rlachbeit, mabrend Andere, wie es in folden Beiten einer emportommenben neuen Bilbung gefchiebt, fic auf bem bertommlichen Bege fortbewegen und an ber neuen Richtung feinen birecten Untheil nehmen. Go faugt ber Republifanifche Rarbi, ohne es ju wife fen, feine Grundfate jum Theil aus Dachiavell's politifden Lebren; Gegni gebort feiner Ramilie, feinem Leben und feinem Buche nach entichieben ber Bewegung an, bewundert ben Gaponarola unbedingt und bat an ber Revolution von 1527 thas tigen Antheil; er faßt Gine Geite von Dachiavell's Doctrinen, obne bie anbre ju verfteben. Bereinigt finben fich beibe Geiten unr in Rerli, ber wie jeber achte Siftorifer feiner Parthei ans gebort und ben man nur aus febr oberfiddlichen Grunben partheilifch fur bie Mediceer genannt bat; er ift obne 3meifel ber geiftreichfte und verwandtefte Rachfolger bes Dachiavelli, und bat auch bas Schidfal mit ibm getheilt, bag er am ofterften verfebrt beurtheilt und falich beichulbigt murbe. Dagegen fieht Buicciarbini, und in feinem Gefolge Barchi, bie fich ihrer Ergablungeart nach ben Belteren anschliegen, bem Dadiavell in gemiffer Art gegenuber, und jener nennt auch unfern Siftorifer in einem Briefe "in feinen Meinungen von ben bertommlichen abmeidend, und einen Erfinder neuer und ungewöhnlicher Dinge." Guiccigrbini batte fich nie ju bem grofartigen Ueber blid ber Begebenbeiten erbeben fonnen, mit bem Dachiavelli, augleich auf viele Gebiete ber Beschichte gerichtet und boch nie pon eitler Liebhaberei am Prunt mit Gelehrfamteit migleitet,

128

ii

i à

76

1.1

3

11

I

18

1

ž

Ø

3

11

i

1

αĺ

)\*#

ď

Ì.

1

13

15

1,1

12

ıİ

gi

10

ers

gli

1

ij

الح

eine wiffenschaftliche Geschichte reich an Stoff gum Rachbenfen und jur Bergleichung entwarf, die uberall von vielfeitigerer und lebendigerer Erfaffung des Lebens zeugt, ale bas Werf bes Guicciarbini; nie hatte biefer mit fo ficherem Griffe bas Mechte und Befentliche, bas bas gefchichtliche Element eigent. lich bildet, von dem mas zufällig und ohne Bedeutung und Rothwenbigfeit ibm antlebt, ju fcheiben verstauben, um plans magig ein hiftorifches Runftwert gu fchaffen, in bem bie nadte Darftellung bes Thatfachlichen, Die trodne Zeichnung ber Glie. ber aufgegeben wird, wo fie ber harmonie bes Gangen und bem Bebanten, ber es befeelt, wiberftrebt. Gin folches Runftwerf fur fich bilbet ichon bas erfte Buch von Machiavell's Bes ichichte, indem er bier gleich an ber Entwicklung ber Staatenverhaltniffe in Stalien und befonders an ber Gefchichte bes Rirdenftaates, jenen Rreidlauf ber menschlichen Dinge anschaulich macht, auf ben ichon feine ubrigen Berte im Allgemeinen binweisen, und ben an ber Gefchichte von Floreng noch beutlis der ju zeigen, bie eigentliche Aufgabe feiner Gefchichte ift. Infofern biefer Bebante fcon in jener überfichtlichen Befchichte von Stalien, wie er fie an die Gefchichte bes Pabfithums fnupft, liegt, tounte man bas erfte Buch ale etwas Ganges fur fich anseben; Machiavelli verbindet es aber ungertrennlich mit ben übrigen Berfen, indem er im Ruin bes romifchen Reichs und bem Gindringen ber Barbaren und bes Chriftenthums bie Urfache und Beife ber Entstehung ber einzelnen italienischen Staaten andeutet und bie von Floreng vorbereitet, und inbem er in bem Pabfithum ben Grund ber Comade bes neueren Staliens im Gangen, die Beranlaffung jur Partheiung und ber bieraus folgenden Rraftlofigfeit ber Theile barlegt, womit er fich fogleich ben Beg in bie innere Gefchichte von Floreng babut.

Er beginnt mit einer allgemeinen Schilberung ber Erschute terungen bes romischen Reichs in allen Landen bes Occidents unter bem Anfall der germanischen Barbaren, und zeigt, wie unter den stete neuen Berheerungen, Bertreibungen und ber raschen Folge von herrschenden Bolfern und Fursten, Stadte untergingen und Stadte entstanden, Andere sich aus dem Staube jur ersten Größe erhoben, Andere von der hochsten Macht zur tiessten Unbedeutsamteit zurücksanten, wie sich mit der Mischung

ber Bolfer bie Sprache und bie Benennung von Menfchen, von Stabten und ganben, von Fluffen und Bergen veranberte, und wie , um ben Untergang ber alten Belt ju vollenben und bas Entfteben einer neuen ju begrunden, neue Religioneibeen mit ben alten um bie Berrichaft ftritten. In bem uranfanglichen Loos bes neuen Staliens liegt icon feine gange Bufunft. ,, Benn iraend eine Beit, fagt Machiavell 190), je in Stalien jammer. voll mar, fo mar es bie von Arcabius und honorius bis auf Theodorich ben Großen. Denn wenn man bebenten will . von welchem Rachtheile fur eine Republit ober ein Ronigreich ichon bie Beranberung von Rurft und Regierung ift, bie nicht burch außere Gewalt fonbern nur burch innere 3wietracht erfolgt, und mo gleichwohl ichon wenige Menberungen bie machtigften Reiche ju Grunde richten, fo mirb man leicht auf bie Leiben von Stalien und ber andern romifden Provingen in jenen Beiten fchliegen tonnen, bie nicht allein Regierung und herrfcher, fonbern auch Gefete, Gebrauche, Lebensweife, Religion, Errade, Rleibung und Ramen umidufen, mas Alles ichon im Gingelnen, gefdmeige gufammen, icon beim blogen Gebanten, geschweige beim gegenwartigen Leiben, auch eine ftarte und fraftige Geele beben machen fann." Barum er anter bies fen Berhaitniffen auf bas Auftreten bes Theoberich, bes Erften, ber einen bauernben Berfuch machte, bem allgemeinen Glenbe in Stalien ju fteuern, eine fo ungemeine Bebeutung legt unb biefem Mann fo ungemeines lob ertheilt, branche ich nun fcon nicht naber gu befprechen, ba wir feine Unfichten von folden heroen , bie einer gefuntenen Beit emporgubelfen fuchen icon fennen. Das bofe Gefchid von Stalien wollte aber nicht, baf. ben Unfang feiner neueren Gefchichte eine fo glangenbe Reibe von Regenten bezeichnete, wie in Rom, wo nach Dachiavelli bie fegenvolle Folge bes weifen Ruma und bes friegerifden Tullus auf ben weifen und friegerifden Romulus bie fefte Begrundung einer ftrengen Orbnung bervorbrachte, nach fener Lebre in ben Discurfen , nach welcher bie Aufeinanberfolge zweier fraftiger Regenten von ber burchgreifenbften Birfung in

<sup>190)</sup> In ber neuen florentiner Susgabe ber Brete Dadiapell's von 1831.

ben Staaten ift. Diefes Glad mar Staliens neuen Staaten nicht gegonnt. Buerft folgt auf Theoberich eine Reibe bon fomachen Regenten, unter benen bas Gothenreich umgefturat wird; alebann bas Exarchat, bas alles inneren Salte ents behrt 191) und barum bie leichte Beute ber longobarben mirb. bie aber nach bem Berlufte ihrer erften tapferen Ronige bas land in eine Menge von Bergogthumern gertheilten, woburch fie fich feibft bergeftalt fcmachten, bag nicht einmal bas gange Star lien unter ihre Botmaffigfeit fam. Diefe Berglieberung mar überbieß bie unfelige Berantaffung gu bem allgemeinen Unfeben ber Pabfte, Die jum Unbeil von Stalien fich theils mit ihrer geiftlichen Autoritat, theils mit frember Bulfe allmablig ein weltliches Befitthum ermarben. hier beutet Dachiavelli auf ben eigentlichen Rern und Inhalt biefes Buches. "Der Pabft ale haupt von Rom , fagt er, habe fich in jener Beit ber Theilung Staliens gu regen begonnen, fep von bem Raifer in Conftantinopel, wie von ben longobarben in Achtung gehalten worden und habe fich, balb mit biefen bald mit jenem im Bunb. immer in feiner fteigenben Dacht befeftigt. Als aber bas gries hifde Raiferthum, gefdmadt von Glaven, Berfern und Garagenen, feine Stube mehr geboten, babe fich ber Dabit nach neuer Bulfe gegen bie machtigen Congobarben umgefeben. Das ber ichreibe fich benn von ben alteften bis auf bie neueften Beiten ber ftete Ginbrang ber Barbaren, bie von Dabften meift gerufen morben fepen , und bie Schmache und Berriffenbeit pon Italien. Die folgende Gefdichte mußte fic alfo bauptfachlich um bas Badethum ber Dabfte breben, und man merbe finben. wie bie Pabfte, guerft mit Cenfuren, bann mit jenen und ben Baffen jugleich und Indulgengen, furchtbar und ehrmurbig murben, und wie fie bann burch ben fchlechten Gebrauch bes Einen und bee Unbern bas Gine gang verloren und fich mit bem Unbern bem willfuhrlichen Schalten eines Beben ausgefest batten." Buerft riefen bie Pabfte bie Franfen gegen bie Congobarben ; und bas romifche Raifertbum, beffen Gutiteben fie baburch veranlagten, fcabete ihrem Infeben nicht, weil ber

<sup>191)</sup> ib. p. 4 b.

neue Raifer bem Pabfte babet verpflichtet marb; es nutte ibs nen bingegen, inbem es fie von ihren naben Reinben und von bem Dberbaupt im Oftreich befreite. Und als fich nach Carl bem Großen bas Diggefchicf fur Stalien wieberholt, bag abermals ichmache Ronige und mit ihnen neue Berruttungen folgten, bie bas Emportommen einer weltlichen Macht binberten, ba ferner bie Ginbride pon Seiben und Saragenen immer bie Blide auf bas geiftliche Saupt lenften, ale ben einzigen wenn auch noch fo fcmachen Dits telpunft, fo half bieg Alles nicht wenig ihr Unfebn forbern. Richt anbere fam es nach ber Erneuerung biefer Burbe burch Dtto; auch bier flieg bie Gewalt bes Pabftes über feine Romer, benen er erft bas Recht entgog, ben Raifer, bann auch bas. ben Dabit ju mablen. Go tam es bag ju ben Beiten ber Rreuge guge- ber Pabft uber Raifer und Ronige eine große Autoritat batte und bag biefe fich Urtheilen unterwarfen , benen fich beute, meint Machiavell, jeber Privatmann ichamen murbe ju fugen. Eine fo große Macht, beren Bachethum Machiavell, aufgebracht uber ben Schimpf und ben Rachtheil ben fie uber Stalien brachte . nicht obne mieberholte Geitenblide auf bas Sierardifche fcbilbert', beffen Beitgemagheit und Bobltbatigfeit anzuerfennen ibm nicht einfallt, eine fo große Dacht, fage ich, mußte bie Giferfucht ber Raifer erregen. Der Pabft bedurfte alfo einer neuen Sulfe und grundete ben Mormannen ein Reich im Guben von Stallen. Gine weit großere und zuverläßigere Stute aber fand er balb barauf in bem ermachenden Geifte ber Demofratie. Es mar, ale ob unter ber Begunftigung ber berrichenben religiofen Ibeen Alles, auch bas Biberfinnigfte gefcheben folle, mas fur ben Pabft und gegen ben Raifer mar; bie Sobenftaufen begingen bie Thorheit, bie Stadte gu unterbruden, ja Friedrich I. unterftutte bie Tusculaner gegen bie Romer, Die naturlichen Reinbe bes Dabftes; und biefer alfo ergriff bie fluge Dartbei, fich mit ben Stabten und Republifen zu verbinden gegen Große und Rurften, und bamit ben erften Unlag zu ber Partheinng Staliens unter Guelfen und Ghibellinen ju geben. Da auf biefe Beife ber Pabft jeder großen Macht in Italien entgegenarbeitete, blieb Die Eintheilung in fleine Territorien, und biefe fuchte er mit einem Suftem bes Gleichgewichts im Frieben, ober inbem er Gines gegen bas Unbere brauchte, in Unmacht ju erhalien w.). Bon da an bedurfte es, nach Machiavell's boshafter Aru. ferung, nicht, als das fich bir Pabfte erblich gemacht hatten w.). Allein bier schließe auch grade das glängende Gemädte fiere Wacht. Dem jehr vender isch das glängende Gemädte fiere Wacht. Dem jehr vender isch das Elatt, sobald nur erft die erfisieden Aufflärung ansingen flumpf zu werben, und dies geschab in dem Kampf mit den Driftni und Gelonna, in dem Machiavell recht sichter das Einwirten, web himmels" berorbeit, das er voeher der bei den Emperfeigen der Pabfte, wo est and viel flichtere is, recht abschetzlich in die Frene racht. Die Stadt Nom Reht gegen das geistliche Lich in die Frene racht. Die Stadt Nom Reht gegen das geistliche Loberhaupt auf, und diese muß Einen aufrührerischen Artischen gegen das andern gebrauchen. Mis aucher der dehe der den him gegen dem andern gebrauchen. Mis aucher der Dehmen unerführen läch, richt des alse Ends pielchen den Mersfen und

<sup>192)</sup> p. 40 b. Stetti Fitalia quieta, tanto che successe al pontificato Adriano V. E stando Carlo alloma, e guella governando per l'ufizio che egli aveva di Senatore, il papa non poteva sopportare la sua petenza, e se ne ando ad abbiare a Vierbo, e sollicitava Ridolfo Imperatore a vanire in Italia contro Carlo. E così i Pontellei ora per carità della religione, ora per loro propria ambiano, non cessavano di chiamare in Italia umori nuovi, é suscitare movre guerre, e poiché eglino avevano fatto potente un principo se ne pentivano, e cercavano la sur povina, nè permettevano che quella provincia, la quale per loro debolezza non potevano posederee, altri la possedenze. E i principi ne tremavano, perché sempre o combattendo o fugezado vincevano.

<sup>132)</sup> P. If \*. E come da questi tempi indictro non si é mai fatta mensione di nipoti o di parenti di aleuno posteñee, così per l'avvenire ne fia piena l'istoria, tanto che noi ci condurremo ai figliuoli, ne manca altro a tentare ai pontedici, are non che come eglino hanno disegnato infino ai tempi nostri di lasciarili principi, così per lo avvenire pensino di lasciari principi, così per lo avvenire pensino di lasciare loro il papato creditario. Bene è vero, che per infino a qui i principati ordinati da loro hanno avuto peno atta, perche il più delle vote i pontefici per vivere peco tempo, o ei non finiscono di pinatare le piante loro, o se pure le pinataeo, le lasciano con si poche e deboli barbe, che al primo vento, quanto è meneata quella virtic che le sostime, si fascamo.

der Riche, und tralische Republiken treten in Berbindung mit Ghibellinen und Torannen gegen Wem. Und damit das Gild der umgefehrten Berhältniss erde vollständig werde, fo wendet jest der Kaiser Aubeig mit Erfolg eben jene Mittel an, die richer von der Absten gegen die Kaiser waren angemandt worden: er hehte die Großen im Kirchenstaat auf, erflärte sie legitim, und bies entfrästete die Kirche, die sieder Alterander VI. dies felten Kriften erfligte. Gehögene Ghade entschaft doch durch das Schisma, nud als endlich sich die höheste zu ermannen suchten und mit weltsieden Wassen berfelben wollten, was mit gestistsche nicht mehr zu ihm war, siedern wollten, was mit gestistsche nicht mehr zu ihm war, siedern wollten, was mit gestistsche nicht mehr zu ihm war, siedern wollten, was mit gestistsche nicht mehr zu ihm war, siedern wollten wollten wie sieder auch mit biesen Kersuch auch zu fehr an der Urdermach versiehen gewenden, die sied die die die die Rossen die Kaisen werden batten.

3m zweiten Buche geht Dadiavell zur florentinifden Geichichte uber. Raft gang ausschließlich behandelt er in ben 4 erften Buchern bie altern Zeiten ber Republit von Geite ber inneren Entwidlung, und babei bestimmte ibn unftreitig meit meniger bie Erifteng ber lateinifchen Berte, bie bas Menfere unb bie Rriegegeschichten icon behandelt batten, ale vielmehr fein reiferes Urtheil uber bas, mas er eigentlich ale allein biftorifc anfiebt. Denn auch in ben Beiten, Die jene Berte nicht mehr verfolgten, und mo uberbieg bie außeren Begiehungen in eben bem Dage gunahmen und fur ben Gefdichtichreiber von großerer Bebeutung merben, ale bie inneren Rrafte ber Republif ftoden und labmen, nimmt er auf jene gerabe nur fo viel Rud. ficht, als ichlechterbinge nothwenbig ift und folgt g. B. bem Giovanni Cavalcanti in feiner Ergablung ber innern Partheiungen aans umftanblid, mabrent er ibn in ber Rriegegefdicte aufe furgefte ausgieht. Bon biefem Gefichtepunfte aus geht er gleich im Unfang auf bem gerabeften Bege feinem Biele gu. Reine Unterfuchung über Riefole's ober Alorengens Urfprung fann ibm bienen ; er benft mit Dante :

> chi ei si furo, ed onde venner quivi, più è il tacer che'l ragionare onesto.

Weber bas etrurifche Alterthum bes Aretin, noch bie fabelhafte Urgefchiche interefitet ibn; lieber nimmt er gum Gegenstand beis ness Eingangs: ein Lob bes Colonifationswesens ber Alten, auf bas ibn die Gründung von Riesote bringt. Ginguens, ber fast einzig in feiner Beurtheilung einen Beg ber Anglofe ber Berte Dadiavell's eingeschlagen bat, ben einzigen auf bem zu einem Berftanbnig eines Mutore ju gelangen ift, beurtheilt gerabe bie Gefdichtebucher am leichteften, inbem er fich faft nur barauf beidrauft, bie jebesmaligen Ginleitungen ber Bucher mitgutheilen. Go vortrefflich biefe auch find, fo erhoben fie und meber, noch auch erflaren fie ben eigentlichen Berth ber Gefchichte felbft, und eber mogen fie ibm ba, mo fie wie g. B. gerabe bier vom Baun gebrochen find, etwas Gintrag thun; und man follte baber nur bann Rudficht auf fie nehmen, wenn bie barin entbaltenen Erorterungen aus bem Stoff ber vorbergegangenen ober folgenben Begebenbeiten einfach fliegen. Ginmal auf bem Gebiete ber bellern Gefchichte angelangt, fchiebt Dachiavell alles bei Geite, mas bor bem erften Ereigniß liegt, bas eine evibente Beranlaffung gu ben unfeligen Spaltungen ber Stabt barbietet, ich meine por bem Streit ber Uberti und Buonbelmonti, mit bem auch Dino beginnt, und ber bem Dachiavell einen glangenben Stoff fur feine reigenbe und unvergleichliche Ergablung gibt; er übergebt fogar manche ziemlich beutliche Binte, bie ibm fur feine 3mede nicht unbienlich maren, wohin ich namentlich ein icon frubeitigeres repolutionares Auftreten ber Uberti rechne. bas qualeich flar macht, bag feineswegs Privatzwifte bie mabre Urfache ber Partheiung ber Familien maren, indem fcon im 12. Jahrhundert jenes Saus eine Opposition gegen bie aus ben Romerzeiten noch ubrige Confularregierung bilbete. Etwas unmotivirt ift auch bas Refultat biefer erften Theilungen und bie Conflituirung ber Republit burch Ginwirfung ber Bopolanen, Die man bei Dalespini ausgeführter finbet 194). 36m gilt es bauptfachlich barum, bie erften Grundlagen ber Republit gu geigen, indem er wie Berobot nur in biefen bemofratifchen Ginrichtungen ben Reim ber Große feiner Stadt erblicht 195), und

T.

n

ŗ

i

T.

p

y

M

è

<sup>194)</sup> Malesp. p. 18,

<sup>195)</sup> Lib. II. p. 19 °. Con questi ordini militari e civili fondarono il Fiorentini la loro liberti. N'e si potrebbe pensare quanti al autorità e di forze in poco tempo Firenze si acquistasse; a non solamente capo di Tocana divenne, ma intra le prime titti d'Italia era numerata, e sarchbe a qualunque grandegas salita, se le apesse e nuove divisioni non l'avessero affilitia.

biefen Reim in feiner Entwidlung zu verfolgen, ift auch bie murbige Aufgabe feines Berfes, Die er in feiner Borrebe gegen Aretin und Doggio fich ftellt. Bir haben icon oben gebort. baf er beibe barum tabelt, wenn fie aus Geringachtung biefes Stoffes ober aus Rudfichten auf Perfonlichfeiten u. f. w. bie Bebanblung ber innern Geschichte von Kloreng verschmabt bats ten; benn er balt jebe genaue Erzählung ber Schicfale einer republifanifden Berfaffung, und befonbere ber vaterlaubifden, fur angiebend und lebrreich. "Und wenn, fagt er bort 196), jemale bie Partheiungen irgent einer Republif merfwurbig maren, fo find bie von Kloreng bochft merfwurbig; benn bie meiften anbern Republifen, von welchen wir einige Renntnig haben, begnugten fich mit Giner Partheiung, burch bie fie je nach ben Umftanben balb ihre Stadt forberten, balb ruinirten; aber Floreng begnugte fich nicht mit Giner, fonbern bat beren mehrere gehabt. In Rom entftanb, wie jeber weiß, nach Bertreibung ber Ronige bie Zwietracht gwifchen Abel und Bolt, und mit biefer erhielt es fich bis ju feinem Untergang. Go mar es in Athen, fo in allen andern Republifen, bie in jenen Zeiten blubeten. Allein in Rloren; theilten fich erft bie Großen unter fich. bann ber Abel und bas Bolf, und gulegt bas Bolf und ber Pobel; und febr baufig gefchab es, bag Gine biefer Partbeien, wenn fie bie Dberhand behalten batte , fich wieber in fich fcbieb. Und biefen Bertheilungen entstanden fo viele Binrichtungen, fo viele Exile, fo viele Bertilgungen ganger Familien, wie nie in einer anderen Stadt, foweit wir Renntnig haben. Und meinem Urtheile nach icheint mir in ber That nichts fo febr bie Dacht unferer Stadt zu beweifen, ale eben biefe Theilungen, bie vers mogend gewesen maren, jebe grofte und machtigfte Stadt gu vernichten. Gleichwohl ichienen bie Unruben immer groffer gu werben; fo groß mar bie Rraft jener Burger und bie Dacht ihred Geiftes und ihres Beftrebens fich und ihr Baterland gu erhoben, bag jene Benigen, bie fo vielem Unbeil entgangen waren, fie mittelft ihrer Tuchtigfeit mehr emporgubringen vermochten, ale bie unseligen Borfalle, bie gu ihrer Entfraftigung beitrugen, fie berunterbringen fonnten. Und obne 3meifel, wenn

<sup>196) 3</sup>m proemio.

6 10

185

100

ryne

1.1

li

E N

100

13

1,

À

100

ėp

1

d!

13

1

Y

CE

36

į į

93

d

10

17

15

10

15

Aloreng bas Glud gebabt batte, nach feiner Befreiung vom Reich eine Regierungsform gu erhalten, Die es einig gehalten batte, fo weiß ich nicht welche alte ober neue Republit es ihr juvorgethan batte, fo reich wurde fie an fraftigen Daffen und Industrie geworben feyn. Denn man fieht, bag nachbem bie Stadt die Ghibellinen in folder Ungahl verjagt batte, baf gant Toscana und die Combardei mit ihnen erfult maren, die Guels fen mit benen welche innen geblieben maren, in bem Rrieg gegen Ureggo ein Jahr vor ber Schlacht von Campalbino aus ber Stadt 1200 Ritter und 12000 Mann Fugvolf, fammtlich eingeborne Burger, gieben fonnten. Rachber ale nach bem Berichminben ber burgerlichen Bewaffnung bie Stadt in bem Rriege gegen ben Bergog Philipp Bisconti von Mailand ihre Geldmacht auf. aubieten batte, mandten die Florentiner in ben 5 Jahren ber Dauer biefes Kriegs 3'/, Millionen Gulben auf, und um nach erfolgtem Frieden noch mehr die Macht ihrer Stadt zu zeigen, jogen fie zu Feld gegen Lucca. Ich alfo weiß nicht zu begreis fen, warum biefe Spaltungen nicht einer genauen Geschichte werth fenn follten. Und wenn jene ehrenwerthen Manner gus rudbielten , um nicht bas Undenten berer , von benen fie zu fores chen hatten, zu beleidigen, fo taufchten fie fich barin und zeigten ibren Mangel an Renntnig bes Ehrgeizes ber Meufchen, und ihren Bunfch, ben Namen ihrer Borfahren und ihren eigenen zu verewigen. Und fie vergagen, bag Biele bie nicht Belegenbeit hatten, fich mit loblichen Thaten Ruf zu erwerben, ibn mit fchimpflichen zu erwerben trachteten. Huch bebachten fie nicht, wie bie Sandlungen, die in fich Grofe haben, wie eben die ber Regierungen und Staaten, ben Menfchen immer mehr Ehre als Tadel zu bringen icheinen, fie mogen auf eine Beife ausgeführt werben ober einen 3med haben, wie fie immer wollen." Und in ber That ift bie Geschichte von Floreng, auch wenn wir von ben noch großartigeren Wirfungen in Runft und Wiffenschaft abfeben, fcon von politifcher Geite von bem lehrreichften Intereffe, und verbiente einen Geschichtschreiber wie Machiavell, und Florenz konnte ihn auch nur hervorbringen, wie nur Athen einen Thuenbides. Diefes Ringen ber Rraft mit ber Schwache, ber Große mit der Rleinheit, bieg Ueberfliegen bes geiftigen Willens über bie Schranken bes phyfifchen Bermogens, mas Florenz balb

unenblich erhebt balb tief finten lagt, malt fich-in ber Darftels lung ber gefammten Gefchichte Machiavell's unerreichbar treu ab. und bierauf tonnen mir freilich nur binbeuten, wenn wir nicht bas Bert halb abidreiben wollen. Befonbers, bient ibm bas jur hervorbringung biefes Eindrude, bag er im hinters grunde immer bie Gefchichte von Rom gur Bergleichung bereit batte; mabrent er bie Grofe von Floreng im Gingelnen und Thatfachlichen in vortheilhaftes Licht fest, wirft er es im Bans gen und im Resultat mit wenigen Borten, bie bie Stabt von Toscana mit ber alten Beltherricherin gufammenftellen, in Schatten gurud. Geine Geschichte murbe eine gang anbere Geftalt erhalten baben, wenn er eben fo bie griechische Gefdichte gefannt, und Uthen gur Bergleichung gur Sand gehabt batte; feine Unficht von Stalien und Floreng murbe beiterer, feine Ginficht in bie Grunde von ber Rraftlofigfeit feiner Stadt murbe tiefer geworben fenn. Und meil ich boch uberall ben romifchen Ginn unfere Mutore bervorbeben mußte, und auch unten noch einmal eine mertwurdige Stelle anführen werbe, bie Floren; in Parallele mit Rom fest, aus ber bann, weil fie an und fur fich unpaffend ift, nicht bie reinsten Schluffe gezogen merben; weil ich ferner oben behauptete , bie Renntnif bes Griechischen murbe Machiavelli unftreitig eine vortheilhaftere Richtung gegeben baben, fo buntt es mir bier am Orte ju fenn, mit ein Paar Borten auch in Bezug auf feine Gefchichte biefe Behauptung ju begrunden. Und ba ich bieg, wie bieber, mit factifchen Grortes rungen lieber erreichen mochte und ficherer ju erreichen hoffe, als mit allerhand allgemeinen Raifonnements und Phrafen . fo mochte ich fo fury ale moglich einige Buge ber florentinifchen Gefchichte an bie von Uthen ju halten versuchen; um bem Lefer bie Ents fcheibung leichter ju machen , in wiefern bie unten zu ermahnenbe Bergleichung Machiavell's mit Rom gulaffig ober nicht, gerecht ober ungerecht, und in ihren Folgerungen billig ober unbillig ift. Das allgemeinfte mas fich als Grund ber Berichiebenbeit ber neuen italienischen und ber alten griechischen Republit angeben lagt, ift ber Charafter intenfiver Rraft in bem Alterthum, und extenfiver in ben neueren Staaten. Man fann nicht fagen, bag, wie Uthen bas vielfeitige Leben von Griechenland, fo Rloreng bas von Statien in fich concentrirt babe, aber, mit einem gewiffen

Begenfabe, ed fen von bier ausgegangen; und von biefer Gette batte Dadiavell ein unvergangliches Berbienft feiner Baterftabt um Stalien und Gurova tonnen icaben lernen, wenn er es von biefer Geite ju betrachten geliebt batte. Bobl batte Difa frubere Runftler von Ramen und anbere Orte nennen anbere Manner von andern Berbienften; allein bier traten boch querft jene Dater auf, bie bie neue Runft ermedten, bie Dante preifent ermabnt : und bie großeren Rachfolger, Die er ihnen geweiffagt, bier; ein Reft altetrurifden Gefdmade icheint bier bie erften Bebaube aufgeführt ju haben, bie einer anbern Ordnung, ale ber byjantis nifchen und gothischen folgten; bier ermachte bie neue Poeffe, und Dante's lebrer wedte bas erfte miffenicaftliche Beftreben; von bier aus erhielt erft bas Guelfenmefen Beftant und Rabrung, und ber eble Demofratengeift Staliens finbet fich nur bier ; Rovelle und Gefchichtschreibung hatten ihre Biege in Aloreng, und felbit ju bem Luftfpiel, bad ben romanifden Rationen eigenthumlich ift, icheint Machiavell felbft mit ben Grund gelegt ober ben Uebergang vom Romifchen babin gebabnt gu baben und bie Bieberermedung ber alten Literatur ift bas unfterbliche Bert ber Alorentiner. Allein mertwarbig genug: wie ben Das diavell bas geiftige Berbienft feiner Ration nicht reigt, fonbern nur ibre politifche Dacht und Unfebn nach aufen. fo batte auch ber Staat von Rioren; felbft fur bie Pflege alles bes Buten, mit bem er bie Belt begludte, feinen Ginn. Die Daffe ber Florentiner, weit entfernt bie Bilbung von Italien, wie Athen that, in ibre Mitte ju loden, und fich frub ben elegane ten Beichmad ber Uttifer anzueignen, blieb, wenn auch vielleicht im Bergleich ju anbern Italienern gebilbeter, boch im Gangen rob und voll Ginfalt, bis burch ben feinen Ginn und ben uns gebeuren Aufwand ber Mebiceer mehr geiftige Thatigfeit gewedt merben tonnte, ale icon bie politifche abgeftumpft mar. Fruber aber bat bie Gemeinde von Rloreng, nicht wie Utben an feinen Staatemannern, fonbern an feinen Literaten und Runftlern unbantbar gebanbelt ; feinen großen Dann biefer art bat Rioreng ju balten gewußt ober auch nur gefucht. Man erinnere fich nur, wie Giotto und feine Sunger bas licht ber neuen Runft in alle Belt verbreiteten, und wie bernach Buongrotti in Rom beimifch mart, und lion, ba Binci in Mailand; man bore nur, wie bie

ŧ

Capponi und Cavalcanti im tiefften Ton ber Berachtung von einem Brunnelleschi reben; man befinne fich, wie die Republit ibre zwei größten Beifter , Dante und Machiavell , wegen politis fcher Dinge gwar, verfannte, aber auch nachdem die Urfachen biefer Berfennung lange verjahrt maren und Beibe fich einen literarifden Ruf begrundet hatten, ben Ginen nicht, ben Unbern faum wieder guließ und badurch bes Ginen edlen Born 197), bes Undern ungedulbigen Schmerz hervorrief. Ber ferner bie ine nere Kamiliengeschichte von Floreng fennt, ber weiß, bag ber Abel feine Bilbung nicht in feiner Baterftabt, fonbern auf Reifen im Ausland fuchte; Die Popolauen aber priefen Die Sausergiebung bes Batere und ber Bunftgenoffen; und Morelli refervirt fogar bas bloge Lefen romifcher Gefdichte nur benen, Die ihre Berbaltniffe an bas Staateruber ftellen. Go weit bietet Floren; an Athen einen Gegenfat, aber zugleich, in ben Refultaten, ein Seitenftud. Mit ben politifden Berhaltniffen ifte wieber umgekehrt : bier fieht fich bas Ginzelne und bie Erfcheinung in beiben Staaten abnlich, Die Refultate aber Differiren; beibe Stabte in ihrer innern Entwicklung, fo weit fie an ihnen lag, geben einen ziemlich gleichen Gang, aber bie außeren Berbaltniffe, bie einwirten, und die Folgen, find fo verschieden, wie bas Gange bes alten Griechenlands von bem neuen Stalien. und wie ber Bolfscharafter ber biefen Unterschied bervorbrachte. Im Alterthum, und bieg weiß and Madjiavell wie wir oben gefeben haben, wuchs ber Republifanismus auf feinem eigentbums lichen Boben, und trieb bort ben machtigften Ctamm; in Stalien aber, bas zwar von allen Panbern Europa's biefe Pflange am meiften begunftigte, trieb er nur eine frubentmidelte Rrone, ber bie reifen Fruchte im Grunde abgingen; auch bieg beutet Das diavell ba an, mo er von Floreng erflart, es habe meber gum Pringipat noch gur Republit die mabren Gigenschaften gehabt;

<sup>197)</sup> Faccian le bestie fiesolane straine
di lor medesme, e non tocchin la pianta.
s'alcuna surge ancor nel lor letame,
lin cui riviva la sementa santa
di quei Roman che vi rimaser, quando
fu fatto 1 nidio di malizia tanta. Dante,

10

悠

129

12

ż

12

ben Surften habe ftete die Bolfestimme gehemmt, und boch fen bas Bolf nie eine eigentliche Staatsparthei gewesen, wie in Rom; und hier fann man beifngen, bag nicht einmal Rom in feiner Bolfemaffe je ben achten Geift bes Demofratismus ges Die Urfache biefer Berfchiebenheit bes alten und fannt bat. nenen Republikanismus fuchte Madjiavell oben in ben Religios nen mit Recht; ich hatte bereits Gelegenheit noch einen anbern Grund von ahnlicher Bedeutung zu berühren und werde unten ihn noch einmal erwähnen muffen; bier will ich nur einige Berbaltniffe in ber allgemeinen Geschichte von Griechenland und Stalien ermahnen, Die hierauf einen nicht unwefentlichen Ginfluß hatten, und die Machiavelli nicht minder befannt find. Eine ift bas gang eigne Busammentreffen bierarchifcher und republifanifcher Glemente, Die fich unmöglich miteinander vereinis gen fonnten , obne fich wechfelfeitig in ihrer eigenen Entwicklung ju bemmen, mahrend fich in Griedenland bie Formen ber Berfaffung eine von ber andern rein loften. Dieg geht aus Madiavell's Erpositionen in dem erften Buche fehr beutlich bervor. Das Gefchick alfo gonnte Stalien nicht einmal eine fraftige hierardie; es gonnte ihm aber noch weniger einen tuchtigen Gefetgeber und eine ordnende Monarchie, wie den meiften anbern Staaten in Europa, ober ein patriarcalifches Ronigthum wie Griechenland und Rom. Go zeigt benn Machiavelli, abermale einverstanden mit Dino und Dante, Die fcon gu ihrer Beit bas Bedurfnig eines Alleinherrschers fuhlten, in ber Rebe eines Florentiners an die Signoren im 3. Buche, dag auch biefer Mangel half bie Lahmheit ber italienischen Staaten gu erzeugen 198). Go marb unter ben abnlichften Berhaltniffen in Floreng Alles halb, mas fich in Athen immer vollenbete; unb bier zeigt fich recht auffallend und auf eine hochft mertwurdige

<sup>198)</sup> Lib. III. p. 38 .. La comune corruzione di tutte le città d'Italia ha corrotta e tuttavia corrompe la vostra città; perchè da
poi che questa provincia si trasse di sotto alle forze dell' imperio, le città di quelle non avendo un freno potente che le
correggesse, hanno non come libere, ma come divise in sette
gli stati e governi loro ordinati. Da questo sono nati tutti gli
altri mali, tutti gli altri disordini, che in esse appariscono.

Beife, wie bie Beftrebungen eines Bolles, bas fich naturgemåg entwidelt, immer vom Erfolge getront find und wie bann felbft febes feindliche Sinbernig jum Bortbeil umfcblagt. Rloreng batte mit Athen bas gemein, bag es auf fteinigtent Boben gelegen, auf Induftrie und Sandel bingewiefen mar; Athen batte poraus, bag es ein Ceeplat mar. Beiber Ctabte Bevollferung war aus verfchiebenen Rachbarftabten gufammengefloffen, und bei beiben bat es nicht an Autoren gefehlt, bie bierin bie Urfachen ber 3miftigfeiten fuchten 199), bie nachber biefe Stabte gerriffen. Doch mar in Athen bie Bereinigung burd friedliches Uneinanberichliegen, in Aloreng burch Untermerfung bes Ginen Theiles erfolgt. In Athen wich eine politifche Parthei nach ber Mufbebung bes Ronigthums nach Affen; nicht allein batte Utben von ibnen niemale eine feinbliche Infechtung, fonbern biefe vertriebenen Staatefeinbe murben bie Sauptquelle von bem Reichthum und ber literarifchen Bluthe ibrer Mutterflabt, bie ibre Colonien an fich gu feffeln mußte und alle Bortbeile von beren fruberer Entwidlung an fich zog. Floreng, amar in allen Dagregeln gegen bie Partheien gewaltfam und blutig wie Uthen niemals mar, bereitet fich bagegen mit ber febesmaligen Bertreibung berfelben jebesmal neue Gefabr und großere, ale aus ihrem Bleiben entfteben tonnte; es beraubt fich feiner beften Talente und größten Rrafte, fcafft fich in aller Umgegend Feinbe, und ichabet baburch feiner Bilbung und feinem Sanbel. Das Colonisationsmefen Atbens machte es gu einem Mittelpuntt bes Sanbele; Rauffeute von aller Belt maren in Athen verfammelt, bie von Floreng in aller Belt gerftreut; Rlorengene Jugend burchftreifte alle ganber und Gernen, auch bie Athener gieb man bes Strebene in bie Rrembe, aber fie gingen mit Rlotten und heeren, ichafften fich wohin fie jogen Colonien und heimathen, Die Florentiner Banten und Ractoreien. Der Athener an feinen Ctaat gefeffelt, arbeitete fur bie Große bee Bangen, ber Florentiner , entfrem.

<sup>199)</sup> Villani IV, 6. Dante coel, XVI. Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade, come del corpo il cibo che s'appone.

th

ķ

e l

33

ø

SĮ.

ġ.

35

ŝ

1:

3

7

gί

z

¥

d d

ø

ż

bet, erwarb fur fich, und bezog nichte von bem mas er that auf feine Republit. Daber bat biefe reiche Sanblungebaufer, Compagnien und Privaten gehabt, aber feinen Goas wie Athen; Demagogen und Staatsmanner, aber feine Demofratie; fo wie Italien überhaupt alles Rationelle wenig entwidelte, aber bas Individuelle febr, große Epifer batte, aber fein Bolfe. enos im Sinn ber Grieden und Deutschen, große Lyrifer, aber feine originellen Romangen und Boltsfange; felbft fein Drama. weil es feiner Mulage ju Dimit und Improvifation nie eine geregelte Richtung gegeben, nie ein regelmäßiges Schaufpiel ju bilben angefangen bat, aus bem erft bie bramatifche Ruuft erfteht. Dieg Alles folgt aus bem Mangel an Bebarrlichfeit, an innerer Rraft, an Stetigfeit und Confequeng. Denn wie merfwurdig! wenn man ben atbenischen Demos, ber feiner Leichte fertigfeit und unrubigen Beweglichfeit wegen ebenfo fpruchmorte lich verrufen mar, ale Floreng feiner gogernben gangfamfeit wegen, mit bem toecanifchen Bolle vergleicht, jo fiebt man eis nen rubigen Beifen neben einem ausschweisenben und jugellofen Jungling. Utben erbalt nach ben erften Reibungen amifchen Bolf und Abel feine Sagungen und feine republifanifchen Ginrichtungen von ber frengen Sand eines Drafon und Golon, floreng unter bem tumultuarifchen Birrmar ber Geften. Die Streitigfeiten febren wieber; in beiben Staaten fubren fie au Tyranneien, in Athen gu Giner, in Rloreng ju mehreren; in Athen bebt fich ein Gingeborner mit eigner Rraft auf ben Thron, in Floreng Frembe, benen bie Macht gegeben ift. Gelbft bie Tyrannei ift in Uthen republifanifch und Difffratus ber Demofratie bochfter Bobitbater, in Floreng ift fie gang Egoismus, habfucht und Blutgier; in Uthen festigt fie bie burgerlichen Drbnungen und Colone Berfaffung; in Floren; fann fie nicht einmal bie Partheien unterbruden, ober entfraften, und fucht nichts als ju rauben und gu plundern. Die Athener, fo verpflichtet ihrer Tyrannie, erinnerten fich nach langen Beiten ber Buge bee Diffftratus im Perifles; bie Alorentiner, fannibalifc gefattigt im Blut und Aleifch einiger Belferebelfer bee Bergoge bon Uthen, vergagen im felben Mugenblid ber Unberen und liegen ibn felbft frei gieben. 216 Perfien Athen megen ber Berjagung ber Diffifratiben bebrobte, antworteten fie mit Unterftigung ber Rleinafiaten und riefen ben großen Rationalfampf hervor, ber nachher die Stadt ehrenvoll befchaftigte und bem inneren Zwiefpalte große Zwifchenraume gab ; ale Raifer Beinrich Floreng bedrobte, übergaben fie ihre Stadt bem Robert von Reapel. Sparta versuchte, eine aristofratifche Parthei in Athen ju erheben, bie Stadt griff zu den Baffen und verjagte ben Rleomenes; Floreng aber, ale Caftruccio die Schlacht bei Altopafcio gewonnen hatte , unterwarf fich bem Carl von Calabrien. Ueberall erfcheint Uthen ebenfo voll Gelbftvertrauen und Rraft, ale Floreng voll Argwohn und Schmache. ertrug feine Tyrannei, weil fie wohlthatig mar; einmal von ihr befreit bulbete es, obwohl fie wohltatig mar, nie wieber eine Rudfebr barunter, felbft in feinem Falle nicht. Floreng überlieferte fich ihr erft freiwillig , weil es feine Freiheit nicht ju erhalten getraute, bann trug es fie unwillig, weil es gur Dulbung ber Stlaverei nicht fabig mar und weil es ihr bartes Jod fdwer gefühlt hatte; und gleichwohl febrte es, obzwar es dieg Jod fo fchmer gefühlt hatte, wiederholt und eben fo freis willig unter frembe herrichaft jurud. Uthen ertrug feine Uris ftofratie, feiner Starte bewußt; es verbannte fie ehrenvoll, und begnügte fich mit Berbannung ber Saupter; Floreng fürchtet fie, verbannte fie graufam und verbannte fie in Maffe. Die bat fich Athen mit Gelb gu erhalten gefucht, wie Rloreng; bie fconften Rrafte bes Abels hat Floreng muthwillig vernichtet, Athen bat fich mit feinen Rimonen gur erobernden Macht erhoben; und biefe Parallele fonnte ich burch bie gange Gefchichte beiber Staaten gieben, und murbe in bem gloreichen Rall Athens unter ben Baffen und bem ichwachen Berfinten von Floren; Sec. 3500 diefelbe Unalogie finden.

Gleichwohl muffen wir dem Machiavelli die comparative Bortrefflichkeit und die eigenthumlichen Borzüge des florentinischen Staates, neben den übrigen in Italien, zugeben; und auch das muffen wir einraumen, daß nur die auseinandersolsgende Entwickelung des Abels, des großen und niederen Bolstes, also die Ausbildung der Demokratie diese relative Größe von Florenz hervorbrachte. Das zweite Buch seiner Geschichte kann nun als ein Muster der Kunst gelten, mit welcher ein gesschickter historifer, der seine Geschichte in einem bestimmten

12

14

10

-

Ta

à

77

11

d

E

77

19

g!

100

d

2.1

T.

15

d

3

44

10

U

13

Œ

3

11

Gebanten, wie er ibn feiner Zeit angemeffen bentt, entwirft, feinem Zwede nachgeben fann, ohne barum ber Gefchichte irgend einen 3mang anthun zu burfen. In ber gangen Erzählung liegt Die Abficht, Die alten Beiten von Floreng ber Wegenwart als ein großes Beispiel vorzubalten, und überall fiebt man ben Berfaffer in ber Berruttung ber Stadt und bem Glenbe, bas bie Partheien über fie bringen, bie gange Grofe und gabe, aus. Dauernde Rraft berfelben nachweisen; nirgende aber wird man barum ein Factum im eigentlichen Ginne entftellt finben. Er fchildert bas Emporarbeiten bes Bolfce uber ben Ubel, bie Aufhebung ber Ungleichheit, und ben endlichen Gieg bes Popos lanismus, zeigt alfo bas Bolt von einer fraftvollen Geite, ohne jedoch irgendmo ju verhehlen, daß diefes Bolf, bas, wie er oben fagte, niemals Staatsparthei mar, weitweniger burch feine eigne Thatigfeit und Tudtigfeit, ale burch bie Baghaftigfeit, Sabfucht und 3wietracht ber Abelspartheien gu bem Biele gelangte. Bir wollen nur wenige Buge betrachten, bie um fo furger fenn burfen, je mehr biefe Zeiten fcon oben, ale ich von Dino fprad, berührt find. Rachdem in Floreng bie Ghibellinens berrichaft burch bie Schlacht bei Montaperti 1260 festgefest war, fant unmittelbar barauf nach bem Fall Manfrede ber Muth biefer Parthei, und fie verriethen ihre Furcht burch Conceffionen, benen von ber Geite ber Gegner feine Aufforberung vorhergegangen war. Die berufenen frati godenti richteten bie Bunfte ein, von benen nachher, gleich als ob nur burch irgend eine partheiabuliche Ginrichtung bas Bolt gu einem Unfeben gelangen founte, alle Fortschritte ber Boltemacht ausgingen. Bald hatten die Ghibellinen ihre Rachgiebigfeit zu bereuen Urs fache; bei ber erften Opposition brauchten fie Gewalt, riefen aber bamit nur die Berjagung bes Grafen Buido Rovello, bes Bicars Manfreds bervor, was wieder 1267 eine weitere Ausbilbung ber Bolfeverfaffung und neues Gewicht ber Guelfen aur Folge batte. Und bier beginnt, was fich nachber ohne Aufboren wiederholt, die fchnelle Ausartung und ber Uebermuth ber herrschenden Gefte 200); und hierin liegt eine ber verborges

<sup>200)</sup> Diefer Charatter ber florentinischen Ummaljungen ift in der vorhin citirten Rebe, nachdem Machiavell alle Nachtheile, Die aus bem Mangel

nen Urfachen von Dachiavell's Anficht ber menfchlichen Dinge, bie ibn und faft jeden Schriftfteller von Stalien jum Pragmatis fer macht; es liegt barin jugleich eine Erffarung und gleichfam eine Entidulbigung ibres Pragmatiemus. Es ift namlich gewiß und ffar aus ber Befdichte bes europaifden Gubens im Begenfab ju ber Entwidlung ber Griechen und Germanen, bag bei bem Ringen ber verschiebenen Bolfftanbe und Rlaffen miteinander Die Rraft ber Auffteigenben und Emporftrebenden weit mehr burch ein Reigen und Beiden ber Dberen bervorgelodt, ale burch inneren Impule bedingt wird; und man fann, bieg ju beweifen, nichte folagendere anfuhren, ale 1. B. bie Urt. wie in Italien im 16. Jahrhundert und gang befonbere in Franfreich unter Ludwig XIV. Die Literaturblutbe von oben funftlich bervorgerufen wird, und nicht von unten burch einen inneren machtigen Trieb entfteht wie in Deutschland. Daber faben wir oben, bag Dachiavelli immer aus ber Berichlechte

jenes "fraftigen Bugels" in Stalien entftanben, burchaegangen bat. treffic geidiftert : E se le altre città sono di questi disordini ripiene, la nostra ne è più che alcun altra macchiata; perchè le leggi, gli statuti, gli ordini civili, non secondo il vivere libero, ma secondo l'ambizione di quella parte, che è rimasa superiore, si sono in quella sempre ordinati, e ordinano. Onde nasce che sempre cacciata una parte e spenta una divisione, ne surge un' altra; perché quella città che con le sette più che con le leggi si vuol mantenere, come una setta è rimasa in essa senza opposizione, di necessità conviene che intra se medesima si divida; perché da quelli modi privati non si può difendere, i quali esser per sua salute prima aveva ordinati. E che questo sia vero, le antiche e moderne divisioni della nostra città lo dimostrano. Ciascuno credeva, distrutti che furono i Ghibellini, i Guelfi dipoi lungamente felici e onorati vivessero, Nondimeno dopo poco tempo in Bianchi e Neri si divisero. Vinti dipoi i Bianchi non mai stette la città senza parti; ora per favorire i fuorusciti, ora per le inimicizie del popoló e de grandi sempre combattemmo. E per dare ad altri quello che d'accordo per noi medesimi possedere o non volevamo o non potevamo, ora al Re Ruberto, ora al fratello, ora al figliuolo, ed in ultimo al Duca d'Atene la nostra città sottomettemmo. Nondimeno in alcuno stato mai non si riposiamo. また

2

1

12

8

3

E.

c

E

rung ber bestebenben Regierungsformen allein bas Emportommen ber Unberen berleitet, nicht wie man in Griedenland und Deutschland thun mußte, porquadmeife aus einer activen Rraft. bie in ber letten auffeimt und eine Thatigfeit fucht; barum leat er auf bas Partbeimefen und beffen jedesmalige Entartung. einstimmig mit allen italienischen Beschichtschreibern, Die Schuld ber fteten Ummaljungen ; barum gibt er bem Gingelnen fo viele wirfende Gewalt; und pragmatifche Gefdichtschreibung fommt überhaupt in ben Rationen unr erft bann auf, wenn bereits bie Befammttraft berfelben verschwunden und ben Gingelnen und ihren Ginwirkungen Raum gegeben ift, fo wie Politit und Staatsoconomie erft bann bluben, wenn ber Inftinft, ber bie Botter bis babin gluflich und ficher leitete, erlifcht und bie Belehrung ber Gingelnen Roth wird. Damale alfo riefen bie Guelfen burch ibre Infoleng abermals bie Erweiterung ber Macht ber Zunfte bervor, Die ibrerfeite, wie wir feben, nicht einmal

come quelli che non siamo mai stati d'accordo a viver liberi. e di esser servi non ci contentiamo. Ne dubitammo, tanto sono i nostri ordini disposti alle divisioni, vivendo ancora sotto l'ubbidienza del Re, la maestà sua ad un vilissimo uomo nato in Agobbio posporre. Del duca d'Atene non si debbe per onore di questa città ricordare; il cui acerbo e tirannico animo ci doveva far savj, ed insegnare vivere. Nondimeno come prima e' fu cacciato, noi avemmo le armi in mano, e con più odio e maggior rabbia che mai alcuna altra volta insieme combattuto avessimo, combattemmo, tanto che l'antica nobiltà nostra rimase vinta, e nell' arbitrio del popolo si rimise. Ne si credette per molti che mai alcuna cagione di scandolo o di parte nascesse più in Firenze, sendo posto freno a quelli, che per la loro superbia e insopportabile ambizione pareva che ne fussero cagione. Ma e' si vide ora per esperienza, quanto l'opinione degli uomini è fallace ed il giudizio falso; perchè la superbia e ambizione de' grandi non si spense, ma da' nostri popolani fu loro tolta, i quali ora, secondo l'uso degli uomini ambiziosi, di ottenere il primo grado nella repubblica cercano. Nè avendo altri modi ad occuparlo che le discordie, hanno di nuovo divisa la città, e il nome Guelfo e Ghibellino, che era spento, e che era bene non fusse mai stato in questra repubblica, risuscitano.

burch Rraft bes Bolfes, fondern burch bie Ghibellinen gegrun. bet maren, und bas Priorat mard eingerichtet, bas ben Ruin bes Abels porbereitete 201), und biefelbe Arrogang ber Guelfen veranlagt nachher bas Gonfalonat 202). hierauf bringt ber Partheigeift in bie Signorie ein 203), und ber Bolfsmann Biano bella Bella verbrangt ihn baraus und fchmacht ben Abel mit ben ordini di giustizia. Allein auch ibn macht fein Unfeben berrifd, und dieg bringt bie Popolanen gegen ibn auf, er muß weichen. Geine Gelbstverbannung rubmt Machiavelli, allein wie gang andere fernt man aus Dino baruber urtheilen; wie andere fieht man bei biefem ben Buftanb ber Stadt unter bem eintretenben Aramobn gwifden Eblen und Bolf an , ale bei Machias velli, ber biefe Zeiten preift 204). Go ift zwar in ben folgenben Streitigfeiten ber Gerchi und Donati bis gum Jahr 1317 mit einer trefflichen Runft die Berriffenheit und Schwache ber Ractionen, die Graufamteit ber Reigheit, die Berfohnungeverfuche und ber herrschende Argwohn, die Reigherzigfeit ber Magiftrate, die Lentsamfeit bes Bolfe unter ben Partheibaup

<sup>201)</sup> Lib. II. p. 21 a. Questo magistrato fu cagione, come con il tempo si vide, della rovina de' nobili, perché ne furono dal popolo per vari accidenti esclusi, e dipoi senza alcuno rispetto battuti. A che i nobili nel principiò acconsentirono per non essere uniti, perchè desiderando troppo torre lo stafo l'uno all' altro, tutti lo perderono.

<sup>202)</sup> ib. s. a. 1293.

<sup>203)</sup> ib. p. 21 b.

<sup>204)</sup> ib. s. a. 1298. Posate le armi, rimase l'una e l'altra parte piena di sospetto, e ciascuna con torri e con armi si fortificava, e il popolo riordinò il governo, ristringendo quello in minor numero, mosso dallo essere stati quei Signori favorevoli ai nobili. — Nè mai fu la città nostra in maggiore e più felice stato, che in questi tempi, sendo di uomini, di ricchezze e di riputazione ripiena; i cittadini atti alle armi a 30000, e quelli del suo contado a 70000 aggiugnevano: tutta la Toseana parte come soggetta, parte come amica le ubbidiva. E benchè intra i nobili e il popolo fusse aleuna indignazione e sospetto, nondimeno non facevano aleuno maligno effetto, ma unitamente e in pace ciascuno si viveva.

tern gefchildert, boch aber erscheint bieß alles in einem milberen Lichte, weil bas Detail vermieden ift, bas erft recht in ben Buftand ber Stadt einführt; und wenn wir beim Durchles fen bes Dino bas Schickfal berfelben bejammern, fo fublen wir uns hier burch bie Gewalt ber Darftellung mit Machiavelli gu feinem Andrufe: "Groß mabrhaft obzwar elend mar bie Stabt" Machiavelli preift das einige Widerfteben ber Burger gegen ben gemaffneten Ginfall ber Shibellinen 205), ber bei Dino aus Ungeitigfeit, Uebereiltheit und Unordnung wie von felbft fcheitert, er preift bier wie im Doem 206) ben Wiberftand gegen Beinrich, ben Floreng vorber ichon fo gereigt batte, baß es nicht mehr auf gute Behandlung rechnen fonnte, indem es fonft fluger feine Freiheit ibm als bem Robert von Reavel preisgegeben hatte, obwohl freilich Machiavelli anderswo gang recht bemerft, bag bas freiwillige Opfer ber Gelbftfanbigfeit einem fo reigbaren Bolke gang etwas andere bunkt, ale bas gegmungene. Go gewinnt er in der meifterhaften Darftellung ber Unruben, die der Eprannei des Bergogs von Athen vorausgeben ober folgen auch biefer Bewaltherrichaft noch eine gute Geite ab, obgleich er vortrefflich auf die finkende innere Rraft binweift, auf jene leichte Erregbarfeit und Ungebuld, die auch Dante als bas gemiffefte Rennzeichen ber Schwache rugt. Jene großartige Geite, bie wir auch biefer Zeit aus Billani abgelernt baben, industrielle und geistige Gultur, berührt Machiavelli

1

11

11

工法

12

12

'n:

12

E:

6

<sup>205)</sup> ib. s. a. 1304. Fu cosa notabile che coloro i quali poco davanti avevano per il ritorno loro combattuto, quando disarmati pregavano di essere alla patria restituiti, poi che gli videro armati, e voler per forza occupare la citta, presero le armi contra di loro; tanto fu più da quelli cittadini stimata la comune utilità che la privata amicizia; e unitisi con tutto il popolo, a tornarsi donde erano venuti gli forzarono.

<sup>206)</sup> Asino d'oro, cap. 5.

Alla nostra città non fe' paura

Arrigo già con tutta la sua possa
quando i confini avea presso alle mura;
ed or ch' ella ha sua potenza promossa
intorno, e diventata e grande e vasta,
teme ogni cosa, non che gente grossa.

nicht, fowenig er bei bem Berfall ber Stabt in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts bie Concurse ber reichen Barbi und Peruggi, ober bie Birfungen ber Pest auf die Moralitat und Achnliches berucksichtigt; boch bebt er in feiner blogen burgerlichen Geschichte biese Gegensate gleich scharf hervor, und preft bas Resultat bieser großen Periode in wenige Schlusmorte bes zweiten Buchs 1007).

3d babe oben aus ben Quellenschriftstellern bie Sauptmo. mente ber florentinischen Geschichte und bie Urt ibrer Huffasfung angegeben; diefe, neben die faum geendigte furge Unalpfe Diefes 2. Buches gehalten, mogen bem lefer über die eigenthumliche Runft ber Behandlung und ber Darftellung bes Machia. velli ein eigenes Urtheil an die Sand geben, bem ich auf feine Beife vorgreifen will. 3ch glaubte nur jur Charafteriftif von Madiavelle Gefdichte, die wie bei jedem Runftwerf ihre Comies riafeiten bat, nicht beffer thun ju tonnen, ale meine eigne fdmache Unficht ber florentinifden Gefchichte gwifden ber bes Beitaenoffen und ber bes Machiavelli mit Binten angubeuten. Die Beraleichung bes allgemeinen Charaftere biefer Beichichte mit ber von Athen, die ich oben ber naberen Erorterung bes 2. Budes vorausschidte, muß ich jest bie Parallele amifchen Rlorens und Rom, die Machiavelli rudblidend auf obige Periode bem 3. Buch vorfest , jur Geite ftellen. "Die großen und naturlis den Reinbichaften gwifden Bolf und Abel, fagt er bort, verurfacht burch bie Befehlfucht bes Ginen und bes Undern Biberwillen gegen die Unterwerfung, find bie Urfachen aller Uebel ber Stadte; benn aus biefen verschiedenen Beftrebungen nimmt alles Andere, mas bie Republifen in Bermirrung fest, feine Rabrung. Dieg hat Rom in Uneinigfeit, und bieg, wenn es erlaubt ift Rleines mit Großem ju vergleichen, Floreng in 3mietracht gebracht, obzwar in beiben Stabten verschiebne Birfungen baraus floffen. Denn bie Zwifte, bie im Anfang in Rom

<sup>207)</sup> Questa rovina de' nobili fu si grande, e in modo afflisse la parte loro, che mai poi a pigliare le armi contro al popolo si ardirono, anzi continovamente più umani ed abietti diventarono, Il che fu cagione che Firenze non solamente di armi, ma di ogni generosità si spogliasse.

zwischen Bolt und Abel maren, endigten fich im Streit ber Borte, in Floreng in bem ber Baffen. Die in Rom murben mit einem Befete, die in Floreng mit bem Eril und bem Tobe vieler Burger befchloffen. Die in Rom vergrößerten ftete bie militarifche Rraft, die in Rlorens vertilgten fie rollig. Rom führten von einer Gleichheit bie Burger ju einer fehr großen Ungleichheit, die in Floreng haben bie Ctabt von einer Ungleiche beit zu einer merfwurdigen Gleichheit gebracht. Diefe Berfchies benbeit ber Birfungen icheint von verschiedenen Zweden, bie beibe Bolfer gehabt, berguruhren. Denn bas romifche Bolt verlangte bie bochften Ehrenftellen zugleich mit bem Abel gu befiben, bas Bolf von Floreng tampfte, um allein bie Regierung au baben, ohne bag bie Großen baran Theil nehmen follten. Und weil ber Bunfch ber Romer billiger mar, fo maren ben Edlen bie Angriffe auf fie ertraglicher, fo bag jener Abel nachgab, ohne ju ben Baffen ju greifen, und bag nach einigem 3wifte man über ein Gefet einig marb, bas gugleich bas Bolf aufrieben ftellte und ben Abel im Befit feiner Burben lief. Das florentinische Bolt bagegen mar in feinem Beftreben ungerecht und unbillig, fo bag fich ber Abel mit großerer Unftrengung jum Biberftand ruftete, wodurch es ju Mord und Bertreibung ber Burger fam. Und jene Gefete bie nachher gemacht wurden, zielten nicht auf bie gemeine Boblfahrt, fonbern lebig. lich auf ben Bortheil bes Giegers. Daber fam es auch, bag Rom unter ben Giegen bes Bolfe immer fraftiger marb; benn ba bie Burgerlichen an Bermaltung ber Memter, im Beer und an ber Regierung neben ben Eblen Theil nahmen, fo ging bie Zuchtigfeit biefer auch auf fie uber , und mit bem Bachsthum an innerer Rraft muche ber Staat an Macht. In Rioreng aber murben bie Großen nach ben Giegen bes Bolfes ber Memter beraubt, und wollten fie fie wieder erlangen, fo mußten fic im Benehmen, Gefinnung und Lebensweise ben Popolanen nicht allein ahnlich fenn, fonbern auch fcheinen. Daber benn bie Beranderung ber Bappen, ber Familientitel, bie bie Großen nach bem Billen bes Bolfes vornahmen, fo bag jene Tapferfeit und eble Befinnung bes Abels unterging und in bem Bolfe, in bem fie nicht mar, nicht wieber erftanb, weghalb Floreng immer fcmacher und verächtlicher marb. Und mabrend Rom,

1

ď

ſ

1

als jene Zapferfeit in übermuftige Safter ausartete, dobin fam, daß es obne einen finitien ich nicht erhalten fonnte, so sie baggem Flerenz in einer joldem Lage, doß es von einem weifen Gefegeber leicht zu jeder beliedigem Regierungssorm zu rüdgefichte werden fehnte. Gieß Alles flaß fich zum Theil aus bem voeder im 2. Buch erzählten flar erfennen." 3ch benfe mich nicht in weitere Beleuchtungen biese Eele einzulassen. Man siede leicht, daß die gang Parallele, fobald Wachjanelli jene Berschiedenbeit ber Jwecke beiber Rationen, d. b. ben mehr bemefratischen Abgantler ber sinnen und ben mehr arisserarische ber Anberen erfenut, soon mit Divergaugen beginnen muß; much für jeden, der and nur eine oberschächliche Kenntnis der Geschichte von Roun und Florenz dat, sie et von seide Illen, das eine Berglickung zwischen beiben ans die ein Gründen un kanten Ereglickung zwischen beiben ans die ein Gründen un kantenfassen von gemachten und kantenfassen von gemachten und kantenfassen von gemachte und kantenfassen von gemachte eine Gerfachung zwischen aus die ein Gründen un-

Rachbem Dachiavell in bem 2ten Buche bie Rampfe bes Abele unter fich und mit bem Bolle gefchilbert bat, find im britten bie bes Boife mit bem Pobel fein Gegenftanb. Die lets ten Buge bes Ghibellinismus und Guelfismus find auch in biefen Beiten noch nicht erlofchen, und bas Partbeimefen baucht in ben Streiten ber Albiggi und Ricci gleichfam aus, und giebt in feinen letten Unftrengungen bie Pobelberrichaft berbei : benn ale bie Ricci in Die Falle gerathen maren, Die fie felbft ben Albiggi gestellt, mußten fie ben Edritt thun, bie Bewalt ber Partbeibaupter burch Beigegebene aus ben niebern Bunften gu beidranten wor). Huch biefe Refte ber Großen alfo, bie nicht mehr Uhnen- und Ritterabel waren wie jum Theil jene fruberen. rieben fich, nicht mehr mit ben Baffen, fonbern mit bem feigen Mittel bes Ummonirens, untereinander auf, und liben baburch wieber bas Bolf gleichfam jum Bugreifen ein; und wir werben unten feben, bag unter biefen Partheien nicht eber wieber eine fraftige Magregel ergriffen marb, ale bie ber erfte fraftige Ropf, mir einem bestimmten Plane, ber ichen gang bad Geprage einer neuen Urt von Ariftofratie tragt, bagu aufmuntert und baburch feinen Rachfolgern eine neue Babn eröffnet. Das niebere Bolf marb überbieg in feinem Aufftreben burch bie Deft

<sup>208)</sup> Lib, III. s. a. 1366.

und alle iene Umftande, Die Matter Billani berührt, unterftust und beftarft. Machiavell, ber bad Gingelne bier wieber giemlich aus bem Muge laft, geht in biefem Buche hauptfachlich von bem Gebanten aus, bag bas florentinifche Bolt, angelangt bei iener Mufbebung ber Ungleichbeit, bie bem Republikanifchen fo forberlich ift, bamale eine achte Bolleberrichaft batte grunben tonnen. Best, nachbem bie ariftofratifchen Beftanbtbeile ausaes fchieben waren, follte es fich jeigen, ob bie Popolanen eine herrichaft bes Gefebes mit großerer Beftanbigfeit burchfeben und ibre bemofratifchen Ordnungen fefter begrunden tonnten, ale es bie Uriftofratie mit ben ibrigen vermocht batte . bie . ine bem fie fich fteten Uneinigfeiten bingab, niemale ale eine come parte Daffe und ale ein ehrfurchtgebietenbes Corpe bem Bolfe gegenübergeftanden batte. Allerhand Zeichen ber Geschichte fcheis nen gu Soffnungen gu berechtigen. In ber That mar bie Dacht ber Magifirate und ibr Unfebn mit ber großeren burgerlichen Bleichbeit geftiegen; bie angere Gefdichte ber Beit fpricht auch bem berrichenben Zone Belben fein fchlechtes Zeugnig und bas Emportommen ber untern Rlaffen gebt erstaunlich rafd von Statten : babei geigte fich in ben Rriegen mit ber Rirche, bag noch bie Baterlandstiebe in jenen Burgern nicht erftorben mar 109). hier geigt Dabiavell, bag jene lebren im Gurften von einer gemaltfamen Reform nicht bie eines graufamen Menichen finb. ber ju jeber Beit bas Ramliche ju thun rath, fonbern bag fie bie Enbresultate eines reifen Rachbentene uber bie Beburfniffe ber iebesmaligen Page feines Bolfe finb. Benn bamale bie popularen Magiftrate von ibrem Unfeben fraftigen Bebrauch ge-

<sup>300)</sup> Ib. 8. 6.1375. E mentre elle gli Otto facevano la guerra, ed eglino ammoniarno, duró la guerra tre anni, né prima ebbe che con la morte del pontefec termine; e fu con tanta virti e tanta sodificazione dell' universale amministrata, che egli Otto fu ogni anno prorogato il magistrato; de erano chiamati Santi, ancora che eglino avessero sintano poco le censure, e le chiese del beni loro spogliato, e sforasto il clero a celebrare gli uffici: tanto quelli cittadini stimavano allora più la patria che l'animi a; e dimostrarono alla chiesa, come prima soci anici l'avevano difesa, così suoi nimici la potevano affligere; perché tutta la Romagna, la Marca, e Perugia le Geore ribellare.

macht batten, fo batten fie mit Gefeten und ohne Gewalt, bie burgerliche Berfaffung befestigen und ben Geftengeift vertilgen fonnen; bamale mare noch mit bem Rechte auszulangen gemes fen, und es hatte ber berben Bucht eines folden Gingelnen bemaffneten Gefetgebere nicht bedurft. Diefe Unficht leibt Das diavell jenem Burger, aus beffen Rebe an bie Signoren ich fcon einiges in ben Roten oben beigebracht babe, und beren Schluf bie folgenden Borte bilben: "Bir haben ench an bie verberbten Gitten und unfere alten und beständigen Partheiungen nicht barum erinnert, um euch ju fchreden, fonbern um euch beren Urfachen ine Bebachtnig ju rufen, und euch ju zeigen, baf wie ihr euch baran erinnern tonnt, auch wir und berfelben erinnern, und um euch ju fagen, bag bas Beifpiel jener euch nicht an ber Moglichfeit biefe zu zugeln verzweifeln laffen muß; benn in jenen alten Familien mar bie Dacht fo groß, und fo groß bie Gunft in ber fie bei ben Rurften ftanben , bag bie burgerlichen Ordnungen nicht binreichten fie ju gugeln. Allein jest, wo bas Reich bier feine Gewalt met hat, wo man ben Pabft nicht furchtet, wo gang Italien und besondere biefe Stadt gu folder Gleichheit gebracht ift , bag fie fich burch fich felbft regies ren fann, jest bat bief meniger Schwierigfeit. Und biefe une fere Republit befondere fann, obgleich bie Beifpiele ber Bergangenheit und entgegen find, nicht allein erhalten, fonbern auch mit guten Gitten und freien Gagungen reformirt merben, wenn Em. Berrlichfeiten fich nur entschließen wollen, es gu thun. Und barin bestarten wir euch nicht, bewogen von irgend einem perfonlichen Motive, fonbern von unferer Liebe gum Baterland. Und obwohl beffen Berborbenbeit groß ift, tilgt endlich biefe Genche bie und verpeftet, biefe Buth bie une aufreibt, bief Gift bas und tobtet; fcbreibt bie alten Berruttungen nicht ber Ratur ber Menfchen, fonbern ben Beiten gu, mit beren Beranberung ihr fur eure Stadt, mittelft befferer Orbnungen befferes Schidfal erwarten burft. Die Tude bes Gefchides lagt fich mit Rlugbeit überwinden, mit Bugelung bes Chrgeizes ber Partheiganger, mit Bernichtung jeuer Drbnungen, bie bie Geften nabren und mit Ergreifung jener, bie ber freien und polfetbumlichen Berfaffung gemaß find. Und entichließt euch lieber, bieß jest mittelft wohltbatiger Befete gu thun, ale bag ihr burch Aufschub die Menfchen zwingt,

Ĭ

1

į

É

H

S

\$

ż

g

mit Gewalt ber Baffen es burchzusegen." Allein, eben wie Machiavell flagt, bag fich in fpatern Zeiten Riemand fand, ber biefe nothig gewordenen Daffen ju fuhren verftanden batte, fo bedauert er auch bier und weist es aus ber Wirfung ber bas male gegen ben Partheiunfug ber Albiggi und Ricci ergriffenen Magregeln nach, bag auch jenen Magistraten bie geborige Energie und die nothige Ginficht fehlte \*10); die Infoleng ber Großen trug wieder über die Edwachheit ber Regierung den Gieg bavon. War biefe nun ichon gegen bie armseligen Trummer einer erlos ichenen Ariftofratie nicht fart genug, wie batte fie es nachber gegen die tropigen, von Aufruhr und Baffen unterfluten Forberungen ber nieberen Bolfeflaffe fenn follen! Sier macht Machiavell die Erfahrung, wie felbft in Zeiten, wo noch bie Gute und Milbe anwendbar fenn tonnte, beren llebermaaf verberblich wird. Die friedliche Berftellung ber Stadt tonnte bamale erlangt, aber nicht mit jener unschluffigen, ichmankenben Nachficht und mit balben Mitteln erlangt werben, und unter der letten Corruption bes unterften Bolfs, ju ber ber Tumult ber Ciompi fuhrt, fchwindet die lette Aussicht, mit Gefegen und friedlichen Mitteln ben Staat ju reformiren. Diefe Revo=

<sup>210)</sup> p. 39 b. I Signori mossi da quello che prima per loro medesimi conoscevano, e di poi dall' autorità, e conforti di costoro, dettero autorità a 56 cittadini, perchè alla salute della repubblica provvedessero. Egli è verissimo che gli assai uomini sono più atti a conservare un ordine buono, che a saperlo per loro medesimi trovare. Questi cittadini pensarono più a spegnere le presenti sette, che a torre via le cagioni delle future; tanto che nè l'una cosa nè l'altra consequirono; perchè le cagioni delle nuove non levarono, e di quelle che vegghiavano una più potente che l'altra con maggior pericolo della repubblica fecero. Privarono pertanto di tutti i magistrati, eccetto che di quelli della parte Guelfa, per tre anni, tre della famiglia degli Albizzi, e tre di quella de' Ricci. - Proibirono a tutti i cittadini entrare in palagio, eccetto che nei tempi che i magistrati sedevano. Provvidero che qualunque fosse battuto, o impeditagli la possessione de' suoi beni, potesse con una domanda accusarlo ai consigli, e farlo chiarire da' Grandi, e chiarito sottoporlo ai carichi loro. Questa provvisione tolse lo ardire alla setta de' Ricci, ed a quella degli Albizzi lo accrebbe, etc.

lution alfo bilbet ben Benbepunft, ber Machiavell's Unfichten über bie Reform anbert; binfort tritt bas Beburfuig eines gemaffneten Befeggebere immer naber. Die boch aber auch bie Unordnung und bie Anardie in biefen Zeiten gestiegen mar, bas ben wir oben aus Capponi's Darftellung jener Emporung gelernt, ber Dachiquell, wie ich bemertte, gang genau folgt. Dadiavell aber, beffen Reben mehr ober minber immer bagu bienen, fein biftorifches ober politifches Urtheil angubenten, mablt außer ber lebenvollen Schilberung biefes Unfftanbes noch bas Mittel, in einer Rebe bee Luigi Guicciarbini an bie Buuftmagiftrate bie gange gute Meinung ber bamaligen Regierung, aber auch angleich ibre unfagliche Comache anicaulid gu machen, an einer anbern bagegen, bie ein frecher Jacobiner an feine Plebejer balt, Die ichauberhaften und wilben Buge einer aufrubrerifden Menge und ihre rudfichtelofe und blutige Berfab. rungemeife, um befto mehr ju verbeutlichen, wie nach einer Durchbringung bee Pobele mit folden Grunbfaten und bei ber Gorthauer bee 3miftes ber Großen und bes Spiele ibree Gbr. geizes fortbin feine Soffnung auf eine legale Reftauration bes Staates bleiben tonute. In jener Rebe bee Luigi beift es: "Wenn une Gignoren nicht icon lange bas Chidfal biefer Stadt befannt mare, bem gufolge immer nach Beenbigung ber außeren Rriege bie inneren beginnen, fo murbe und ber erfolgte Mufrubr mehr Erftaunen und großres Diffallen erregt haben. Mdein weil gewohnte Dinge minter in Unruhe verfeben, fo baben wir bie bieberigen Tumulte gebulbig ertragen, befontere ba fie obne unfere Schuld begonnen maren und ba wir bofften. and biefe murben, wie alle fruberen, irgent einmal ein Ente nehmen, nachtem wir euch foviele und bedeutenbe Rorberungen bewilligt baben. Allein ba wir wohl merten, bag ibr nicht rubt, baf ibr vielmehr wollt, unferen Burgern folle neue Gewalt geicheben, neue Grite follen fie treffen, fo machft mit eurem Unfug unfer Unwille. Und mabrlich, wenn wir geglaubt batten, bag unter unferer Umteführung bie Ctabt, burch Oppofition ober Concession gegen euch, ju Grunde geben folle, fo murben wir burch Flucht ober Eril biefe Memter gefloben baben. Allein in ber hoffnung mit Menfchen ju thun ju baben, bie einige Menfchlichfeit in fich und ju ihrem Baterlande einige Liebe tra-

gen, baben wir gern biefe Ehrenftellen übernommen, indem wir glaubten, mit unferer Leutfeligfeit eure Arrogang überminben gu tonnen. Allein wir feben nun burch Erfahrung, je milber wir verfahren, je mehr mir euch nachgeben, besto mehr fteigen euer Uebermuth und eure unbilligen Forderungen. Und wenn wir bieg bemerten, fo thun wir es nicht um euch gu beleibigen, fondern um euch jur Befinnung ju rufen, und weil wir euch fagen wollen mas euch guträglich ift, und es andern überlaffen euch ju fagen, mas euch mobigefallt. Cagt und bei eurem Glauben! mas ifte, bas ihr billigerweise noch von une beifchen fonnt? Ihr habt ten Capitani bi Parte ihre Autoritat nehmen wollen, es ift gefchehen; ihr habt die Stimmfade verbrennen wollen, habt neue Reformen verlangt, wir haben eingewilligt; ibr wolltet bag bie Ummonirten in ihre Uemter restituirt murben, es marb geftattet. Bir haben auf eure Bitten ben Plunberern und Mordbrennern verziehen; und fo viele und ehrenvolle Burger murben ine Eril gefchickt, um euch zufrieben gu ftellen In Berudfichtigung eurer find bie Großen mit neuen Berordnungen beschränft worden. Beldes Enbe merben biefe eurc Fordrungen haben, ober wie lange wollt ihr unfre Rachgiebigs feit migbranchen? Geht ibr nicht, bag wir mit großerer Ges bulb ertragen, beflegt ju fenn, ale ihr ju fiegen? Bobin follen Diefe eure Forberungen biefe eure Stadt endlich fubren? Gebenft ihr nicht, bag ale fie uneinig mar, Caftruccio, ein niedriger Burger von Lucca, fie fchlug; ein Bergog von Athen, euer eigner Condottiere, fie unterjochte? Aber ale fie einig mar, bat fie ein Ergbischof von Mailand und ein Pabft nicht uberwinden tonnen, die aus langjahrigem Rriege mit Schmach berporgingen. Weghalb benn wollt ihr, bag eure Zwietracht biefe Stadt im Frieden gur Sclaverei fubre, die fo viele machtige Reinde im Rriege frei laffen mußten? Bas werbet ihr aus eurer Uneinigfeit anderes gieben als Anechtschaft, aus ben Bus tern, die ihr und raubtet, andere ale Urmuth? Denn es find jene Guter, bie mit unserem Betriebe bie gange Stadt ernahre ten, und nach beren Berlufte wir fie nicht weiter ernahren fonnen; und die welche fie an fich gezogen haben, merben ihr unrecht erworbenes Gut nicht ju erhalten wiffen; und baber wird über bie Stadt Sunger und Armuth tommen. 3ch und biefe Signoren befehlen euch , und wenn es unfre Burbe erlaubt, fo bitten wir end, bag ibr enblich einmal jur Dagigung euch entichließet und rubig in bem beharren wollet, mas wir angeordnet baben; und fuchet ibr ja eine Beranberung, fo legt gegiemend und nicht mit Tumult und Baffen eure Forberungen por; beun wenn fie billig find, fo merben fie jebedmal bewilligt merben . und ibr werbet bann ben lebelgefinnten feine Belegenbeit geben, ju eurem eignen Schaben und Rachtheile, (sotto le spalle vostre) eure Ctabt ju Grunbe ju richten." Benn man bier fcon bie augemeine Runft ber Geelenmalerei und Charafterfdilberung bewundert, fo wird man noch mehr jum Bestaunen bingeriffen burch bie erschutternbe Babrbeit und Ratur in ber auberen Rebe bes Plebejere ju feinen aufrubrerifchen Genoffen. "Benn mir, fagt er, erft zu beratben batten, ob mir bie Baffen ergreifen, Die Saufer ber Burger verbrennen und plunbern, bie Rirchen berauben follten, fo murbe ich rathfam finben, es an überlegen und vielleicht murbe ich bagu ftimmen, eine rubige Birmuth einem gefahrvollen Gewinn vorzugieben. Allein ba bie Baffen einmal ergriffen find und vieles Unbeil angefliftet ift. fo icheint mire geratben ju befprechen, wie wir jene in ber Sand behalten und vor ben Folgen unferer Untbaten und ficher ftellen fonnen 3d glaube wenigstens, bag wenn une nichts Unbred bieg febrte, bie Roth es und febret. 3hr febet bie gange Stadt voll Unmuth und bag gegen und; bie Burger ichliegen fich gufammen, Die Gignorie ift immer mit ben Magiftraten, Glaubt mir , fie legen und Fallen, und ruften eine neue Gemalt gegen unfre Saupter. Bir baben alfo zwei Dinge ju fuchen und und in unferer Berathung zwei Biele ju fteden: bas Gine, und bor ber Strafe fur bas furglich begangene Bofe ju fichern, bas Anbere fortbin mit größter Freibeit und Bufriebenbeit leben ju fonnen. Es fommt une alfo ju , wie mir bunft , wenn wir bie alten Rebler vergeben baben wollen, beren neue ju begeben, mit Berboppelung bes Unbeile, mit Saufung von Raub und Brand, und bagu und gablreiche Genoffen gu fchaffen. Denn wo viele fehlen, buft feiner; und die fleinen Bergeben ftraft man, bie großen und fdweren belohnt man. Und wo viele leis ben, fuchen menige Rache; benn allgemeines lebel tragt man gebulbiger ale mas une einzeln trifft. Die Saufung bee Une

rechte alfo wird une leichter Bergebung ermirfen, und wirb une bie Strafe bahnen gu ben Dingen, bie wir gu Gunften unferer Freiheit verlangen. Und mir fcheint bag wir nach einem gemiffen Gewinn ftreben , benn unfere Gegner find uneinig und reich; ihre Uneinigfeit alfo wird und ben Gieg erleichtern, und ihre Reichthumer, wenn fie bie unferen geworden find, werden ibn und fichern. Und bag euch nicht jenes Alter ihres Blutes fdrede, auf bas fie pochen! benn alle Menfchen find, ba fie gleichen Urfprung batten, gleich alt, und bie Ratur erfcuf und Alle auf Gine Beife. Rebmt und die Rleibung, ibr werbet und alle abulich finden; legt und ihre Rleiber an, ibnen die unferen, wir werben ohne Zweifel ebel und fie unebel erfcheinen, benn nur bie Urmuth und ber Reichthum macht und verschieben. Dich verbrieft es, nuter euch von vielen ju bos ren, bie bas Bemiffen nagt um bie begangenen Dinge und bie fich ber neuen enthalten wollen. Und mahrlich , follte es mahr fenn, fo fend ihr nicht bie Manner, fur bie ich ench achtete, bie weber Gemiffen noch Chanbe erfdrecken follte; benn bie welche fiegen, in welcher Urt fie auch fiegen, haben nie Schmad) bavon. Und mit bem Gemiffen follten wir nichts gu ichaffen haben; benn wer in fich bie gurcht vor Sunger und Rerfer tragt, ben muß nicht die Furcht vor ber Solle ergreifen. Aber wenn ihr bas Berfahren ber Menfchen beobachten wollt, fo merbet ihr finden, daß alle, die ju großem Reichthum und Dacht gelangten, mit Gewalt ober Betrug babin gelaugt find; und jene Dinge, die fie mit Bevortheilung und Bewalt an fich riffen, beschönigen fie bann, um bie fcmabliche Beife bes Erwerbs ju bergen, mit bem falfchen Ramen bes Bewinnes. Und bieje nigen, welche aus zu wenig Rlugheit ober zu viel Ginfalt, biefe Beije verschmaben, fcminden in Urftuth und Ruechtschaft babin; benn bie trenen Rnechte find eben immer Ruechte, und bie guten Menfchen maren von jeber arm; und nie ringen fich aus ber Anechtschaft andere los, ale bie Untreuen und Bermegenen, und ans ber Armuth bie Raubfuchtigen und die Betruger. Denn Gott und bie Ratur bat ben Menfchen ibr Glud in bie Sand gegeben, und biefes gibt fich eber bem Ranb ale bem Fleife, ther ben fchlechten ale guten Runften bin. Und barum reiben fich bie Menfchen einander auf (mangiano), und ben Rurgern

1

ŕ

ß

£

3

gieht immer ber Schwachere. Gewalt alfo muß man brauchen, wo bie Belegenheit gegeben ift; und biefe fann und nie beffer vom Glucke geboten werben, ale jest, wo bie Burger noch uns einig, bie Signorie unentichloffen, bie Magiftrate besturgt find; fo bag wir fie leicht unterbruden fonnen, ebe fie fich vereinigen und entschließen. Muf biefe Beife werben wir entweder vollig herrn ber Stadt werben, ober an ber herrichaft folden Untheil erlangen, bag und bie begangenen Rebler merben vergeben und wir bie Macht haben werben, fie mit neuer Gewalt gu be-3ch gebe ju, biefe Parthie ift fubn und gefahrlich . aber mo bie Roth gwingt, ba ift bie Rubnheit erwogene Rlugbeit, und an Gefahr haben muthige Manner in großen Dingen niemals gebacht. Diejenigen Unternehmungen, bie mit Gefab. ren beginnen, enben immer mit Belohnung; und nie geht man aus einer Gefahr obne Befahr. Und überdief bunft mir, ba wir Rerfer und Folter und Tod guruften feben, fen es gefahr. voller rubig zu bleiben, ale fich ju fichern, benn bort ift bas Uebel gewiß, bier ift es zweifelhaft. Bie oft hab ich euch fla gen boren uber die Sabfucht eurer Dberen und die Ungerechtigfeit eurer Magistrate? Jest ift es Beit, euch nicht allein von ihnen ju befreien, fonbern auch fo febr ihre Dberen ju werben, baf fie mehr uber euch ju flagen und euch ju fcheuen haben, als ihr fie. Der gunftige Augenblick, ben euch die Gelegenheit bietet, fliegt bavon, vergebene fucht ibr ibn wieder ju hafchen, Ibr febt bie Buruftungen eurer menn er einmal gefloben ift. Gegner; tommt ihnen juvor! Ber querft die Baffen ergreift, wird obne Frage Sieger fenn mit bem Untergang feiner Feinde und feiner Erhebung, und hieraus wird fur viele von und Chre bluben, und Gicherheit fur Alle." Rach biefer Unficht Machiavelle, aus ber biefe Darftellung jenes Tumulte flieft, reigt alfo ber, welcher querft bie rechten Gigenschaften fur eben jenen Reformator ju haben verfpricht, feine gange Aufmertfamteit und erregt feine Bewundrung. Er ift baber in feinem Urtheile uber Michele bi lando von fast allen anderen Rlorentinern abweidend, weil ihn weder der niedre Stand des Menfchen beleidigt ober irrt, noch die Scharfe feines Berfahrens; bieg ift nach feis ner Meinung ber Mann, ber bie erfte Probe gab, wie man Gerechtigfeit und Strenge vereinigen muffe, um in einem anardifden Staate bie Ordnung gurudguführen. Sein Duth mar es, ber bem Bolfe in jenem Aufruhr ben Valaft in Die Sanbe gab; feine Ginficht wars, bie gnerft Bebacht nahm auf bie Berftellung ber Rube und bie Stillung ber Tumulte. Er refpectirte bas Eigenthum, und errichtete Galgen auf bem Plate fur Diefelben Plunderer, in beren Mitte er zuvor gemefen mar; er machte neue Magistrate und feste die zweibentigen Begunfliger bes Aufruhre, Die Achtmanner bes Rriege ab, ftatnirte ein Beifpiel an einzelnen Großen, und gab in allem biefem, wie in feiner perfonlichen Unerschrockenheit und Rraft, mit ber er ben übertriebenen Forderungen bes Pobels entgegen trat, bas Beis fpiel von einem entschloffenen, muthigen und tachtigen Regimente, bas febr von ben elenten Schranfen und ber Schmache ber fruberen Signoren abstach; und Er allerdinge ift es, ber bie Infoleng bes Dobels brach und die Stadt vor ber Bugellofigfeit deffelben und einer nothwendig baraus erfolgten Eprannei be-Allein gleich auf Die Ordnung, Die er berfiellte, folgte bie vollige Erichopfung bes Bolfes, ale Daffe gebacht. Auf die wunderlichste Beife frengten fich bie Partheien und ihre

E

-

1

<sup>211)</sup> p. 46 3. Ottennta l'impresa, si posarono i tumulti solo per la virtu del Confaloniere, il quale d'animo, di prudenza e di bontá superó in quel tempo qualunque cittadino, e merita essere annumerato intra i pochi che abbino beneficato la patria loro. Perchè se in esso fusse stato animo o maligno o ambizioso, la repubblica al tutto perdeva la sua liberta, e in maggior tirannide che quella del Duca d'Atene perveniva. Ma la bontà sua non gli lasció mai venir pensiero nell' animo, che fusse al bene universale contrario; la prudenza sua gli fece condurre le cose in modo, che molti della parte sua gli crederono, e quelli altri potette con le armi domare. Le quali cose fecero la plebe sbigottire, e i migliori artefici ravvedere, e pensare quanta ignominia era a coloro, che avevano doma la superbia de' grandi, il puzzo della plebe sopportare. Und s. a. 1382. fagt er: Fugli pertanto alle sue buone operazioni la patria poco grata. Nel quale errore, perché molte volte i principi e le repubbliche caggiono, ne nasce che gli uomini sbigottiti de simili essempj, prima che possino sentire la ingratitudine dei principi loro gli offendono.

Befrebungen; bie außerften Plebejer mußten ber allgemeinen Stimme weichen; bie Benigen, bie in ihren Burben blieben, Lando und Pucci, hatten bie Popolanen gu Gegnern; bie als ten Streite ber Albigi und Ricci bauerten; ber Rame eines Großen begann jum Schimpf ju werben, und Leute aus biefem Stanbe gingen freiwillig ober gezwungen in jenen, jene in biefen uber, und man fab mobi, bag bad Enbe ber eis gentlichen Bolfefampfe gelommen mar \*18). Bon biefem Mugenblid an ift bas Bolf nur noch eine Dafdine ber Saupter, bie es ju gebrauchen verfteben und felbit fo ift es fomer mehr in Bewegung ju fegen, wie benn icon 1397 bas unerborte Beifpiel vorfommt, bag bas Bolf von einer Parthei, bie ibm gunftig ift, vergeblich ju ben Baffen gerufen wirb. Erinnern mir une benn bei biefer Belegenbeit, bag ber uble Erfolg biefer Ummalgungen grabe in ber allgugroßen Gleichheit liegt, bie bier erftrebt marb und bie Dachiavelli ale ein Saupterforbernig bes republifanifchen Lebens anfieht. Rirgends bat er fich befonnen, bag bie großen republifanifden Orbnungen bes Alterthume auf ber großen Ungleichheit gwifden Freien und Sclaven rubten; bag bie alte Beit, wie überhaupt ihr Charafter ift, bie burgerliche Freiheit auf Roften ber allgemeinen menfchlichen, fefter gearunbet bat ale bie neuere, baf biefe aber in letterer Sinficht eine nicht minter eble Freiheit porzugemeife befitt, und baff fic bie Gine fchlechterbinge nur auf Roften ber Unbern forbern lagt. Beil bamale ber florentinifche Staat, fortidreitenb in ber Entwicklung feiner burgerlichen Rrafte, bie in bie unterften Rlaffen feines Dobels bie Burben und Ehrenftellen ber Res publit binab trug und nicht, wie im Alterthum, bie Berrichbes gierbe fich auf eine mafige Babl von amtefabigen Burgern befchranfte, beren Ehrgeig mit gabllofen fleinen und großen Heme tern leicht zu befriedigen mar, fo tam es bamale, nach geene bigtem ober gefchmachtem 3mifte bes Abels, auch zu feiner geregelten Bolfeberrichaft, fonbern biefe marb auf ber Ginen Geite fogleich wieber von einer neuen Urt ariftofratifcher Epposition, und auf ber andern von bem Pobel geftort, unter beffen tumul. tuefer und furger Berricaft fich jene neue Ariftofratie confolibirte.

<sup>212)</sup> p. 48 2. Die Borte questa morte - novite

'n

22

t

3

ø

9

Das Machiavellifde ritornar al segno batte in jener Deriode bes Berfalls in bem Ginne, wie er es gewunscht ober erwartet batte, nicht Statt, wie mir faben, allein in einem anberen batte es Statt; und Machiavelli zeigt biefes und bie neue Beftaltung ber Befchichte von Floreng feit Diefer Beit febr beute lich, follte es auch vielleicht nicht gang in bem Bewußtfeyn bes großen Runftlere gelegen baben, bag er es thue. Bon ienen Beiten wiederholt fich nemlich die gange florentinifche Gefdichte in bem Rreife ber Benigen, Die jest balb auf minber, balb auf mehr fichtbare Beife, bald mit Bemalt und Anmagung. balb mit Lift und fogar unter bem Scheine, Die Banbe nicht barin ju haben, bas Staateruber balten, wie fie fich vorber im Bangen bewegt hatte; Die Sandlungen und Begebenheiten, bie bieber aus ber Rraft ber gesammten Ration, aus bem Bil-Ien bes Bangen, aus einer inftinctmäßigen Bewegung ber Daffe floffen , fliegen jest aus ber Ueberlegenheit meniger vorragenber Danner, aus ber überwiegenben Ginnicht auter Ropfe, Die in ihren Billen ben ber Menge ju concentriren miffen, aus ben mehr bewußten und freien Bestrebungen ber Gingelnen. Bir baben jest fatt einer Uriftofratie im Rampf unter fich, in melder felten und wenige Ramen ber Saupter vorragen, vielmehr einen 3mift unter einzelnen Eblen, benen fic anbere nicht aus einem gemeinfamen Intereffe, fondern mehr ans Privatgunft anschließen; ftatt, einen Rampf bee Abele mit bem Bolte, und mit bem Bobel, mehr ben ber Abligen von vorftechenden Gigenichaften mit großen Demagogen und eublich mit Ochlofraten; ftatt bes Rampfes ber Baffen und materiellen Gewalt, ben ber Runfte und ber Rlugheit; und babei wieberholt fich auch bie Ericheinung, bag biefe Demofraten g. B., fo überwiegend fie an Rabigfeit und Dacht find, eben fo gleichfam ohne ibr anfangliches Buthun ju ihrer Große burch bie Unfabigfeit und Uneinigfeit bes bamaligen Abele geführt werben, wie einft bie Bolfesberrichaft auf biefe Beife emportam; und ebenfo liegt ber Unfang biefer Dacht ber Demofraten lange binter bem Rampf ber Ariftofraten untereinander verborgen, wie fruber, ebe er eigentlich jum Borichein tommt. Die Großen nemlich batten vor der Emporung der ciompi unter ber Berrichaft ber Popolanen wieder burch Berletung ber Gefege bie Revolution

bervorgerufen, Die endlich jur Unardie fuhrte. Denn baburch, daß bie Saupter ber Guelfen 213) formlich auf eine Wiedererneuerung ber alten Guelfeumacht bachten und bie Bervorrufung ber alten Ariftofratie, riefen fie nur die bemagogifche Wegenparthei bervor, beren Reprafentanten bie Medici merben. Durch ungeitigen Berichub ber babin gielenben Schritte und burch Intriquen, bie fie bem Calveftro be' Mebici fpielten, geben fie diefem den Unlag, jur Rothwehr ju greifen, und ba er weit befähigter mar ale bie Saupter ber Eblen, ba er bas Bolt ju ben Baffen rief und die Ammonirten biefes aufhetten, fo hatte er weit leichteres Spiel und legte ben eigentlichen Grund zu ber nachmaligen Große feines Saufes. Die Mediceer hielten fich in dem ermahnten Tumulte an die Parthei ber Plebejer, ohne im Borbergrunde befondere thatig ju erfcheinen. Bielmehr tras ten die Scali und Alberti babei bervor und halfen baburch, baß folde Baupter wie Giorgio Scali burch Uebermuth nich ihren Kall bereiteten, ben Buelfen felbft empor, fo bag bann biefen felbst gemäßigtere Manner wie Benedetto Alberti gum Opfer fallen. Unter biefen Umftanden erhob fich Dafo begli Mibiggi, ein fraftiger Mann, ber an eine Reform bes Ctaats bachte und eine Ariftofratie auf bem Fuße ber Benetianischen im Muge batte 214). Er erhob fich in feinem Gonfalonat wie

<sup>213)</sup> p. 40 a. Parevano ai capi della setta Guelfa le forze dei loro avversarj gagliarde, e il pericolo loro grande, qualunque volta una Signoria loro inimica volesse abbassargli. E pensando che fusse bene prevenire, s'accozzarono insieme, dove le condizioni della città e dello stato loro esaminarono; e pareva loro che gli ammoniti, per essere cresciuti in tanto numero, avessero dato loro tanto carico, che tutta la città fusse diventata loro nimica. A che non vedevano altro rimedio, che dove eglino avevano tolto loro gli onori, torre loro ancora la città, occupando per forza il palagio de' Signori, e riducendo tutto lo stato nella setta loro, ad imitazione degli antichi Guelfi, i quali non vissero per altro sicuri nella città che per averue cacciati tutti gli avversarj loro.

<sup>214)</sup> Disc. sopra il riformare lo stato di F. E che questo sia il vero, si può conoscere per gli stati che ha avuti quella città dal 1393 in qua; e cominciandosi dalla riforma fatta in detto

jum haupte ber Stadt, und die Begunstiger bes Pobels, die Alberti, Ricci, Medici u. A. fuhlten bas ganze Gewicht seines Unsehns auf eine arge Beise, und ihre ganze Parthei ward unter seinem Regimente fast auf Nichts gebracht, und ihrer Saupter, ihrer Stellen und Reichthumer beraubt. Allein welche Mangel seine Einrichtungen hatten, besagt die eben angeführte Stelle in der Note, und besonders ging diesem Manne ab, daß er sich nicht auf das Bolf sichte. Machiavelli halt daher den Beri de' Medici fur viel geeigneter, seine Nolle zu spielen, wenn er mehr ehrsüchtig als gut gewesen ware \*15). Auf seine

tempo da M. Maso degli Albizzi, si vedrà come allora le vollero dar forma di repubblica governata da ottimati, e come in essa fu tanti difetti, che la non passò 40 anni. I difetti furono intra gli altri, fare gli squittinj per lungo tempo, dove si poteva fare fraude facilmente, e dove la elezione poteva essere non buona, perchè mutandosi gli uomini facilmente, e diventando i buoni tristi, e dell' altro canto, dandosi i gradi a' cittadini per più tempo, poteva facilmente occorrere che la elezione fusse stata buona, e la tratta trista; oltre di questo non vi era costituito un timore agli uomini grandi, che non potessero fare sette, le quali sono la rovina di uno stato. Aveva ancora la Signoria poca riputazione, e troppa autorità, potendo disporre senza appello della vita e della roba dei cittadini, e potendo chiamare il popolo a parlamento; in modo che la veniva ad essere non defenditrice dello stato, ma instrumento di farlo perdere, qualunque volta un cittadino riputato la potesse comandare o aggirare. Aveva dell' altro canto, come s' è detto, poca riputazione, perchè sendo in quella spesso uomini abietti e giovani, e per poco tempo, e non facendo faccende gravi, non poteva aver riputazione. Era ancora in quello stato un disordine non di poca importanza, quale era che gli uomini privati si trovavano ne' consigli delle cose pubbliche, il che manteneva la riputazione agli uomini privati e la levava ai pubblici, e veniva a levare autorità e riputazione ai magistrati: la qual cosa è contro ad ogni ordine civile. A' quali disordini se ne aggiungeva un' altro che importava il tutto, il quale era che il popolo non vi aveva dentro la parte sua.

<sup>215)</sup> Lib. III. s. a. 1393. Accordansi tutti quelli, che di questi tempi hanno lasciato alcuna memoria, che se M. Veri fusse stato più

Art halt bier Machiavelli mit feinem politischen Urtheil über bie Mediceer jurud und verbirgt es binter bem moralischen. batte bie Unmuthung, bie Bugel ju ergreifen, abgelehnt; Dadiavelli gibt ju verfteben, bag bas lob, bas bie Gignoren biefer feiner Magigung ju Theil werben laffen, nicht bas Geinige fen, wenn er bie Sache von politischer Geite betrachte, indem es in feiner Macht geftanden habe, ben fcweren Drud ber über Aloreng und feiner Bartbei besonders laftete, ju beben. Er verbenft alfo bem Beri feine Bescheibenbeit um fo mebr, ale burch ben Ginflug ber Dafo, und nachher ber Ugano und Rinalbo, und fpater ber Debici ber Beg geoffnet wird; und an eis ner folden Reftauration, beren Birfungen vom leben ober Tob, und vom ichwanteuben Willen Gingelner Menfchen abhangen, und nicht vom Gefete, bat Machiavelli feine Freude. Dieg liegt im Eingang gu feinem 4. Buche. "Die Stabte, und besonbers bie ubel geordneten, die eine republifanische Berfaffung haben, ans bern baufig ihr Regiment und ihren Buftaub nicht mittelft ber Freiheit und Sflaverei, wie viele glauben, fondern mittelft ber Sflaverei und ber Bugellofigfeit. Denn von ber Freiheit wird nur ber Rame gepriefen von ben Bertheibigern ber Anarchie, ben Popolanen, und von benen ber Sflaverei, b. b. ben Eblen, indem beibe meder Befegen noch Menfchen unterthan fenn mol-Bahr ifte, bag wenn es je geschieht (was felten ber Fall ift), bag bas gute Glud einer Stadt berfelben einen meifen, guten und machtigen Burger ichenft, burch welchen Gefete eingeführt werben, bie biefe Bestrebungen ber Großen und ber Burgerlichen unterbruden, ober boch fo befchranten, bag fie nicht ubel mirten tonnen, bann fann man fold eine Stabt frei nennen und fold eine Berfaffung fur bauerhaft und fest anfeben. Denn ift fie auf gute Gefete und gnte Ordnungen gegrundet, fo hat fie nicht wie bie andere bie Rraft eines einzelnen

ambizioso che buono, poteva senza alcuno impedimento farsi principe della città, perchè le gravi ingiurie, che a ragione ed a torto erano alle arti ed agli amici di quelle state fatte, avevano in maniera accesi gli animi alla vendetta, che non manierava a soddisfare ai loro appetiti altro che un capo che gli conducesse.

Mannes nöthig, der sie aufrecht halte. Mit solchen Geisen und Ordnungen waren viele Meynblisten von langer Anzeie im Alterethume begadt. Selche Idenbullen von langer Anzeie und ven die jene, die hausg von Aprannei zu Anardie, mud von dieser zu jener übergegangen sind und übergeben; in diesem Zustände ist wegen der Feindschaften der Wenispen untereinnahre feine Seteissiet, und fann nicht sen, denn der Eine gehalt nicht ehn geten der Mittel den Weispen er Gine gatält nicht den Guten, der Mider ein der Wenispen er Gine fann mit Leichigsteit Wolfes, der Andere mit Schwierigkeit Gutes thun; dort dat die Insolang der Einen, bier die Sussellung der Einen, dier die Vernisperie der Anderen zu wiel Anfalle, und jede der die Kenten und am Eschwierigkeit Gutes finn die Mittel der die Mittel und dem Glick eines Einzelung und ende von der Kraft und dem Glüde eines Einzelung untvenücher andem fanne.

Bie pormale bie Rentralitat bee Bolfe unter bem Rampf bes Abele und beffen Partheiungen bie Bolfeberrichaft allmablig gegrundet batte, fo machte auch jest bie Dilbe, ober bie Comache, ober bie Rechtichaffenbeit ber Debiceer, neben ber Infoleng und ber Uneinigfeit ber Albittifden Partbei, bas Unfeben ber lettern finfen, bas ber Begner fteigen. Rach Mafo's Tobe wollte bie Ramilie ber Albiggi bas burch ibn erworbene Unfeben erhalten, vernneinigte fich beebalb mit Ugano, ber feinem Gewichte nach bas Saupt von Dafo mar, und um biefem ein Gegengewicht ju balten, warfen fie ihr Muge auf ben gemäßigten Giovanni be' Debici. Uggano erfannte feinerfeite in Begunftigung biefes Mannes bie Gefahr febr mobl, bie ber Abeleparthei baber brobte, batte aber nicht Autoritat genug unter feinen neibifchen Rreunden, um bem Giopanni mit Energie entgegen banbeln ju tonnen, und wollte fich biefe Dacht auch aus redlicher und milber Gefinnung nicht mit Gewalt verfchaffen. Dafo's ebrgeigiger Cobn Rinalbo ftellte fich alfo an bie Cpige; allein burch ungludliche Rriege bie er angerathen batte, und burch Steuerbrud, ber baburch veranfaft marb, unpopular geworben, marb er bieg noch mebr, ale er und feine Parthei fich jener allgemeinen Befteuerung wiberfette, Die bamale, ale ibn ber uble humor in Floreng uber bie Rieberlage bei Bagonara nachgiebig gemacht, und Er felbft bie Ginwilliaung ju einem Comitte von 20 Burgern gegeben batte, Die

neue Muffagen audichreiben follten, Diefer Mudichus einzufubren magte und die Mediceer vertheidigten. Erbittert bieruber mollte jest Rinalbo noch einmal ben Berfuch gur einer Ufurpation ber Regierung und gur Berbrangung bee Bolfe aus ben Dagiftraten machen. Uggano fant bieg aussubrbar, wenn man bie 2Baffen vermeiben fonnte, und bieg murbe unfehlbar gefcheben, wenn man Giovanni gewonne: bas Bolf alfo tommt gar nicht mehr in Unichlag. Wie Utgano jebe Bertbeilung bee Bolfe vermieben miffen wollte , fo Giopanni jebe Beranberung, mie Uggano feine Unbanger nicht in feiner eigenen Dagigung erhalten fonnte, fo auch nicht Giovanni die Geinen; und hier liegt wieber in ber Rothmenbigfeit bes Bartbeiergreifens ein Grund ber Ungufriebeubeit Dachiavell's mit biefen, bie aus einer ubel angemanbten Rechtlichfeit bas Unglud ber Stadt vergroßerten, inbem fie ibr Schidfal in bie Sand von Braufetopfen gaben. In biefen Beiten find Alorengene großefte Menfchen feine unenticbiebenften und gleichgaltigften Burger, und an Dachiavell's boppeltem Urtheil, an feiner ausgesprochenen großen Uchtung por bem Charafter biefer Danner, wie an feinem verborgneren Tabel gegen ibre Politif, fann man lernen, wie in Utben, in Beiten einer rudfichteloferen Rritif, ein Uriftophanes Die Gofrates und Aehnliche von ber Geite bes Intereffes am Staate gering achten mußte, bas ber berrichenben Gefinnung nach jeben freien Dann im Alterthum faft ausschließlich beschaftigen follte. Gios vanni be' Debici mar jeboch in jenen Zeiten immer noch thatiger ale Ugano, indem er ben Catafter unterftuste, und nachber auch ben Digbraud bee betreffenben neuen Gefetes binberte. In bee Bolfesgunfi einmal befeftigt, batten bie Debiceer bas Blud, bag, ale fie nach Giovannie Tobe mit bem tollen Die nalbo bie unfinnige Unternehmung gegen Lucca anrietben, ber ungludliche Musgang berfelben nur jenem, nicht ihnen gur laft gelegt marb. Go fam es, bag Coemus, von ben namlichen rechtschaffenen Befinnungen und zugleich von mehr Muth befeelt, als fein Bater, und mit mehr Runft begabt, fich in bie Beiten ju fchiden, breite Babn behielt, fich in ber Gunft bee Bolfes mit Dagigung, Beiebeit und Reichthum gu feftigen. Huch biefer Dann gebort indes gu ienen, Die ju Dadiavelle Digbilligung, mehr auf ihr eigenes Unfebn und Beil, auf ihre Sicherheit und Rube

bebacht maren, ale auf bie Bobifabrt und bas Glud bes Staats. bie fich nicht von bem Rothrufe ber Ctabt, fondern nur von ben außersten Schritten ihrer Reinbe gegen ihre Gicherheit, bewegen liegen, fich ihrer Baffen und ihrer Bolfegunft gu bebienen 216). Bu biefer Rothmehr mard Cosmus balb getrieben. Rach Uggano's Tode ermirfte Rinaldo feine Berbannung. Gein Tob mare vortheilhafter fur feinen 3med gemefen; meil er bies fen aber nicht erhalten fonnte, fo fchlug er um biefem Rachtheil abzuhelfen nochmale bie alte Uriftofratie vor; warb aber jest von feiner eigenen Parthei nicht mehr gebort, griff als bes Cosmus Wiederberufung betrieben mard, ju ben Baffen, marb aber von Niemand mehr unterftugt. Doch auch bie Berrichaft ber Mediceer, bie feitbem nur geringe Sinderniffe batte, fubrte gu feiner gesetlichen Ordnung, raumte bas gehaffige Unwefen ber Ceften noch nicht meg und leitete im Berfolg ju einer Urt von Monarchie oder Tyrannei, wohin auch fruber bie Zwifte geführt batten. Auch Cosmus Freunde begannen fich ihrer Gewalt gu überheben, wie vorber bie Andern; ibre Berfolgungen maren gegen reiche Reinbe ihrer Perfonen, nicht gegen Staatsfeinbe gerichtet; und wenn bie Berfolgung mare mit Blut beflecht gewefer, fo meint Machiavell tonne man fie mit benen bes Gylla und Octavian vergleichen. Die Parthei fnupfte neue Familien an fich , reftnirte bie Berbannten , confiscirte , influirte auf bie Bahl ber Magistratepersonen, vindicirte bie bochften Stellen ihren Familien, verbot allen Berfehr mit ben Berbannten und reichte ber neuen Republit Genna bie Sand; und ale bierburch Floreng in einen Rrieg mit Mailand verwickelt marb, in weldem Reri Capponi ale Rrieges und Staatsmann in großes Uns

ŗ.

<sup>216)</sup> Lib. IV. p. 62 a. Era Cosimo uomo prudentissimo, di grave e grata presenza, tutto liberale, tutto umano, ne mai tento alcuna cosa contro alle parti ne contro allo stato, ma attendeva a beneficare ciascuno, e con la liberalità sua farsi partigiani assai cittadini. Di modo che l'esempio suo accresceva carico a quelli che governavano, e lui giudicava per questa via o vivere in Firenze potente e sicuro quanto alcuno altro, o venendosi per l'ambizione degli avversari allo straordinario, essere e con le armi e con i favori superiore.

febn fam, fo entledigte man fich auf eine blutige Beife eines gefurchteten Freundes beffelben und beungte bie Beit, bie fich regende Stimme bes Bolfe und ber Gegner wieber um fo mehr gu unterbruden, fo bag fich bas Regiment ber Mebiceer ftete mehr jur Ginberrichaft neigte 217). Doch bebielt Meri fo viel Gewicht. bag er noch Cofimo wiberfprechen fonnte, ale biefer bem grang Cforga hulfreiche Sand jum Erwerb von Mailand leiften wollte; und barin zeigte er mehr Urtheil und Bestrebung fur bas Staatewohl, ale Coemus, ben es nachher franfte, bag er biefen Gforga groß ju machen geholfen batte, ohne bag er es je, wie er verfprochen batte, ibm vergolten batte. Dachiavell lagt fich auch in feiner Beurtheilung ber Manner nicht von ber Meis nung ber Maffe bestechen, und nennt ben Reri als einen Baterlandefreund, ber bas Befte bes Ctaates gesucht und burch offentliche Tugenden fich Ehre und Anfeben erworben habe, mas Cosmus bagegen auch auf Privatmegen und mit feiner Parthei gethan. "Es ift mabr, fagt Machiavell im Gingang jum 7ten Buche, bag einige Theilungen ben Republifen ichaben, anbere nuben. Jene fchaden , die von Partheiungen begleitet find; es nuten biejenigen, bie ohne bergleichen vor fich geben. nun ber Grunder einer Republif nicht bie Feindschaften verbinbern, fo muß er wenigstens die Partheien ju verhindern fuchen. Und man muß in biefer Sinficht merten, bag bie Burger in eis ner Stadt fich auf zweierlei Urt Ruf fchaffen: entweder auf offentlichem - ober Privatmege. Deffentlich erwirbt man ibn burch einen Gieg, burch eine Eroberung, burch eine forgfame

Ц

:[

01

<sup>217)</sup> Lib. VI. p. 87 a. Ne basto questo ai cittadini dello stato, perche sendo giá passati io anni dopo il principio dello stato loro, ed essendo l'autorità della balia finita, e pigliando molti con il parlare e con l'opere più animo che non si richiedeva, giudicarono i capi dello stato che, a non voler perder quello, fusse necessario ripigliarlo, dando di nuovo autorità agli amici, e battendo gl' inimici. E perciò nel 1444 crearono per i consigli nuova balia la quale riformò gli uffici, dette autorità a pochi di poter creare la signoria, rinnovò la cancelleria delle riformazioni, privandone Ser Filippo Peruzzi, ed a quella preponendo uno, che secondo il parer de potenti si governasse, etc.

und fluge Befandtichaft, burch weife und gludliche Berathung ber Stabt. (Man bemerte, wie biefe Buge factifden Berbienften bes Reri Capponi entnommen find.) Auf Privatmegen erwirbt man ibn burch Bobitbaten gegen einen ober ben anbern Burger, burch beffen Beidugung gegen bie Magiftrate, Unterftubung mit Gelb, Beforberung gu Ehrenftellen, und burch ofe fentliche Spiele und Gefchente gur Beftechung bes Bolte. Mus' biefem Berfahren entfteben bie Partheien, und fo wie ber fo erworbene Rubm ichabet, fo nunt ber andere, ber nichts mit Bartbeimefen ju thun bat, benn er grunbet fich auf Gemein wohl, nicht auf ein Privatwohl. Und obgleich auch unter folden Burgern auf feine Beife febr großen Feinbichaften vorgebeugt werben tann, fo tonnen fie boch, weil fie feine Partbeianbanger baben, Die ihnen aus Eigennut folgen, ber Republif nicht icaben, fonbern nur ihr nugen; benn es ift nothwenbig, bag ibre Giege und ihre Tapferfeit bie Stadt vergroßern, und befonbere bag fie fich untereinanber beobachten, bag feiner bie republifanifchen Gagungen überfchreite. Die Spaltungen von Rloreng gefcheben immer unter Partheien und maren baber ims mer fcbablich ; und niemale ift bier eine fiegreiche Parthei langer einig geblieben, ale fo lange bie feinbliche noch am leben mar. Cobalb aber bie Befiegte vertilgt war, fo theilte fich bie Signo. rie wieber, ba fie feine Furcht mehr hielt und feine Drbnung jugelte" u. f. m. Gleich weiter unten : "In Floreng maren gmei michtige Burger, Cofimo und Reri, von benen Reri einer von ienen mar, die ihren Rubm auf bffentlichem Bege erhalten batten. fo baf er viele Freunde und wenige Partbeiganger batte. Cofimo bagegen, ber fich ju feiner Macht offentliche und Pris vatmege gebabnt batte, batte viele Freunde und Partheiganger." Muf folde Beife in ber Bolfegunft ficher murbe ben Debiceern in 21 Jahren fechemal ibre Autoritat ber Balia burch bie Configli bestätigt. Rach Reri's Tobe mar fcon ihr Unfeben fo unerichutterlich gewurgelt, bag binfort felbit bie Dachinationen von Cosmo's Freunden, bann nach beffen Tobe bie Schmachlich. feit Diero's, und enblich bie Berichworung ber Paggi im Grunde nur beitrug, Die allgemeine Liebe und Singebung ber Stabt fur biefes Saus noch entichiebener ju machen. Die herrichaft biefer Demagogenfamilie gebieb unter Lorengo jum bediften Glang.

Benn Machiavell feine Gefchichte weiter geführt batte ale bis auf ben Tob Lorengo's, fo mußte ich ber weiteren Entwick lung biefer Periode, bie unter verschiedenen Reformverfuchen und Ummaljungen gulett gu Cosmo's Pringipat fubrte, folgen Richt allein bie Erorterungen biefer Zeiten, fonbern auch bie nabere Ginfuhrung in bem letten Theil von Machiavell's Befchichte tonnte aber nur bann mit Erfolg gemacht merben, wenn ich, wie ich oben neben ben erften Theil feiner Geschichte bie ubrigen Sistorifer zur Bergleichung burchging, auch bie vielen und jum Theil bedeutenden Berfe, die biefe Perioden behandeln, burchgegangen batte. Da aber mein 3med mar, mit Machiavelli diefe Abhandlung zu schließen und ba mich eine Rritif ber Berte bes Guicciardini, Seani, Merli, Marbi und Barchi in ein gang neues Bebiet geriffen hatte, bem Dachiavelli gam entfrembet ift, fo gog ich vor, mich uber biefen letten Theil nur mit ben obigen und wenigen folgenden Undeutungen gu begnugen, und bieg um fo mehr, als er bei Machiavelli felbft einen entschiedenen Begenfaß gegen die fruberen Zeiten bilbet; und es ift eben ber Gegenfat, ben ich oben bezeichnete mit bem gang veranderten Charafter ber florentinischen Geschichte von ber Zeit an, ale fie von ber Anarchie bes Pobele fich logmachte und ale bie alte Literatur in Stalien auffam. Diefe Beit ift burchans bie einer Wiebergeburt, und wer ben gesammten geis ftigen Buftand bes landes ine Auge faßt, ber blidt auf biefe Beit ale eine ber gludlichsten in Italien. Richt fo Dachiavelli. Da ibn nur ber Staat angieht, fo erfennt er wohl feit bem 15. Jahrhundert in Rloreng allerhand fconen Stoff gu glangenben Familiengeschichten, allein nicht zu einer Staatsgeschichte. Allein diefer Stoff taugt ibm fo wenig, wie in fruberen Sabre hunderten die Rovellen ber Billani. Wie er im erften Buche und im Gingang bes zweiten aus ber allgemeinen Unordnung in Stalien die neuen Staaten, und barunter Floreng, einzeln hervorgeben lagt, und im Unfang, wo er noch feine Materie ju einer lehrreichen Gefchichte batte, an die Stelle ber fabels haften Urgefchichte die Schilberung ber umgebenben Berhaltniffe fette, aus benen fich ber Gingelftaat von Floreng, nach allmabliger Rraftigung, ale ein felbftftandiges Gange loerang, fo fehrt er, nachdem er in dem' 2. bis 4. Buche ber Entwicklung biefes E

,1

I

18

t

187

ď.

d

i

I

N

13

3

35

1

ď.

Staateforpere ausschlieglich gefolgt mar, jest, nachdem bie Celbstftanbigfeit wieder verloren ju geben ichien, nachdem ber Stoff ber eigentlichen Geschichte ftete armer und geringer wird 118). nachbem allmablich die Entfraftigung eintritt, die biefen Rerper bem Bangen bem er fich einft entriffen hatte wiederzugeben brobte, jest, fag ich, fehrt er wieder gur Geschichte von Stas lien gurud, weil die Florentiner, oder vielmehr die fie vertretenden Mediceer fich von den außern Berhaltniffen mußten beftimmen laffen, und weil ihre eigenthumliche Politif und Stellung neben andern gutroffenden Umftanden bie gange Ratur ber Menfchen, Staaten und Zeiten veranderte. Auf biefe Beran. derung bereitet Machiavelli im Gingang zu biesem 2. Theil feiner Geschichte vor, und jene berrliche Stelle will ich bier noch mits theilen, weil fie noch einmal Machiavell's lehren über ben Bechfel ber menfchlichen Dinge wiederholt. "Die gander pflegen meistens, fagt er, in ihrem Rreislauf von Ordnung ju Unordnung zu gelangen und bann wieder von ber Unordnung zur Ordnung jurudgutebren; benn ba von ber Ratur ben Dingen biefer Erde fein Beharren gegonnt ift, fo muffen fie, angelangt auf bem Gipfel ihrer Bollfommenheit, wo fie nicht mehr auffteigen fonnen, berabsteigen, und ebenfo, wenn fie berabgefties gen und burch Berruttungen gur außerften Diebrigfeit gelangt find, muffen fie nothwendig, ba fie nicht weiter finten fonnen, wieder emporfteigen; und fo fallt man immer vom Guten gum Bofent, und erhebt fich vom Bofen gum Guten. Denn bie Rraft erzeugt Rube, Die Rube Mugigfeit, Die Mugigfeit Unordnung, bie Unordnung Berruttung; und ebenfo entfleht aus ber Berrut-

avranno letto, che uno scrittore delle cose fiorentine si sia troppo disteso in narrare quelle seguite in Lombardia e nel regno. Nondimeno io non ho fuggito, nè son per l'avvenire per fuggire simili narrazioni, perchè, quantunque io non abbia mai promesso di scrivere le cose d' Italia, non mi pare perció da lasciare in dietro di non narrare quelle che saranno in quella provincia notabili. Perchè non le narrando, la nostra istoria sarebbe meno intesa e meno grata; massimamente perchè delle azioni degli altri popoli e principi italiani nascono il più delle volte le guerre, nelle quali i Fiorentini sono d'intromettersi necessitati.

tung Ordnung, aus Ordnung Rraft, aus diefer Ruhm und gutes Glud. Daber haben weise Manner bemerkt, bag die Dif. fenschaften erft auf friegrische Ruftigfeit folgen, und bag in ben Staaten und Stadten eber Feldberen ale Philosophen auftreten. Denn wenn bie gute und geregelte Rriegemacht Giege erzeugt hat, und die Siege Rube, fo fann die Tapferfeit friegeluftis ger Seelen mit feiner ehrbareren Muße als ber ber Wiffenschaften verberbt merben, und mit feiner großeren und gefahrvolleren Taufchung als mit biefer tann fich bie Dufigfeit Gingang in gut geordnete Statte Schaffen. Dieß fab Cato vortrefflich ein, ale die Philosophen Diogenes und Carneades, Gefandte von Athen an ben Genat, nach Rom famen; er ließ die Aufnahmevon Philosophen in Rom verbieten, ale er die romische Jugend ihnen mit Bewunderung folgen fab und bas Uebel erfannte. bas aus biefer ehrbaren Muße feinem Baterlande ermachfen tonnte. Auf biefe Beife alfo gelangen bie Staaten gur Berruttung, von mo fie bann, wenn bie Menfchen unter bem Unbeil weise geworben find, gur Ordnung gurudfehren, wenn fie nicht fcon burch eine außerordentliche Macht vernichtet find Diefe Urfachen machten einft Stalien unter ben Etruffern und Romern bald glucklich, bald unglucklich; und obgleich es nach bem Untergang von Rom nichts bervorbrachte, was es insoweit. and ber Berruttung berandgeriffen batte, bag es unter einem fraftigen Principate Rubm batte erwerben tonnen, fo bildete fic boch eine folche Rraft in einzelnen ber neuen Stabte und Reiche Die aus dem Ruin von Rom bervorgingen, bag, wenn anch Reiner fich gur Berrichaft über ben anderen erhob, fie boch fo weit einig und geordnet waren, daß fie Stalien von den Barbaren befreiten und vertheibigten. Unter biefen Reichen maren die Florentiner, zwar gering an Gebiet, aber nicht gering an Unfeben und Dacht; in ber Mitte von Stalien gelegen, reich und nabe ju jedem Angriff, führten fie vielmehr ihre eignen Rriege gludlich ober verschafften ben Gieg ihren Berbunbeten. Wenn nun auch feine Zeiten famen, die burch die Rraft biefer neuen Staaten in langem Frieden rubten, fo maren fie boch and nicht durch harte Rriege beunruhigt. Denn Friede fann man boch ba nicht finden, wo banfig bie Ctaaten fich gemaff. net einander anfallen; und Rriege fann man wieder jene nicht nennen, in welchen bie Menfchen fich nicht tobten, feine Stabte

t,

i

10

la

3

31

2

17

è

11

1

T

Į,

II

٤.

Œ

2

2

ď

geplundert, feine Staaten gerftort werben; benn jene Rriege wurden mit folder Schlaffheit geführt, bag man fie ohne Kurcht begann, ohne Gefahr fubrte, und ohne Rachtheil enbigte. baff iene Tapferfeit, bie in anbern ganbern unter laugem Frieben zu fdwinden pflegt, in Stalien burch Schlaffheit verloren ging, wie man beutlich and bem erfennen fann, mas wir von 1434 - 94 zu erzählen baben, wo man feben wird, wie aufs neue ben Barbaren ber Weg geoffnet marb und Stalien wieber unter ihr Jody fam. Und wenn bie Thaten unferer Gurffen im Rrieg und Frieden, nicht wie jene ber Alten, ihrer Großheit und Rraft megen mit Bewundrung gelefen merben, fo merben ne boch villeicht andrer Eigenschaften wegen mit nicht minberer Bewundrung betrachtet werben, wenn man fieht, wie fo große und eble Bolfer von fo ichmachen und ubel geleiteten Daffen im Bugel gehalten werben fonnten. Und wenn bie Gefchichte biefer gerutteten Zeiten nichts von Tapferfeit ber Rrieger, von Tuchtigfeit ber Kelbberrn, von Baterlandeliebe ber Burger gu bieten hat, fo wird fie zeigen tonnen, mit welcher Schlaubeit, mit welchen Liften und Runften bie Furften, Golbaten, unb Saupter ber Republiten verfuhren, um fich jenen Rubm gu erbalten, ben fie nicht verbient batten. Und bief zu fennen, burfte vielleicht nicht minber nuglich fenn, ale bie Thaten bes Alterthums; benn wenn biefe eble Geclen gur Rachabmung anfeuern, ip murben jene fie aufeuern zu Abichen und Abmehr." Da diavelli alfo billigt bie Politit bes Mediceifchen Saufes fo wenig , ale er bas gange Jahrhundert liebt. Bon jenen Mannern, bie er mit fo großen und herrlichen Unlagen ausgeruftet, bie er vom himmel begunftigt fab, wie feinen Thron von Stalien , batte Madiavelli verlangt , baf fie von Anfang an fraftvoll und mit Burbe an bie Spige ber Staatsangelegen. beiten getreten maren, und nicht, wie fie fo lange thaten, Bunftlingen und leichtsinnigen Freunden bie Leitung ber Dinge überließen; er hatte erwartet, bag bie, bie fo fchlau, burch folange Beit, die glanzende Stellung nicht fuchten, bie fie nachber einnahmen, und andere Manner und Ramen vorschoben, auch nachher bie Partheis und Familienherrschaft vermieben, ober minbestens nicht ihr Intereffe fo bart neben bas offentliche geftellt und biefes nur beforbert batten, wenn es mit bem ibrigen im Ginflang war; machte er fo große Forberungen, batte er fo

große Erwartungen noch von leo X, wie fo großere batte er mobl von Coomo und Porengo gehabt; er bielt fur notbiger, ben Gitten ale bem Boblftand aufzuhelfen; ben Staat mit Baffen aufrecht ju halten, buntte ihm murbiger, ale mit Gelb und Runften; er hatte erwartet, bie Mediceer murben Gefete geben und auf freie Dronungen einen reformirten Ctaat grunben, fatt fich mit Bermeibung bes Ramens ber Berricher ber herrichaft ju bemachtigen : er wollte eine meife Berfaffung; bie Drbnung und Rube perbarat batte, nicht bas Beftebenlaffen ber boblen Memter, benen bie Bebeutung genommen mar; er wollte gewaffnete Gefengeber und fraftvolle Burger in ibnen, nicht Philosophen und Dichter, und bie Urbanitat und humanitat ber ebelften Geelen biente ibm ichlecht in ber Beit, mo bas Bolf und ber Staat in fich verfant, uber beffen Schidfal er einen Rummer empfand, ben ibm ber neue Rlor bes Platonismus nicht nehmen fonnte.

Bielleicht find auch biefe Forberungen und Erwartungen bie eines feurigen Patrioten eber, ale bie eines nuchternen pral. tifden Staatsmannes > immer muß man fie ehren, weil fie unt ein großer Beift faffen fonnte und eine menichliche, aber fraftpolle Geele. Und man muß ibn babei um fo mebr bestaunen, ale er in ber gangen Kamiliengeschichte ber Debiceer (Die bas Einzige ift mas und in feinen letten vier Buchern noch interef firt . weil fich an fie wie bemertt bie gange Geschichte von Rloreng anreibt) fein politifches Urtbeil uber bie Danner aus biefem Saufe, fo wie bie Ugano und Reri Capponi, immer fo viel es nur mit feiner Bewiffenhaftigfeit ju vereinen mar, verfcleierte und nur bem Renner fichtbar ließ, mabrent er mit großer und unverftellter Rreube auf bem morglifchen Charafter berfelben verweilt und ibn in bas glangenbite Licht ju ftellen fucht. Diefe fconen Raturen nahmen in ber That Dachiavell's hinneigung in Unfpruch und wer bie Reben gelefen bat , bie er bem Ugano und Giovanni in ben Mund legt, Meifterftude in innigem und bebaglichem Ergoben gefdrieben, mer uneingenommen und frei feine Charafteriftiten bes Cofimo und Corenzo las, ben will ich fragen, ob biefe Schilberung ungeheuchelt, ob biefe Bewunderung eine mabre und unverftellte ift. Ginen fo vorurtheilpollen und fleinlichen Mann aber wie Roscoe muß man baruber nicht jum Schieberichter nehmen. Bas murbe Dachia-

vell fagen ju jener Schilderung ber inneren Berfaffung von Floreng, Die Roscoe entwirft 219)? Bas ju ber Bergleichung bes lorengo mit dem Gefeggeber von Sparta, bem allertacherlichften Ginfalle, ben ein Siftorifer haben fonnte? Bas zu bem maglofen Panegpricus auf jene Beriode von 1494, ben felbit Roscoes geliebter Buicciardini mabrlich nicht unterichreiben murbe? - Bie mußte ber große Dann befchamt fteben, wenn er in biefe parabiefifche Beiten, Die und ber Englander fchilbert, Die blutige graft ber vergangenen Sabrbunderte gurudfubren wollte! Wenn er biefe Gulle von Thaten und Begebenbeiten. Die in ben Banben ber Biographien von Leo und lorenzo zus fammengefucht find, uberfabe, wie murbe er errothen, uber Mangel an wurdiger Materie fur feine florentinifche Gefchichte geflagt gu baben, in biefer Beit, bie ibm bobl und feer bunft! Deben fo reichen Biographien, mas vermißt er bas rege leben bes alten Floreng, beffen Bolf nur noch bloge Dafchine ift! Bas wiegen auch gebn romifche Republifen woll Tugend und Rraft gegen Ginen philosophischen und bichterifden Monarden wie Lorengo! Bie murbe fich Dachiavell fcamen, ein foldes Engenbbild wie biefen Lorengo bes Rodcoe, mit jenem Binfe auf fein beifed Blut beflect 200) gu baben! Doch wie follte

219) 3n feinem Werte uber Lorengo II. p. 41. und besonbere p. 44 220) 3ch muß boch Gin Beifpiel ber Roscoefden Beurtheilung ber Den ichen geben, obgleich es mir leib ift, bie Roten bamit zu beichtießen. 11. 123 nberfest er bie Stelle Dachiavell's, bie über biefen Begent fland handelt, fo: such a combination of talents and of virtues. as appeared in Lorenzo de' Medici, was not counterbalanced by a single fault, although he was incredibly devoted to the indulgence of an amorous passion. Dieg beift italienifch: Ne di quello si possono addurre vizii (vizii, a single fault!) che maculassero tante sue virtù, ancora che fusse nelle cose venerea maravigliosamente involto. Muf biefe fast abfichtlich verfalfcte Meberfetung folgt bann folgenber boch gar ju pebantifcher Musfpruch, ber bem Dachiavell wieber einen Ried anbangen foll; in asserting a particular defect, it is remarkable that the historian admits it not as an exception to his general approbation. it is not to be denied, that if such an necusation were conblished, it woult be difficult to appolagine for Lorenzo, although the manners of the age and the vivacity of his natural disposition might be urged in extenuation of his misconduct - auch ein fo treuer Inbeter bes Guicciarbini, an ben fich ber Dann wie an alle abnlichen Leute jener Zeit ich weiß nicht mit welchem platonifirenden garten Moralgefühl anflammert, Diefen tiefen Beift ergrundet baben, aus bem er fich erft Auregung gu großen Gedanten und Erflarungen über feine biftorifche Aufaabe batte bolen follen. Es ift aber etwas bes Beflagenemurbiaften, mas fich im Bang ber menfchlichen Gultur beobachten faßt , bag es fo menigen Menichen (und barunter nach meinen Erfahrungen noch mehr Lefern von Gefdichtbuchern ale Schreibern) gegeben fcheint, biftorifche Begriffe gu faffen und biftorifche Babrbeiten an murbigen. Mare bafur ein Ginn unter ben Menfchen, fo batte man ben Machiavell, einen ber gang Benigen, ber murbige Begriffe von Gefdichte bat, nie fo vertennen tonnen. Diefer Mann warb bei feinem perfonlichen und literarifden Muftreten unter feinen Beitgenoffen bestaunt , bewundert, verebrt, geliebt, von vielen ale Freund und Lebrer gefucht, von Undern mobl auch ale Ropf gefürchtet, von Reinem aber, menn es nicht ein Paul Jovius mare, ale Menich fur unebel, ale Burger fur tabelhaft, ale Schriftfteller fur mittelmäßig befunben. Es find feine Landeleute, Die ibn auch fpater, wenn nicht mit tiefem Urtheil, boch mit richtigerem Tafte angefeben baben, ale bie Germanen, und unter biefen find mieber Leute, bie ben Beiten und ber Denfart berfelben naber ftanben, wie Bacon, Conring und Andre, billiger und verftanbiger gewesen, ale bie fpateren, bei benen bas Gefubl ber Sumanitat und Dietat bie Coarfe ber Forfdung nicht gulief. Und wem biefer 3ng boch auch achtungewerth ericbeinen, wem es bunten follte, ich batte mich ein wenig gar ju febr vom Gifer ber Bertbeibigung binreifen laffen und mich ju ftart auf bie Begenfeite gelebnt, ber bebente, bag 300 Jahre vergangen find, ehe fich nur Giner au einer graben Chrenrettung bes Mannes verftanb und ibn

Nadher glaubt er eb benn auch feinem Belben folultig ju feyn, ibs feithe one hem Mur folder Greige ju tetten. Er meint, befere uide Erumund möchte kaber enflanken feyn, meil in feinem Poeffen fo somaltene inse fleistehetenby jerrifer, und barum uiterfegt er benn auch del cose veneree bet Machinell fo mild mit an amorous passion, Doch für befinn für mich, das fig nicht ber Mann ib und hier nicht ber Det ift, in die Beurtheilung dieser amorous tendencies meiter einjugsfen.

wieder gu ber Unerfennung brachte, gu ber fich bie gegenwartige Umgebung beffelben gezwungen fühlte. In Machiavell's Saupte bewegte fich faft Alles, was feine Ration und feine Beit, bie eine ber ungebeuerften und größten ift, hervorbrachte, und fpiegelte fich in feinen Schriften ab. Batte er bie Grundlagen ber Reformation naber gefannt und ben Beift bes griechischen humanismus, ber in Deutschland zu wurzeln begann, fo batte bas neuere Europa ichwerlich Biele feines Gleichen gu nennen. Die Romanischen Rationen fennen nach ihm feinen großeren Mann; Alles mas bort Boben hatte, fprofte in feinem Geifte. Großeres faun man von einem Menfchen niemals fagen. Gein Jahrhundert bezeichnet im Guden ben großen Bendepunft, ber ben Uebergang von ben Bestrebungen in ber Runft zu benen in ber Wiffenschaft bilbet; folde Beiten treiben überhaupt bie Befchichtschreibung gur Bluthe; Machiavell hat hier bie Babu gebrochen burch feinen großen leberblick ber menschlichen Berhaltniffe und burch fein Auffuchen ber Gefete ber moralifden Belt; er ift ber Bater ber neueren wiffenschaftlichen Behandlungeart ber Gefdichte. Im politischen Leben bot ber Guben non Guropa ju feiner Zeit bie lette Rraft auf, um bie Refte feiner republifanischen Ordnungen zu balten. Machiavell ichrieb bafur mit Scharffinn und mit einem ruhrenden Glauben an ben Erfola biefer Auftrengungen. Auf ben Trummern ber Bolferfreibeit pflangten die Renige von Spanien und Frankreich ihre abfolute Berrichaft auf, Machiavell erfannte bie Nothwendigfeit biefer Beranberung und fdrieb bafur mit nicht minderem Scharffinu, aber mit Bitterfeit und einer unwilligen Rugfamfeit in ben 3mang. Jene Gefchlechter ftellten querft große ftebende Seere auf und veranderten zwedgemaß bie militarifden Ordungen bes Mittelalters; jene Furften ichufen und befestigten bas Gnftem bes politifden Gleichgewichts und bie nene Art von Staatsfunft, die damit verfnupft mar; Madiavell fchrieb feine Buder vom Rriege und wies auf die fpanischen und schweizerischen Ordnungen, wie auf bas romifde Alterthum; und feine politis fchen Schriften haben alle Staatsmanner ju jener Beit fur bie grundlichfte Coule ber Belehrung in bem neuen Spfteme gehalten. In feinen Schriften liegt bas fintenbe Gefchlecht und bas fleigenbe; bas Beraltete und Gingewurzelte wie bas Renfeimende in ben Generationen; ber Untergang wie ber Aufgang.

Sein Benind erfannte bas Rene, erfannte beffen Rothwendigfeit und ichuf bafur; fein Berg bing am Alten und verließ es nur mit Schmerg. Er hatte fich in ben Gedanten gefunden, bag fein Baterland bie Beute raubgieriger Rachbarn merben follte, meil er in feinem Stalien felbft nicht mehr bie Rraft gur Despotie fant, beren eiferne Ruthe in ber Sand eines großen Mannes noch einmal bie gesuntene Nation gur Bucht hatte guruckführen fonnen; und boch, mabrend er bie Grundfate bes Abfolutismus von einem fanatischen Monche in Spanien mit großer Gefchichlichfeit gelebrigen Schilern predigen fab, mar er nicht obne hoffnung und nicht ohne einige Barme fur Die bemotratischen Lebren eines andern fangtifchen Monche in bem verlofchenen Floreng, ber meber Geschicklichfeit noch gelehrige Schuler batte. Den Zwiespalt, ben wir in Machiavell beobachten, beobachten wir im gangen Jahrhundert. Borausgegangen mar ibm bie Stiftung bes Jefuitenorbens an Ginem Enbe von Europat, und bie Lehre bes huf und hieronnmus von Brag am andern; gleichzeitig mit ibm baut leo X fur ben alten Glang ber Rirche und ein Augustiner in Deutschland ftoft ibm ben Grundstein bes versuchten Gebaubes um; ber Beift griechischer Aufflarung fahrt burch Guropa und bie bunffen Manner rufen bie Sutten jum Rampf; in ber Literatur und im Leben ftreiten bie monardifchen Pringipien mit freieren Ibeen, ein Barchi mit Segni, ein Carl V mit ben protestantischen Rurften; Stalien gerrif bas Schwanten zwifden republifanifden Reformen und brobenben Tyrannien, und Machiavell's weite Geele umfagt beibe Geiten; mahrend man unter Beinrich VIII in England Catholifen und Protestanten mechfelemeife ermordete, theilte den Ronig felbst bas Schwanten gwifden Egoismus und Rleinlichfeit und bem gefunben Ginn fur bie Bernunftigfeit ber neuen Ibeen. diavell in biefem Zwiefpalte feines Innern fein Baterland aufgibt, bie Menfchen verachtet und fich jener Bitterfeit uberlagt, Die feine Schriften burchzieht, wer will ihn barum anflagen , und nicht vielmehr bie Beiftedftarte bewundern, mit ber er fur bas Bobl feines Baterlandes Alles verfucte, Alles opferte, fur bad. Bohl feines Baterlandes, an beffen Rraft und Burbigfeit er verzweifelte und verzagte.

## Dersuch

einer

inneren Geschichte von Aragonien

pre gum

Ausgang des Barcelonischen Konigstamms.



Von dem Ursprung des Reichs bis jum Ende der Regierung Jacobs I.

Gefchichte ber Bereinigung ber brei Reiche.

In bente in ben nachfolgenden Muffagen über bie Geschichte von Bragonien faft ausschließlich bie inneren Berbaltniffe biefes Staates ju berudfichtigen, theile weil bie außeren Schicffale beffelben bereits von Unberen ergablt find, jum großeren Theil aber auch barum, meil nur eine Bebanblung biefer Urt mit meinen Unfichten von Gefchichtschreibung in einer Beit, beren Bedarfnif ausichlieflich auf Diefe Ceite binmeift , übereinftimmt. Dhaleich ich mich nun ber Betrachtung jebes einzelnen Ractume. bas meinem Urtheil nach bebeutent genug wortritt, um in einer gebrangteren Darftellung nicht verfdminben gu burfen, feines. mege entziehe, fo bictirte mir boch nicht falfche Befcheibenbeit bie Muffchrift, Die nur einen Berfuch verfpricht. 3ch bin meit entfernt von ber Meinung, bag man une von einem ganbe, über welches im Allgemeinen gute Materialfammlungen gang feblen, und und im Befonberen bie Forfchungen mancher neues rer einheimifcher Schriftsteller entgeben, eine Gefdichte liefern fonne, Die ben boberen Aufpruchen ber Rritit und biftorifchen Runft fraent entiprache. Dit gleichmafiger Genauigfeit und Buverlaffigfeit ben Bang ber Entwidelung bes aragonifden Bolfes barlegen ju mollen, mare ein eitles Unternehmen; eitler ift bas Beftreben, bas Mangelhafte unferer Unterfuchungen baruber verfteden gu wollen. Die Schwierigfeit machft baburd, bag es gewiß nur menigen Menichen gegeben ift, bas Befen einer von une fo entfernten, von unferen Gitten fo abmeichen.

den, von der gangen neueren Zeit und ihrer Bildung wie burch eine Rluft abgeschnittenen Ration, wie ber fpamifchen, ju faffen und mit Sicherheit zu beurtheilen.

Gleichwohl ichien es mir, ale ob bas Intereffante biefer Befdichte bas Schwierige ihrer Behandlung übermone. Benn und bas munberbar bewegte leben in ben italienifchen Republis fen bes Mittelaltere bie aange Rulle geiftiger Betriebfamfeit in ben alten bemofratifden Staaten Griechenlanbs por bie Seele ruft, fo zeigt bie Reichsgeschichte von Aragonien Ctaatefraft, Simplicitat und Frugalitat, jugleich Urmuth und einfeitige Richtung in Biffenschaften und Runft in einem Bereine, wie er nur theile in Rom, theile in Sparta wiebergefunden wirb. Berachens fragt man nach bobern Bedurfniffen bes Geiftes ober nach Beredlung bes alltaglichen phyfifchen Beburfniffes, Genug ber Gegenwart, Schopfungen bes Gefcmade und ber Phantane find faft gang fremb; aber auf bie Bergangenheit und feine Abnen ftolg, bemabrte ber Argaonier Burgerabel und Burgertugend, bing mit großer Liebe an bem ererbten Rechte und Rubme ber Bater; beibe überlieferte er mit aberglaubifcher Gemiffenhaftigfeit feinen Enteln, nicht in Lieb und Befang, fon bern permittelft Erforidung , Muslegung und Bertheibigung feiner graften Gewohnheiterechte und feiner Bolfegefdichte. Bon einer eigenthumlichen Doeffe ift baber bier nicht bie Rebe, aber Jurisprubeng und Siftorie bat Aragonien gepflegt wie Rom; in allen Beiten bat es Staatsmanner und Rechtsgelehrte von großer Bebeutung gehabt, und neben feinen Burita bat bas Mittelalter fo menig etwas Mebnliches zu ftellen, wie bas MIterthum neben Livius. Rur freilich geben bier und bort verfcbiebene Principien burd Biffenfchaft und Leben ; mo ben Italiener ber Rugen leitet, bewegt ben 3berier bie Ebre ; gang ein anderes ift baber ber Begriff von burgerlicher Freiheit in Mragonien, ein anderes - ich fage nicht in Rom, fonbern überall, felbft in ben nachften Provingen in Spanien. naber liegenben fleineren Rudfichten auf Staatsglud und offentliche Boblfabrt bat eben barum Mragonien nie gefannt; Induftrie, Aderbau, alle 3meige ber Staatshaushaltung vege tirten nur, fo gut fie es obne Pflege vermochten. Betrachten wir bagegen biefes Bolf in feiner figgieburgerichen Stellung,

T

17

tth

Var

1

12 &

Ť

eri.

, E

ľ.

10

d.

17

je.

٥,٠

I

Š

21

d.

ş.

61

1

15

V.

io ift es erstannlich, welche Energie fich bier entfaltet, die wieber bem Alterthum barin nabe fteht, baß fie nur von einem fleinen banbelnden Theile ber Ration ausgeht, ber feine jugendliche, raich vorübergebende und concentrirte Macht auf die Unterbrudung einer großen Bolfeflaffe grundet. Die fraftvolle Burbe, die ber Unterthan gegen feinen Berricher behauptete, ber freie Bertehr gwifden Gurft und Bolt hat fruh und fpat bie paterlaudischen Geschichtschreiber mit Stolz erfullt; voll von Gelbitgefühl fcbrieb Raymund Muntaner 1) feine naive Ergablung ber Gefchichte feiner Zeit, wie Blancas feine fritischen Commentarien. Diefe Begeisterung ber Aragonier fur ihre Gefchichte ift naturlich und begreiflich. Man bente fich, mit welcher maglofen Uebertreibung Provenzalen und Spanier feit ber Sofpoefie der Troubadours die Tugenden ihrer Furften gu vergroßern, ihre Kehler ju versteden, ihrer Leibenschaft zu schmeicheln mußten; man benfe bann an bie Reibe ber bewunderten Regenten auf bem aragonischen Throne, die Alles, mas bas leben bas male bewegte, ergriffen und benen an Ritterlichfeit nur England feine Ronige vergleichen barf, und bann ermage man bas Berbaltnif bes Abels zu folden Furften, und man wird einfeben, . . wie febr diefe Bergleichung die Aragonier erheben mußte, falls fie fie felbst anftellten. Große Manner, von Umftanden und Raturgaben gleich begunftigt, ftanben feindlich, oft überwiegenb gegenüber: am Ente ragte boch die Ariftofratie, von einem treffliden Corpegeifte befeelt, ftete um eine Stufe bober. Die Stabter, von ben Furften geftutt und gereist, fuchten fich gu beben, allein balb gewahrten fie, beren Redyte und Rang meift benen bes Abels gleich maren, bag ihr Bortheil vielmehr Ber- . bindung mit den Großen verlangte. Bollends bie Beiftlichfeit, bie in Spanien überall von je Ginfing auf ben Staat zu uben gewohnt mar, blieb bier aus Berwaltung und Berichten wie verdrangt, fo bag ein eigner Stillftand ber Madyt bes Abels ber Staatsgeschichte von Uragon gur Folie bient. Da fich auf Diefe Beife Die Berfaffung ber Ration in einem fleinen Rreife entwickelte, in einem Rreife bagu, in ben feinerlei Civilisation

t) Chronique de Ramon Muntaner, in ber Cammlung von Buchon. Sehr intereffante hierher gehörigen Stellen Tom. I. p. 60 61.

eingebrungen war, weiche bie Anfaltung jener Staatseinrichtungen iegend verwickte ober schwer faßtig pur nachen geeignet war, so können wir bier, da die Korm ber Berfallung durch aus die neu europätische, erredfentatie ift, die eigenichuntigde Bedel, Bebeadbrung machen, wie sich en böcht einsche Belt die feiner Whritche Genarterenden und wer eintlich an die Ecaaten bes Alterehmung ernnert, sich in biesen neueren, in böchter Einfacheit der ersteinenben Gromen bewagt; umd diese Bedondung ist gleich interefinn für ben, ber aus einer Theilnahme an den Zeitbegebenheiten bit verschieden. Gestätung der mohrenne Staatssorm in ihrer roheren und aus gestübetrene Tscheinung un verglichen währle, wie für ben, der gestübetrene Tscheinung und verglichen kanfort, wie für ben, der nicht eine Professen der Verglichtung gen wohrt, wer einer Andehmen der Antonen und den Kantonen und den Kantonen und der Mackendische Entwerpen ber alten Nationen und den Randonen

Diefer erfte Abichnitt foll bie anfangliche Gefdichte bed aragonifden Reiche bie auf bas Enbe ber Regierung Jafobe L führen. Go viel Raum wenigftene bedurfte es, um uber bie entstellte Beichichte ber erften Beit und aber bie Elemente bed nachmaligen vereinigten Reiche Mragon einigermaßen mit Genauigfeit au urtheilen. Es murbe inbeg bem 3med biefer Blatter jumiber fenn, wenn ich mich auf Erorterung bes Gingele nen in ber Urgeschichte ber oftspanischen Reiche einlaffen mollte. Berunftaltete Trabition, Mangel an alten Documenten, Gitels feit . Borurtbeil und Streitfucht ber Gelebrten baben biefen Gegenftand in foldes Duntel gehallt, bag es fcmer ift, auch nur bas Babriceinliche mit einiger Giderbeit auszufdelben "). Die perfchiedenften Forfcher baben baber gwifden leichtglaubis ger Unnabme ober gar bartuadiger Bertheibigung ber berfomme lichen Ergablung, und bequemem Bermerfen ber gangen Cage feine Mitte gefunden; boditens theilten bie Berfianbigeren ber einbeimifchen Mutoren ibre Zweifel mit, obne jeboch au magen, Die gebeiligte Heberlieferung zu verftogen ober angus

<sup>2)</sup> Los (sucesos) que se han publicado hasta hoy, han tenido la desgracia de ser tan mal descritos, tan mal observados, tan confusamente recopilados, que forman un horrendo cabos por el lector que busca mas la instruccion que las maravillas. Eja multipude Sapmanis suce ir fena. Sejécidiráctivan neterabust.

taften 4); fie faben es wie Livius bem Alterthume gerne nach, bag es burch Berfnupfung bes Birflichen mit bem Bunberbaren ben Unfang ber Reiche in großeren Glang zu ftellen fuchte. Benn eiumal ertreme Bege eingeschlagen werben follten, fo icheinen mir biefe Danner beffer verfahren gu fenn, ale bie Mudlanber, bie; leicht berubigt über bie berricbenbe Ungewißbeit, über bie gante Cache unbeforgt wegichlupften und ihr fritifches Gemiffen mit Trug-Argumenten in Chlaf brachten. Es gab inbeg zwei Bege, auf benen eine Unnaberung gum Biele eber gu erwarten fanb; beibe in ber Ratur ber Untersuchung einfach begrundet, beibe aber auch mubfam und boch im Erfolg zweifelhaft fur ben Inlanber, fur ben Fremben faft gang unzuganglich. Auf bem Ginen mußte man versuchen, mit hintanfegung alles neueren Bierrathe, mit Bernachlagigung aller verbachtigen Sulfemittel. aus ben alteften und guverlaßigften Urfunden gum Bebufe ber außeren Gefchichte Alles gusammenguftellen, was biftorifche Glaubwurbigfeit an fich tragt, fo mager und burftig ed feyn mochte; uber einzelne Theile ber Frage, wie g. B. uber bie eis ner Frantenberrichaft in Ravarra und Aragon murbe man viels leicht aus bem Mangel an fichtbarem frantifchen Ginfluß, ber in Catalonien fo groß ift, aus bem Mangel an Inftrumenten, bie in Betreff auf Catalonien feit bem Unfang bes neunten Jabrb, fo gablreich fint , negative Schluffe gieben burfen ; befige ber Rritifer grunbliche Renntnig auch in 'anberen Bebieten" ber Befchichte, fo mochte er mit Borficht und Bebutfamfeit Analogie und Combination ju Sulfe nehmen, wo ibn feine fomglen Rotigen verliegen, Diefen Beg betreten - aber nur theilmeife betreten gu haben, ift ein Berbienft bee Don Joaquin Traggia 4). Er hat bas Unwefentliche bes Streits verlaffen ; er bat entfernt, mas nationaler Gifer erfann und Rubmfucht

<sup>3)</sup> Mufer Jurita Garibay comp. Inits. v. IV., "Marra, "in Prn. Reyes de Aragon u. a. Mariana ilib. VIII. p. 429. 30. 33, bri Schott Hispania illustrata. Ileter ble Behantlung biejer Gefühlen äußert er gang treffenb: mirari magis potes, discreparo auctores in mendacio, quom quid veri sit discremere.

a) Mem. de la Real Acad, de la hist, t, IV. in bem discurso hist, sobre el reyno pirenaico, unb im Diccionario geogr. hist. de España, por la Acad. de la hist, t, II. Triffel Ravarra.

peraroferte b); er bat gefühlt, bag bei ber Urt ber maurifden Groberung, Die weniger burd Baffen ale burch panifden Schred perbreitet, nicht mit langfamem Bertilaungefriege befestigt marb, fonbern, mit oberflachlicher Conelle uber bie Borenden getragen, einen Buftand ber Anarchie in Spanien gurudließ, Die ruftigen Bergbewohner febr balb nach Gelbftanbigfeit ringen ober fie bebaupten fonnten, wie es felbft die Balifer in England gegen ein anbred Guftem von Groberung vermochten. Diefe Gelbfianbigfeit muß nur im Gebrange gwifden Dauren und Granten mit einer gewiffen Befchrantung gebacht werben, um ihre Babricheinlichfeit nicht zu verlieren. Wenn ich inbeg auf Traggia's Unterfuchungen bier feine weitere Rudficht nehme, fo gefdieht bieg, weil fie theile ihrem Stoffe nach nicht bierber geboren , theile weil ich in bem Eremplare feiner Schrift in ben Memoiren ber bift. Afabemie, bas ich benugen fonnte, bie angefunbigten Urfunben und Belege nicht vorfant, auf bie bier Mues antommt 6). 3ch fann alfo feine genealogifche Reibe ber alteren Ronige von Damplong bis auf Cancho ben Großen eben fo menig verburgen, ale verwerfen "). Diefe Genealogie laft fich, wenn auch ein Diebubrifcher Scharffinn aufe einbring lichfte ibre Unficherheit barlegte, nicht gang entfernen, weil fie von Poeten ober Parafiten nicht willführlich erfunden, nicht erweislich auf lappifche Quellen, wie bie fatalonifchen und polnifden Gagen auf Tomid und Rablubet, gurudjuffbren ift. ba fie von ber Ration ale geichichtlich anerfaunt wirb. ba Monde und Abel - gleichviel ob achte ober falfche - Docu-

<sup>5)</sup> Dehreres hierher Gehörige theilte ich in ben Beibelberger Sabrbudern 1831 mit.

<sup>6)</sup> Er legt befonbern Berth auf einen Cober von St. Ifibor be Leon aus bem 12. Jahrh. und einen andern in St. Maria be Depa aus bem 10ten, Die in ihren Genealogien übereinftimmen. Bas man fonft ale Quellen biefer Befchichten angibt, ber Chronift von Beffa, bie regla de S. Salvador de Leyre, bie Epitaphien in Dena fint freilich neu und verbachtig. G. Masteu hist, erit, tom. XV. 7)

<sup>1. 3</sup>figo Mrifta, c a. 750.

<sup>2.</sup> Garcia Jaigues.

<sup>3.</sup> Fortuno Garces, feit c 4. 784. 4. Cando, bis gegen 830

mente, die von biefen Konigen herrsherten, geltend machten; ba die spateren Regenten auf dieser Borfahren Ramen bin Anspruche — Erbanspruche auf Staaten sogar — erhoben, da sie sich auf diese Borfahre nbertefen, wie sich die Nation anderegeits auf die alten sobrarbischen Keuros berief.

Diese Gesete von Sobrarbe murben bie zweite Seite bieten, von ber die pyrendische Sage zu fassen marc. Bo liegt bie Burzel ber ausgebreiteten, verherrlichten, zum Lieblingsgegenstande ber Nation gewordenen Tradition? Ift sie erst spat, nachdem sich langsam die berühmte Verfassung gebildet batte, planmaßig zuruckonstruirt worden, da jene bekannten Ginschränkungen der königlichen Gewalt.) mitunter die eigenthumlichsten

Garcia Garce; † 1005. Sandho el mayor feit 1005 allein König.

8) Die berühmten Säße lauten (bei Blancas Comment, rer Arag, in Schott t. III. p. 588. ober bei Billass cod. sororum t. I. gleich Ansangs): 1. In pace et justitia regnum regito nobisque soros meliores irrogato. — 2. E Mauris vindicabunda dividuntor inter Ricos-homines non modo, sed etiam inter milites ac insantiones; peregrinus autem homo nihil inde capito. — 3. Jura dicere regi nesas esto, nisi adhibito subditorum consilio. — 4. Bellum aggredi, pacem inire, inducias agere, remve aliam magni momenti pertractare caveto rex, practerquam Seniorum annuente consensu. — 5. Ne quid autem damni detrimentive leges aut libertates nostrae patiantur, judex quidam medius adesto, ad quem a rege provocare, si aliquem laeserit, injuriasque arcere, si quas sorsan reip. intulerit, jus sasque esto. — Hür die erste oben angebeutete Meinung ift D. Sose Sasau y Blanco in seiner Ausgabe des Mariana Madrid 1819, t. XII. p. III.

<sup>5.</sup> Timeno, Marichs Gohn, aus dem Gefchlecht bes Gudo.

<sup>6.</sup> Garcia Ximenez. Bnigo Ximenez, oft mit 3n. Arifta verwechfelt.

<sup>7.</sup> Şñigo Garcez 9. Fortuño II. 10. Sancho Garcez. 11. Ximeno, feit 925. bis gegen 880.

<sup>8.</sup> Garcia Bniques + 882.

<sup>12.</sup> Garcia Ganchez.

<sup>13.</sup> Cancho Abarca bis gegen 994.

<sup>14.</sup> Garcia Sanche; el tembloso. † 999 ober 1000.

Puncte ber aragonifchen Staategefete berubren? Dber laffen fich biefe Ginrichtungen wirflich jurudverfolgen und berleiten, obne bag man barum bie berfommliche Ergablung annimmt, bie auf einen Schlag gefcheben lagt, mas fouft nur Jahrhunberte jur Reife bringen, bie ben Juftitia gleich anfange mit aller fpateren Gewalt auftreten lagt, eine gewaffnete Pallas aus bem haupte bes Beus geboren? Raum baben bie Spanier eis nen Berfuch gemacht, bier einiges licht ju ichaffen; fur uns Entferntere , bie mir bes nothwendigften Materiale beraubt find, ift es miflich, mit unferem Charffinne bas entwirren gu mol-Ien, mas ber fpanifche in faft unlosbare Rnoten verfnupft bat. Eine genaue Gefchichte bes westgothischen Befetes und feiner Geltung murbe leicht einen ober ben anbern Auffdlug geben tonnen, benn es murbe manches gewonnen fenn, wenn fich bie fpatere Unwendung beffetben in ben Porenden ebenfogut nach. meifen liefe , ale in Caftilien, Leon, Catalonien. Leiber feblte mir bie Ausgabe bes fuero juzgo, bie bie Dabriber Acabemie beforgen lieft, in beren Ginleitung Don Manuel Parbigabal n Uribe eine intereffante Befdichte beffelben mittbeilen foll "). So weit ich felbit nachauforiden vermochte, muß ich eine burchgreifenbe Unwendung bes gothifchen Gefetes in Uragon und Davarra leugnen. Bur Enticheibung fann inbeg nur eine Untersuchung über bie frubeften Stabtrechte und Drivilegien ber Municipalitaten in Ravarra und Aragon führen, allein von ben aroffen Schaten, bie bieruber in ben Cartularien nieberges leat find ift fo aut wie Richts in unferen Sanben und bie Spanier baben fie nicht ju nuten verftanben. Der einzige Deret bat , wie bas in feinem Relbe auch bei Traggia und niefen auberen ber freien Spauier ber Fall ift, bie mabre Geite gmar gefunben , aber nur berührt. Er ift es, beffen Streit mit garing 10)

<sup>9)</sup> Rapnouard im Journal des Savans 1818.

<sup>19)</sup> Die fehrefüglten Perez finht: Domingo la Ripa, Corona real del Pirence (268. 2. Voll. fol. – Moret, Investigaciones hist de la antiguedades del Repno de Navarra. 1. Vol. fol. Dagegen Fämpit neiter Zufrigd Piefenna hist, por la antiguedad del Reyno de Sobrarbe, umb frig Farenfaller enfilis Merret Congressiones apologeticas etc., bit menig embalten, aus mid his Zmerkigationer finen in ambere Tebunung in file faiten.

Ţ.

ď

Œ

5

bas alte Unfebn ber fobrarbifden Befete erichuttert bat, unb nach feinen Inveftigationen wirb Riemand mehr bebaupten fonnen, bag es wirflich folde Gefete im Ginne ber alteren Ergabler gegeben babe. Rur muß man emig auch an ibm beflagen, bag er wie fast alle feine gandeleute feine Deinung nie, aber nach feiner Meinung Mues biegt und beugt. Die Bemeife für eine alte Legislation benft er besonders bamit zu entfraften. bag er weitlaufig bemonftrirt, in wie ichlechtem Buftanbe Bes fet und Rechtspflege noch unter Cancho Ramireg mar; allein einmal raubt er bem lefer gleich wieber ben beften Ginbrud burch feine Conjecturen, Die ben Aufang ber pprenaifchen Gefebreform in die Regierung bes genannten Ronigs feben, bie ben in ber Gefchichte ber fobrarbifden Fueros ermabnten Pabft Albebraud auf Gregor VII. und beffen freundliche Berbindung mit Cancho beuten , u. bgl. m.; fobann aber fiebt boch jeber, ber fein Argument etwas überbenft, wie gar nichtig es im Grunde ift , ba ja Riemand im aragonifden Ctaate , befonbers in ben Beiten feines Entftebene, bas Berichtemefen, fonbern bas Berbaltnift mifchen Bolf und Gurft, bie frube Emaucipation ber unteren Stanbe, Die Combingtion ber Theile ber boch. ften Staatsgewalt ju einem gludlichen Gleichgewichte als bas Merfwurdige angefeben bat, und ba man auch recht gut weiß, mas es felbit fpater bei gereifterer Berfaffung unter ber Reubalariftofratie mit ber Rechtspflege fur eine Bewandtnig batte. Es war alfo febr gut moglich, bag auch bei einem wilben Rechtstuffande unter bem friegerifch ftolgen Menfchenichlage fich icon fruh ber Ginn fur Gicherung feiner Rechte gegen bie res gierende Gemalt regte. Richt viel anders verbalt es fich mit bem mas Moret über bie Gefete von Jaca fagt. Benn bier bie Rabler Brig Martineg, Blancas u. a. von einem Rechte reben, bas nicht minder berühmt ale bas von Cobrarbe, wie biefes in Ravarra feit Galindo Minar in nraltem Gebrauche . gemefen mare, fo entideibet amar bagegen, baf ein foldes gefuctes und gutes Befet in biefer Stadt offenbar erft in bie Beit bes Caucho Ramires gelegt werden muß, ber gu ben burgerlichen Freiheiten Diefer Stadt ben Grund gelegt bat 11), al-

<sup>11)</sup> Moret, Investig, dus tem Lib. de la Cadena im Archie non Saca-Notum omnibus haminibus - quod ego volo constituere Civita-

lein biefer Jacetanifche Cober wird boch ebenfowohl als bie fpå ter unter Theobald I. in Navarra, unter Jafob I. in Aragon aufgeschriebenen Cammlungen auf alteren Gewohnheiterechten beruht haben, und in der That weisen mehrere ber cartas pueblas, die wir befigen, auf folde altere Gefete gurud; bie Populationen reichen nach ben Complutenfifchen Unnalen bis in ben Anfang des 9. Jahrh. und find, scheints, stets von gemiffen Bertragen begleitet gemefen, die, mo fie am einfachften find, abermale andere Dbfervangen andenten. Go febr ich bas ber überzeugt bin auf ber einen Geite, bag, ebe ein jobrarbis fches oder wie fonft genanntes Wefet irgendwo allgemeine Buls tigfeit batte, Beichbildrechte, Immunitaten und Prarogative fo ansebulich privilegirter Statte wie Jaca, Eftella, Daroca, Pamplona, Logrono, Laguardia u. a. Borlaufer aller allges meineren Gefetgebung maren und bag biefe fich nur aus jenen gebilbet hat, fo bin ich body nicht zu überreben, biejenigen fur unverståndig und fabelfuchtig ju halten, die an einen Sang ber pprenaischen Bergbewohner glauben, nach welchem fie frube fcon bas Berhaltniß von Serricher und Beberrichten zu reglen fuchten, ein Sang, von dem ich bier noch unentschieden laffe, ob er durch das gothische Gefet und beffen Gebrauch gebildet mard, ober ob er eigenthumlich ben Pyrendern angehort 12). Das Refultat nun, welches Moret in ber unten 13) anguführenden Stelle

tem in mea villa Jacca. Imprimis condono vobis omnes malos sucros, quos habuistis usque in hunc diem. — Et ideo — concedo et consirmo vobis et omnibus, qui populaverint in Jacca mea civitate, illos bonos sueros, quos milui demandatis etc. es. Asso hist de la economia polit. de Arag p. 17. Eine Stelle aus einem Privilegium Alonso's II. lautet: Scio enim, quod in Gastella, in Navarra et in aliis terris (3. B. die vassischen Provinzen) solent venire Jaccam per bonas consuetudines et sueros, ad discendos et ad loca sua transferendos.

<sup>12)</sup> Bu einer Bergleichung aragonischer Bräuche mit goth. Gesehen weigt Raynouard; mir ist es nur zu gewagt, so unsichere Dinge, wie jenen sabelhaften Königseid und wie bas Erordium im fuoro juzgo, zu vergleichen; dehtes scheint Larbizabal sowohl wie sein Beurtheiler für acht und alt zu halten, wie auch Liorente thut, der die alte Ausgabe des Villadiego von 1600 in 3.1792 neu herausgab, u. der freilich gern am Ruhmvollen hängt.

Moret Congressiones p. 455. Aquellas particularidades, municipales entonces de solo Sobrarve, insertas en el cuerpo comun

aus feinen Forfchungen giebt, ift freilich bas Meußerlichfte, bas fich benten lagt. Wir fteben wieber, wo wir im Unfang ftanben, und fragen von Reuem: Mogen nun bie Unfange biefer legislation unter bie erften ober bie letten Arifta's ju legen fenn, woher die auffallende Berfchiedenheit in bem Geifte biefer Gefete, ber von bem der Inftitutionen fast aller nachsten Rache barlander fo fehr abmeicht? woher die Begeisterung bes Bolfes dafur, ichon bann, ale es noch bie glangenbften Rechte gu erringen hatte; alfo noch nicht ftolg auf ein neues Erworbenes, fondern vielmehr auf ein Althergebrachtes und Salbverlorenes fenn fonnte ? woher überhaupt die gang eigne Entwicklung einer Sandvoll Leute, Die gwifden Davarrefen, Catalanen, Caftiliern und Mauren gu verschwinden fcheinen follten? Da und die Ure gefchichte auf biefe und abnliche Fragen mit finulofen Kabeln. oder follen wir ihnen bie Ehre anthun zu fagen, mit Bilbern antwortet, wie fie ber Dichter ober ber Logograph gebrancht, fo ift die Untersuchung außerst schwierig. Wir tonnen mobl, um und ben Wegenfat jum Theil ju erflaren, bie Ginbrude bes Minas, bes Bohnorts, aller außeren Umftande in ber geiftigen form bes Menfchen biefer Gegend errathen, aber biefe Ginbrude reichen zur vollen Erflarung bes Gegenfates nicht bin. Der Aragonier ift ein Anderer ale ber Ravarrese, mit bem er bas ranbe Rlima, bas felfige Gebirg, bas Jagde und Sirtenleben, das zu Dulbfamfeit und heroischem Muthe gewohnt, gemein bat; er bildete einen anderen Staat, ale ber Caftilier, ber fich biefen, wie er, im langen Rampf mit Religionsfeinden erftritt. Rach ben Wirfungen, Die Die Schickfale ber Boreltern bes aras gonischen Bolfes, bas wir im 11ten Sahrh. auftreten feben, einige Sahrhunderte bindurch auf es gehabt haben, fuchen wir vergebend; ihre Rette ift fur und gerriffen. Sier liegt aber grade eine Thorheit ber rudfichtelofen Beftreiter ber Gage: fie wollen, was fich erft langfam entwickelte, fpater eben fo plotslich auftreten laffen, ale bie fabelnden Siftorifer es fruber thun.

a otras regiones antes y mas antiguo, formaron el fuero de S., en quanto tal posterior mucho al comun, pero confundido pór el Autor del prologo, que por ignorancia de los tiempos, en que cada cosa se hizo, mezcla lo uno con lo otro, etc.

Roch fragte feiner unter ben neueren Forfchern nur meg Ctammes und Gefchlechtes die Aragonier eigentlich fegen, und in ber Gefdichte bes Reichs bat Riemand noch bie Elemente geschieben. Sier ift noch nicht ber Drt auf biefe Fragen gu antworten, ich fomme am Ende ber Abhandlung mit wenigen Borten barauf jurud, wenn wir erft ben Aragonier in feinem Staate etwas naber fennen gefernt haben. Sierber gebort nur, mas bie Sage berichtet. Die Pyrender mablten, ihr gufolge, im Beginn ber Maurentampfe einen Ronig, ber ber gothischen Ronigsfamilie nicht angeborte. Diefen unbebeutenben Bint nehmen wir einfiweilen fo bin. 3d mage eben fo wenig, über ben Beift ber Befete bier irgend etwas ju anticipiren. In ber Sage glangt bas ftolge: Erft Rechte, bann Regenten! Das ift mabr, in bies fen einfachen Grund ber Sage trug man fpater alle bie berrlis den Garantien ber aragonischen Freiheit gurud, die Union, ben Justitia, bas Bahlrecht bes Bolfe, bie Maßigung und Befonnenheit bes Berfahrens, bie bas Interregnum vor Ferdinand 1. gum Stolze ber Ration machen. Das gute Berhaltnig ber erften aragonischen Ronige ju bem romifden Stuble, ber Rubm ber Lombarda und die fpate Gultigfeit ber lombardifchen Gefete in Reapel ruft fich unwillführlich ins Gebachtnig, wenn man von einer Berathung mit bem Pabfte und ben longobarben über bie Gefetgebung bort. Das fcheint gegen bie Annahme irgend eines biftorifchen Moments in ber Sage ju fprechen. Es ift eben, wie wenn man vernimmt, bag in einer Maurenfchlacht bes Garcia Timeneg ein rothes Rreng über einem Baume am Simmel frablte, bag nach erfochtnem Giege bem Taufer Johannes ein Rlofter auf einem Felfen gebaut wird: man erkennt bas Mappen bes Meidis, ben Mamen Coprarbe, bie Lage bes wichtigen Rloftere von Pena. Allein auch felbft biefe einlenche tenben Beguglichkeiten gwifden Sage und fpaterer Gefchichte muffen nicht grabe gur Annahme volliger Erbichtung migbraucht werden. Conft fonnte man eben fo wohl bie Schlacht bei 216s corag megleugnen wollen, weil auch in ihr bie Sage bie Erfla: rung eines Schildes bes aragonifden Bappens, bes Patronats bes beil. Georg über bie Ritterschaft und bes Urfprunge mebrerer berühmter Abelefamilien in Aragon und Catalonien nies bergelegt bat.

t.

'n

1

41

3d beginne nach allem bieber Befagten bie aragonifche Befcichte mit Ramiro I. (1035 - 1063), wie man gewohnlich thut : balte mich auch ftreng an Aragon felbft und fcmeige bas ber von Cancho bem Großen, ber Ravarra angebort. Much wurde fich aus feiner Regierung fur innere Gefchichte mehr nur muthmagen ale bestimmt angeben laffen, fo ausgebebnt fein Rubm ift 14), Die getheilten Reiche Spaniens jum erftenmale burch Erbichaft, Baffen ober politifche Berbaltniffe unter eine Berrs Schaft vereint gu baben. Bei ber Theilung feiner Staaten erbielt fein naturlicher Cobn Ramiro 16) einen fleinen Gebirgftrich in ber Musbehnung etwa von ben Thalern von Roncal bis Bielfa, fublich nicht viel uber bas Rlufichen Aragon, benn in Biel und Anerbe fagen noch Saragenen. Der Bater lief ben armlich bebachten Cobn noch bei feinen Lebzeiten eine Renuntigtion unteridreiben. nach welcher er jebem Unfpruch auf Ravarra ents faat 16), er brach fie jeboch gleich nach bes Batere Tob, obs

- 14) Mariana VIII, 13. p. 452. Sanetius Castellae principatut anctuse est, ef Perlinando filio ad legionensis regni successionem patefecit aditum, rebus in omni vita gestis domi militateque efaricismus: unde non tantum Majoris cognomine honestatus est, sed etiam Lusperator Hispaniae vulgo dietus y ut solet populus haud magna de causas suis saspe Principilus splendidos affinigendo titulos assentari. Idebr biefen Brinamen bet Gres for haben figón mande eindifetodos fiberiefer cetá filode Demertuagen gemande, indem fe timmer bindre bett Giffigue for est filosometen fe timmer bindre bett Giffigue for the Marianten filic Ufricador ne E Benennate, pudeto una media indife famère. Der Bert. besjäft fili ver, eine Meniung batüber in einer befonderen Mabandlung nächfen mitgulieri.
  - 15) Chron, Silense p. 313 in España sagrada t. XVII.
- 40) Bric Martinez p. 378. Ita juro ego Raminirus, proles Sanetionis Regis, its gremano mos domino, per Deum patrem omnin potenten —, ut de ista hora in antea non requiram contra tuam partem plus terram, sisi istant, quam patre mosa misi donast et supra est seriptum: is nqua non ponam tibi Acquist (Asebakio) aut Alhodera, qua tibi tuam terram tollani, nee pro pacem nee pro Alfatta (ciès Betta egiste) Stuti high surviverie; et ift gerede ein feje gemeinfiche in ben Antrussenten bed 9ten 3afri. umb tem paar entigegengefels) nee cuasi Manesia net en achteitanos. Sed si aliquis andactier comprehensus faceti in her.

mobl mit ungludlichem Erfolge, benn er verlor auf furge Beit fein Reich; beffer bielt er eine zweite Entfagung ju Gunften Cando's bes Eblen . und Raparra blieb von Aragon getreunt bis 1076. Dageger warb Ramiro, wohl burch Babl ber Ginmobner, herr von Cobrarbe und Ribagorga, bem Untheil feis nes Brubere Gongalo, ale biefer eines unnaturlichen Tobes geftorben mar. Gur meinen 3med fint in ben Beiten ber erften Ronige bie firchlichen Ungelegenheiten weit bie berporftechenbe ften, an fie fnupft fich bie ubrige Befdichte von felbit und bie hierardie und Monachofratie bes Rloftere G. Juan be la Dena biult mir ber Mittelpunct ber Geichichte von Bragon im erften Jahrhundert. Es ift fein 3meifel, bag bie Reformation bee Rloftermefens feit bem 10ten Sabrb. in biefen Bergen außeror bentlich leichten Gingang fant, mo fcon unter bem letten Ronig pon Pamplona jene Donchberrichaft empor wuche, bie wir unter ben erften Regenten in Mragon im fconften Flore finben; benn überall zeigt fich unter Ronigen und Großen eine blinbe Berebrung, Die rudfichtelos Perfonen und Gigenthum ben Rloftern fchentte; nur unter ben Bifchofen zeigte fich fpater, wie naturlid, bie erfte Giferfucht und Sabfucht, beides gegen Abel und Monde, obgleich noch unter Cando Beifviele porfommen. bag Bifchofe freiwillig ibre Rechte auf Die Ginfunfte und Die Berichtsbarfeit einzelner Rirchen an bas Rlofter won Dena alle treten 17). Diefes Mlofter bes Taufere Johannes mar bas Erfte in Spanien , bas jur Beit Gancho's bee Großen burch ben 21bt Daternus reformirt marb 18) und feine Dacht und fein Ginfluß erreichte eine ungemeine Sobe. Es war ber pamplonifden und aragonifden Ronige ausgesprochene Abficht, biefes Rlofter nach bem Mufter bes von Clugny einzurichten, bas in biefen Begenben in großem Unfeben und im Befit mander Schenfungen gand, und reichlich ftrebten fie bem Sugo Capet nach, ber auch

elatione, quod tibi contradiere aut resistére volucrit, in quantum valuere contra illum expugado atque inimicus ero. In das barbarifies Latein mus men fich hier gang beinderet semolynen; man ficht, die pordicia demirite hier mas anterismo Gregor's Cifer sean die keinische Electure mode die Seant des Const.

<sup>17)</sup> Brig p. 552.

<sup>19)</sup> Privil. bes Cancho Ramires bei Blancas p. 625.

in ber Restituirung ber Guter von St. Germain und Gt. Des nie eines ber erften Beifpiele gur Rachabmung gab; ein ungebeurer Strom von Donationen machte Pena gu einem eigentlis den Ctaate, feitbem Cando Ramires fic, wie bort Bilbelm von Mouitanien, aller Lebneberrichaft über bas Rlofter begab und es unmittelbar bem Pabfte unterordnete. Ee ift erftannlich. wenn man bei Brig die unenbliche Reibe ber an Bena gefommenen Orte und Rirchen überblidt, ober auch nur die Beftatis gungebulle 19) bes Pabftes Alerander III, vom 3. 1179 burche fiebt; erftaunlich, wenn man bie Lifte ber Schenfungen bes Sando Ramireg lieft und ben Gifer bemerft, mit bem fich alles gur Darreichung von wirflich erworbenen ober noch gu eroberne ben Gutern brangte, besondere feitbem es burch bas Beifviel und ben nachbrudlich ausgesprochnen Bunfch ber Ronige Gitte unter bem Abel geworben mar, fich in Dena bie Begrabniffiatte au mablen. Der Bunfch, fich mit Perfon und Sabe bem Rlofter ju ubergeben, mart fo baufig, bag es ben Beidichtidreiber von Dena, Brig Martineg, verleiten fonnte, von einem alten Mitterorben ber Donados de S. Juan ju traumen. Bedenft man , bag ju Giner Beit funf fromme Ronige , Die aufe innigfte mit biefem Rlofter verfnupft maren, mit funf Dabften aus bem Benedictinerorden, von benen noch bagu brei Donche in Clugny maren, in freundlichem Berhaltniffe metteiferten, auf Dena ibre 23 oblibaten auszuschutten, fo begreift fich bie bebeutenbe Rolle. Die Diefe Monche fpielten 20). Mebnlich begabte und reiche Mbe

7

ż

ığı

1

ė

gi

15

d

12

ľ

T

11

(T)

ß

<sup>19)</sup> Brig p. 265. sqq.

teien, abnliche Schenfungewuth und blinbe Bingebung finbet fich mobl auch in ber fpanifchen Dart, allein nirgende eine foausichliefliche Ueberhaufung und befonbere nirgenbe eine fo enge Berbiubung eines Rloftere mit bem weltlichen Berricher. Die enofte Begiebung gwifchen bem Throne und ber Mbtei mar auf verschiedenen Begen bervorgebracht; wie vom Drafel aus murben pon ba bie beiligen Rriegszuge unternommen, von ben Ros nigen Gelubbe abgelegt, ber Gegen ber Beiftlichen erfiebt, und Die gutmuthigen Belben ichrieben bem Gebete ber Priefter ben Erfolg ihrer Baffen mehr, ale ihrem ruftigen Urme gu; bie Rurften wurben bort erzogen !) und auch fruber follen fie ber Sage nach in bem fabelhaften Bifchoffite St. Debro be Gires bei ber Stadt Becho aufgemachfen fenn, um fie in ber Raubeit ber Bergluft robufter und friegerifcher ju machen; nach bem ausbrudlichen Bunfche bes ascetifchen Gancho follten feine Rachfolger ftete bie Raftengeit in bem Alofter verleben und bort begraben merben. BBar auf ber einen Geite ber Ronig freigebig, fo follte boch auf ber anbern ber 21bt fein Rlofteraut verauffern obne touiglichen Confent; wie verbunden ferner fich Brig ben Ronig und ben Mbt von Dena benft, zeigt er ba, wo er von ben Dabften verfichert , fie fenen beiben aleich willia mit Gnabenbezeugungen gewesen, will fie fich nie in bie fchiematifchen Sanbel ber Rirche gemifcht batten. Auf ben alten Dungen gibt bas Reichemappen bie eine und ber Taufer Johannes bie anbre Seite bes Geprages ber, und furz, biefe freundliche mechfelfei, tige Stellung blidt überall bervor. Dan fann vielleicht behaupten: Diefe Monche find bier bie Bieberberfteller bes Staatee, wie anderemo ber Biffenichaften, und im Bestreben nach ber einen Richtung, wie im Berfcmaben ber anberen, ift ihnen ble Ration gefolgt. .

Geben wir ein wemig ber Geschichte bes Alosters nach, so werden fich sier ben Anfang bie ibergen Beziebungen ber attage nischen Geschöfte, bie une biebtig fint, dem allen Iwang antenufren lassen. Es war ein Glud für Aragon, daß eine ungestibert Beibe fo frommer Könige, wie Namire, Sandoo, Peter I und Alfons I. bier Fabrioge ben friefischen Angeschenbeiten wid.

<sup>21)</sup> Brig p. 688.

meten, bem wie man aus Bris an perichiebenen Stellen und befonbere aus einem befannten Briefe bes Bifchofe Dlipa von Bique, ben auch Moret mittheilt, fernen fann, fo mar bie Entartung ber alten Bucht, bie Abweichung ber altgothifden Gebrauche von ibrer urfprunglichen Reinheit febr groß und es mußte bem Staate von Rachtheil fenn, bag auch barin bie Inmagung ber Beiftlichen bamale ber fpateren bes Abele glich. bag Abteien und Rirchen bier und ba erblich murben und bie Brafaten teftamentarifch uber ihre Sprengel verfügten 11). Die eine ber beiben Concilien, bie Ramiro bielt, und bie une bier von befonderem Intereffe fint, beidafrigt fic baber aduichliefe lich mit ben Dagregeln, bie jur Abftellung ber firchlichen Diff. brauche, bie in bem unter ben Maurenfriegen vermifberten lanbe eingeriffen maren, ju ergreifen bienlich fen 23). Diefe Sonobe marb in Jaca gehalten und tragt gang ben Charafter ber altgothifden Concilien; ein verbreitetes Difverftanbnif ift es, in biefer Berfammlung fen ber erfte Schritt gur Abichaffung bes gothifden Rituals und Unnahme bes romifden gethan morben 24). Das zweite Concil, in G. Inan be fa Dena 1062

<sup>22)</sup> Ein Beifpiel bei Brig p. 451.

<sup>23)</sup> Die fätte bei Gentils ich bei Kagiirre i. IV. p. 422 eber Mansi t. XIX. p. 229. "Dei fägteren p. 521 firft fet. Volumus notum feir didectioni vestrae, quoniam oh restaurandum sanetae matris ecelesiae statum nostris in partibus, nostra majorunque nostrorum negligentia pene corruptum, synodam novam-Episcoporum congregari fecimus in — Jara, in quo Synodali couventa, prasentibus stque connenticutious cuncil mostri principatus primatibus stque magnatibus, pleraque sanctorum canenum instituta Episcoporum judicio restituismus et confirmamism et confirmamism.

<sup>40)</sup> Die Mic neig nicht bezon. Mun sinder ürtigend ben angen Gegenhaben im einer Mibnellung bei flerer [En, 1915, t. III. (Dissertation de la Missa antiqua de Expaña) tressibil printert. Erft Micraber III. madre bei Minsterrung an Bertaussung ber Töskien, und fein Legat Guge Ganticus inn erft 1064 noch Aragonien, no bie Gage ber Dinge mehr eintut, abs in Gajfiren. Millen und bem der Bend behörftete feger auf nure maße bei Gag ber Dinge mehr eintut, abs in Gajfiren. Millen und bem gestigen Millen. (Eg). eine Erste bei dagirer 1. IV. p. 426, aus einer janighefrissischen Uberhaltung der officio hispanae ecclesiae.)

gefeiert; tann beweifen, mit welcher Gelbftvergeffenheit ber wegen feiner Freigebigfeit gegen bieg Rlofter beruhmte Ramiro feine Rechte gu Gunften beffelben weggab. Es wird barin bestimmt, bag alle aragonifden Bifchofe aus ben Benedictinern biefer Abtei gemablt werben follen 25), eine eigne Befdrantung fowohl ber Ronige, Die bas Bablrecht hatten, wie ber Rirchen, bie ben Bischofen untergeben maren. Dbne auf die eitlen Bertheibigungen, in die fich Brig einlagt, gu boren, bente man fich inbeffen, bag bei ber weiten Mudbehnung bes Rlofters, feinem Anfeben und alten Ruhme, bei ber geringen Ungahl ber aragonischen Bischofe (bamale nur eis ner!) und bem fleinen Umfange bes Reiche, bei ber berrichenben Rucfficht auf bie Bahl von Gingebornen, Die Berordnung boch viel von ihrem Auffallenden verliert; Dena mußte ohne 3meifel bie befte Schule fenn. Auch trug biefe Ginrichtung fpåter nicht allein nichts zur Erweiterung bes fichterlichen Unfebns bei, fondern bemmte nicht einmal die feinblichen Collisionen, in bie fpater Bifchofe und Mebte von Pena geriethen. außerorbentlich ber Geiftlichfeit ergeben Sancho : Ramire; (1063 - 1094) mar, bezengen feine in ber Rote 23 ermabnte Sorge fur Ginfuhrung bes romifchen Officiums, fein gutes Berhaltniß mit Gregor VII., feine gange ftrenge Lebensweise, feine vielen jum Theil febr bedeutenden Schenfungen von Bena und die Berftellung und Stiftung vieler Rirchen und Rlofter,

eingeführt ward und feitbem den Weg nach Castisten fand, wo man sich jedoch hartnäckiger bagegen wehrte. Eben so erträumt ist ein Concil von Lepre, auf dem für Navarra diese Veränderung vorgegangen seyn soll, was erst 1076 geschah. Lepteres beruht doch noch auf einem Actenstück (bei Tepes Coron. IV. p. 439.), es ist aber apotruphisch und, wie die Abhandlung bei Florez sagt, noch dazu von einem Unwissenden ersonnen, der nicht einnal zu ersinnen verstand. Werkswürdig ist's aber, wie die verschiedenen Autoren, Zurita, Cossarcio, Briz, Garibav, Dinge, die sie nun einmal sich in den Koof gesetz haben, bei dieser Gelegenheit in die Occumente hineintragen und wie hartnäckig sie diese Grillen vertheibigen.

<sup>25)</sup> Die Mcte bei Blancas p. 624. Hoc vero est nostrae institutionis decretum: ut Episcopi Aragonenses ex Monachis praefati coenobii habeantur et eligantur.

fo bag Brig es mit Recht unbegreiflich finbet, wie ibm noch irgend Beit ober Bermogen blieb nach ber Urt, wie er beibes an biefe Beiftlichen perfcmenbete. Bon ibm rubrt auch . menn nicht bie erfte Ausstellung, boch bie Erneuerung bes Privilegiums ber Babifreiheit und ber Eremtion von aller foniglichen ober bifcoflicen Gemalt, Die allerbinge fcon bem anfanglichen Plane ber Ginrichtung nach und auch gufolge ausbrudlicher Reueniffe 16) von bem Grunber ober Reformator bes Rlofters gewährt worben war. Allein es muß por Sancho Ramire; gemefen fenn, wie es nach ibm wieber marb. Die Rirchen unb Abteien magten faft nie obne Ginwilligung ber Ronige eine Babl gu treffen 97). Dem frommen Cancho aber war es fo ernft mit ber enblichen Bermirflichung ber Borfcbrift, bag er fich mit feinem Bruber, bem Ergbifchof Garcias von Roba, uber biefe Freibeiten von Denain ben barteften Rampf einlieg 18) und fie burch ben Dabft anebrudlich beftatigte, fo bag Mexanber II. in einem Briefe an ben Abt Aquilinus nicht anbere weiß, ale bag Cancho R. biefem Gefete erft Rraft gab \*9). Bei biefer entichiebenen Borliebe und Reigung, Die burchaus nicht gu-

<sup>20)</sup> Privil. Sanctii B, tei Blances p. 252. Nam ipsos (monachos) successoreque ocomu et locum — facto privilegio, secundum Privilegia Cluniacensis monasterii, ab omai jago vel cenas Regiae vel Episcopalis vel aliculus Ecclesiastica vel Saccularia potestatia; auctoriata Regali fivente et annuente Mantio Arag, Episcopo, nec non Sanctio Pampel, Episc, fiberos fecit (Sanctius major) etc.

<sup>27)</sup> Gesta Com, Barcin, bei Marca p. 553-

<sup>200</sup> Privil. bei Bisness I. e. meier unten. Gine Stelle aus bes Erpidiges Spert fells behält ist jeit blig ip. 200, It ut lubius nosttras eieriptionis patent canna, posteris intimare curamus, me pro rebus supradictis, videliete decimis, quantis, Gericormu justifiis, multa pertuisse, et in multa Concilia devenisse. Tandem, multi pertaits ishoritum, pubribus bonos expensis, religios sorum bonorum consilio, denique mel legis Sanctii rogatione — hanc cartam donationis — ad sustentamen religiosorum monabebrorum in supradicto monsterio Deo militantium — facere studoi.

<sup>19)</sup> Mguirre t. IV. p. 437 ober Brig p. 518.

fallig auf ben Ronigen, fonbern auf ber gangen Beit baftet, wird es Riemand unerflarlich finden, bag bie Surften von Uragon fich und ihr Rrougut in eine freiwillige Tributpflichtigfeit an Rom brachten 30), bie nachber unter ber Bereinigung mit Cata. lonien verloren ging, fpater von Deter II. auf bas Reich ausgebebnt marb, ohne inbeg je mirflich auf bie gange Ctatt gebabt ju baben; wenigstens erflart fich Jatob I. auf bem Concil pon knon in ber Met, ale ob er nie an biefe Bablung gebacht babe, ale man ibm bamale aus bem Billen ein Befet, aus ber Dantbarfeit ber alten Ronige eine Berpflichtung machen molite. Cando's Cobn Deter I. (1094 -- 1104) . ein fraftiger Rrieger, gab feinen Borfahren an entichiebener Reigung fur bas Mondmefen nichts nach; Berichleuberung feiner Domanen, Rirchenbauten und Reftaurationen, verebrungevolle Chen por bem Taufer Johannes eignen ihm wie feinen Batern. Rein Bunber mar's, bag bas Uebermag von Dacht, bas fich auf biefes Rlofter baufte, endlich bie Bifchofe beforgt machte. Gobalb fic baber bas firchliche Befen etwas geboben batte und burch bie Bereinigung mit Ravarra ber Bifchof von Jaca, beffen Gis nachher nach Suedca verlegt marb, nicht mehr fo vereinzelt und unmachtig baftant, fo nabm fich biefer, auf feine Collegen geftust beraus, fich gegen bie Trennung ber Rlofter won ber bifcoflichen Aufficht aufzulebnen ober boch, wenn er biefe nicht binbern tonnte, bie Mebte auf alle mogliche Beife ju tormentis ren, fo lange fich ber Pabft nicht ihrer entichieben annahm, mas er indeg bier wie uberall ju thun pflegte, nicht anbere, ale

wie wir uberall bie Rurften frater mit ben Stabten gegen bie Barone Parthei nehmen feben. Der Bifchof Deter von Suedca mochte vielleicht etwas troßiger verfahren, weil er, ber frubere Lehrer bes Ronigs, von feinem Boglinge einige Rachficht erwartete; er irrte fich aber. Beil fich ber Ronig vor bem ibm gemaltfamen Gegner furchtete, feste er ibn gegen Unbre, felbft gegen bas Recht in Nachtheil 31); allein ber energifche Mann mußte feinen Rampf gegen Furft und Monch ju fubren. Die Abficht feines Baters, bas Bistbum Suesca an bas Rlofter bes Jefus von Ragareth in Montaragon ju fnupfen, mußte Peter I. aufgeben; ale er bie Rirche bes beil. Epprian in Suesca an G. Juan be la Pena überließ, wiberfeste fich ber Bijchof, brachte bie Abtei mirflich außer Befit biefer Rirche. fo febr ibm and ber Pabft Urban feine Unbanfbarfeit gegen feine Schule und ben Ort feiner Beibe verwies, und trop bes pabftlichen Befehle gur Restitution behielt er Die Guter bis an feinen Tob in feiner Gemalt. Ja er ging viel weiter, er griff bie Saupt. quelle bes Reichthums von Dena an, indem er bie Aragonier ammies , ibre Begrabnifftatte nicht außerhalb ibres Rirchenfprengele zu nehmen und bie Dongten bes beil. Sobannes ihrer Gibe entband. Beter I. beflagte fich bei bem Dabfte beftig uber allen biefen Unfug, bergleichen feinem Bater niemals begegnet feb 88). Co bereitwillig nun auch Urban ein Breve gegen ben Bifchof von Suedea richtete, fo febr er ber Geiftlichfeit und bem Abel Acheung fur ben beil. Gis bes Taufers empfahl , fo fcone Berficberungen er bem Ronig inebefonbere gab, fo fcheint fich boch ber berrichfüchtige Pralat nichts barum gefummert gu baben, vielmebr ate er 1099 ftarb und ber Renig ben Brior von Bena

ń

ģ.

<sup>3</sup>a) 3. 8. in greeffen Berutplettigkeiten mit bem Bildef en Spunpfent. 29 3u einem Beitel bei Skoligk an Inten IL bei Beit p. 673. Sed moedernis temperibus meis, quod monquam patri mea accidit, Episcopi regionis meae in me surgent, maxime autem Episc Jaccnis; quos tamen oh reverentiam vertarn tolerare patienter disposuis. Monasterium namque S. Joannis in Finna, quod miki praccharum esse aute omnia non dubium est, muliti verationibus impugnat, quod pater meus, cum antea frueretur quietudine, Romanaes edit Unituatrium effici voluit etc.

an feine Stelle ernannte, ba seite fich auch dieser alebatb gegen alse Schenfungen, die Peter an Montaragon und Peña innerhalb bes Gebiets von Juesca machen wollte, ein Mann, der an fedem Wortschungsgestle seinem Borgafinger nichts nachzugeben icheiten. Der Rönig mußte wieder bes Pabstes halfe auf zussenzienz se dauerte aber die 3105, bis ein Bergleich nicht ohne einige Berwilligungen sier bas Liebhun, ju Stande fam.

Rriegerifde Rraft, auf ber unter ben bamaligen Umftanben bie Erifteng eines fo fleinen Staats allein gu beruben fcbien, entwidelte fich unter ben erften Ronigen wenig; unter Deter L aber ichien ein Menbepuntt einzutreten. Die Plane auf Suesca. ben Schluffel ju ber Ebne bes Ebro, in benen ein Bund ber Carazenen mit Ravarra ibn forte, maren faft bas Bichtigfie von Caucho's Rriegeunternebmungen. Doch mar feine Dacht fo unbebeutenb, bag man fagen fann, bie Grafen ron Urgel unb abnliche fleine fraugofifche Bafallen feven ibm wenigstens gleich gefommen. Geines Baters Gelubbe jur Groberung Diefer Ctabt erbte Beter I, und er amang fie burch bie Schlatht bei Alcora; jur Uebergabe. Sier zeigte fich ber Ronig überall als Rriegemann; er verlegte ju einer Beit, mo ber Cobn bes ermorbeten Sando von Ravarra noch ale Pratenbent biefes Reiche brobte, ben alten Ronigfis von Pamplona in Die eroberte Stadt, mobil um in ber Rabe bes Rriegfchauplates ju fenn 33), fuchte viele feiner Bafallen babin ju gichen, und ordnete Die ftabtifchen Beborben. Den Colbaten zeigt er auch in ber gar berglichen Beife, wie er fich feiner Rampfgenoffen und ihres fauerverbienten lobnes gegen bie Beeintrachtigungen ber neibifchen Bifchofe annimmt 34). In Suesca wie in Barbaftro zeigte fich icon beutlich

<sup>33)</sup> Ibid. Capellas quoque meas Episcopi nostri — inquietare impugnando non differunt, quae in confinio utriusque terrae paganorum sitae sunt a Christianis, Quibus in locis frequentius quam aibit immoro propter assiduitatem belli, quod inter nes alque paganos exerceture.

<sup>34)</sup> Ibid. Id cliam inter caetera non mihi tacendum est, quia novum et inauditum apud nostrates et nobis grave videtur: videlicet de nostris militibus dio nocteque cum gente pagana dimicantibus, a quibus nuper de propriorum praediorum Ecclesia

viel Mrt ber Borrechte, die den neuen Beröftegern gegeben wurben, und in der Ertheilung des Insanzonats an diese Endbere (eine Ausgeichnung die sich nachber unter Alfons I. bei jeder neu eroberten irgend bedeutenberen Etadt wiederholt) sehen wer bie eigenthümiche Borstellung der Arzognier von bem, mas bei Firirung von Boltsrechten als munschendernert erscheint \*\*), und ertennen in dem so geschulpten Berband wischen Bürgern und Bebe, fol bem gemeinsamen Interesse, die fleiche, warum bie Belangung der aragonischen Ertabte zur Rechtschandischaft so richte falle und warum spater das gute Berbaltnig zwischen beiden nie bedeutend getrüht ward, auch warum sichtliche Gemeerksamtet uie ausgezeichnet in Aragon blüte. Was die Regierung Petres I. worderrieter, sollte die des Alson 1. (11105 — 1134) weiter subren. Beider triegerische Unternehmungen waren für

non parcohitanas plares conentur auferre; talem assercates sententáma a volis accepisee, cum à buniversia parrochitania Ecclesia omnem decimationem et quidquid ad Ecclesiam pertinet, quod non fit aliis in regnis, possideant. Quod si cos, ut queruntur, a propriis honoribus expulerint, restat, ut mendicitati dediti, dimissa militia, quae alsque pecunia exerceri non potest, per totum anundum vagentur.

<sup>35)</sup> Bie fehr bas Bolt Freiheiten und Abelerechte für ibentifch hielt, fceint felbit in bem Sprachgebrauch ber Beit ju liegen. Diploma de D. Alonso I., in den Mem. de la Acad, de la hist, t. III, p. 580. Notificetur cunctis, quod ego Adephonsus rex habui magnas contentiones cum omnibus infanzonibus et populatoribus de Barbastro, quod mandavi cis quod issent mihi in hoste et in cavalcata, et illis probis hominibus de B. responderunt, quodnon debebant mihi - sequire in hoste - nisi tantum tres dies et non amplius, nec facere ullam pectam. De qua ego eis dixi: ostendite mihi quo modo vobis eredere debeam. Gie beriefen fich auf ben ihnen von Beter bewilligten fuero und ubergaben bie Rubrung ihres Streites an brei Barone. Et istos 3 bonos barones viderunt privilegium, quem Petrus fecit ad probis hominibus de B. et demonstrarunt ad Adephonsum, et rex Ad., quando vidit hoc, credidit quod verum erat, et dixit, modo credo quia verum est. Et ideo ego Ad. - concedo et confirmo vobis in perpetuum totas illas infanzonias et franquezas et populationes et libertates quas habetis etc.

bie innere Bilbung bes Reichs von bem wichtigften Ginflug. Benn nicht bei ber nachmals eintretenben Bereinigung mit Catalonien bas Reich gang verschwinden, ober wenn nur überhaupt eine friedliche Berbindung auf die Dauer moglich gemacht fenn follte, fo mar es ichlechterbinge nothig, bag ber fleine Ctaat feinen Umfang ausbehnen, mehr Gelbstandigfeit und innere Starte fammeln, daß er aus feiner Unthatigfeit beraustreten und bas Rriegsbandwerf, in bem bie Aragonier ben Caftiliern offenbar weit nachstanden, regelmäßiger ausbilden mußte, um ben Culturguftanb beiber Reiche in etwas auszugleichen. geschah unter Alfons Großes. Schon unter feinem Bruber batte er fich ale einen eifrigen Befampfer ber Mauren gezeigt und feine Tapferfeit und eine Urt von religios ritterlicher Schmarmerei, bie von bem Geifte, ber damals Europa ergriff 36), febr fcon angeregt mar, machten ibn zu einem ber bewundertften Belben unter ben abendlanbifden Rrengrittern und haben feine Thaten fabelhaft vergrößert. Denn feinem berühmten Buge nach Undaluffen und bem Rampfe mit ben eilf Mohrentonigen in Uranquel fann boch ichwerlich viel hiftorifches zu Grunde liegen. Mit mabrerer Bezeichnung hatte man ihn vielleicht ben Stabteeroberer, ale ben Schlachtenlieferer, genannt, benn ber gange Charafter feiner Rampfe 37) und die Wichtigfeit fo alt berühmter

1

1

Jamais no y s guap negus bars que pros sia, s'ar no socort la crotz e' l monumen, qu'ab gen garnir, ab pretz, ab cortesia, et ab tot so qu'es belh et avinen podem aver honor e jauzimen en paradis; guardatz doncx que querria plus coms ni reis, s'ab honratz faigs podia fugir enfern e' l putnais fuec arden, on manh caitiu viuran tos temps dolen. (Pons

on manh caitiu viuran tos temps dolen. (Pons de Capdueil.)
37) Indices rer. ab Arag. Regib. gestarum ad a. 1120. Cum ea bellandi ratio esset, ut ad singulas urbes bellum circumferretur, et Mauri oppidis arcibusque se tenerent, aut deficiendo saepius nostros solicitarent, et publicis privatisque consiliis, quo se verterent, haererent, et complurum regulorum imperium divisum inutile bello esset: disjecti et dissipati, ad sua quisque tendendo consilia, opprimuntur.

ż

Etabte wie Erea, Tubela, Saragoffa, Taragona, Calatanub. Daroca u. a., beren Ginnahme überall ale eine Befreiung von weltlichem und religiofem Jode boppelt gefeiert warb, ftellt bie 抽 Urt feiner Rriegeführung in ein noch vortheilhafteres Licht. Go nachtheilig und miggludt feine Unternehmungen auf Caftilien y į waren 38), fo trefflich geeignet icheinen fie body gewesen gu fenn, um ben ehrgeizigen und bis gur Graufamfeit confequenten Mann aus ber Aleinheit ber Beftrebungen ber bisberigen aragonifden Rouige herauszureifen, und nachdem er einmal ben prangenben Titel eines Raifers von hispanien augenommen batte, mußte ibn fein Stolz treiben, bie bort verspielte Rriegsehre auf einem wurdigeren Relbe wieber ju erlangen. Dun manbte er fich gang im Ginne ber Rreugfahrer gegen bie Mauren, ale fcon fruber der weltkundige Bug gegen Tolebo bie Ritterfchaft ans Frantreich, Stalien und Deutschland nach Spanien gezogen batte, ale noch bie Sec-Erpedition gegen bie Balearen in frischem Undenten war. Geine Unternehmung gegen Caragoffa marb als eine abne lich bedeutende angeseben wie bie gegen Tolebo, und bief fammelte befonders ben Adel von Frankreid, wo diefe neuen Ideen am heftigften gabrten, unter bie Rabnen bes ritterlichen Ros nige 39). Edon er warf feine Angen auf bie Ritterorden und bachte auf ihre Begunftigung und Benutung. Die er biefen Berbindungen ergeben mar und bag er in ihnen allein Schut für bas Reich und Aussicht auf Bernichtung ber Beibenberrichaft fab, zeigt fein Teftament, bas ubrigens beweift, wie er über feinem beiligen Gifer bie Boblfabrt feines Reiche, bie er gum Theil fo febr befordert batte, überfab. Das gange Rriegemefen hatte unter seinem Bruber und besonders unter feinem burd 40 Jahre unnuterbrochen geführten Rriegeleben eine neue Beftalt, bie Macht und Bebeutung bes Ritterabels einen neuen Schwung erhalten. Er bediente fich, vielleicht zuerft, ber 211mugavaren gu Grengmachtern 40), und fobald badurd und burch

<sup>38)</sup> Darüber ift am ausführlichften bie Hist. Compostellana im 20ften und die Chronif Alfons VII. im 21sten Bande der España sagrada.

<sup>39)</sup> Hist. de Languedoc II, p. 381. 389.

<sup>40)</sup> Zurita I, 41. y poco despues comenzo a poner gente platica en la guerra y muy exercitada en ella, que llamavan Almoga-

ben Quffuß bes Abele aus Bearn und Gascbane, ber obne Ameifel ber Aragonier Lebrer im Rriegsbandmert fenn fonnte und mar 41), Die Relbzuge geordneter und planmagiger murben, fo fonnten bei ber Freigebigfeit bes Ronigs, ba bie eiferfuchtige Musichließung ber Fremben von Lehngetem und Memtern noch nicht Gefet geworben mar, große Unftrengungen und Belobnungen nicht feblen; und je großer bie Eroberungen maren, Die Alfone wirtlich machte, befto unbegrengtere Musfichten fonnte er in feinen Berfprechungen fur bie Butunft eroffnen 42). Gben biefe Beranberung im Rriegemefen batte aber auch nabere Berbinbung mit Langueboc und Provence jur Folge, Die ben fegende reichsten Ginfluß haben mußte; biefer Berfehr marb auch baburch beforbert, bag bie fleinen Grafen ber Rachbarichaft fic in Alfonfo's Cous begaben, wie benn Bernard Aton, gebrangt von Raymund Berengar III., gegen ben er Carcaffonne ufurpirt batte, porubergebend bie Graficaft Rafes an ibn überlief 4) und Centulle von Bigorre feine Befigungen von ibm gu lebn nabm 44). Großer ale in allem Ermabnten aber murbe Alfons bann erfcheinen, wenn man mit Grund und Deutlichfeit bas Planmagige und Abfichtevolle, auf bas feine Unternehmungen burften bin beuten, wirflich erweifen fonnte. Es ift freilich etmas ichlagent Unmabriceinliches barin, baf ein Groberer, und einer ber fo gang Eroberer mar, in ienen Beiten, mo nur fauftrechtliche Ebre fur Rriegerubm und Religion ftritt, einen

wares en el Castellar, para que entruissent en frontera contacto Moros de Zaragona. Das ferenbighe Bills von biefem Britasferen fintierfe Munitaure (feit Bushon p. 164) mit ein paar Berten:
Lea gena de Messine, les voyant si mal vétus, les esparadilles
ten piedes, les aniperes aux jambes, les bonnets en efitet sur la
téte, se mirent à direz quels sont ese gena qui vont mus et
déponillés, nans chausses, sans dague et sanss évez / Esi fernites
fie aber [dant] bestir fennen. 3de fomme unten ausführlicher auf
biefe Bette prairle.

<sup>41)</sup> Garibay, t. III. p. 150.

<sup>42)</sup> Dan lefe 1. 28. Burita I, 46.

<sup>43)</sup> Hist. de Languedoc II, p. 369. sq.

<sup>44)</sup> Asso hist. de la econ. pol. de Ar.

3med verfolgt haben follte, ber fich mehr auf ben Staat als auf ben Rampf felbst bezogen haben follte. Souft aber zeigt in der That ein Blid auf die Rarte, wie er in bem feltiberischen und ilergetischen Rriege ben Umfang feines Reichs abrundete; der Bersuch auf Lerida überhaupt, die Anlage von Monreal am Fluß Xiloca 45), bas Beftreben fich Meifter ber Rluffe gu mas den, icheint zu beweisen, bag es ibm nicht blos um ben nachten Befit zu thun war. Es ift darum glaublich, mas der Gefchichtschreiber von Aragon vermuthet, er habe fein Reich bis an bas Meeredufer auszudehnen gefucht, um burch die Eroberung von Valencia und ber Geefufte feinem engen gandchen Luft gu maden; und merkwurbig mare es, wenn bamale Saragoffa, bie Ctabt, die unter Romern, Gothen und Arabern eine ber augefebenften geblieben mar, Sanbeleverbindungen burch Ebroichiffahrt gehabt batte 46). Rur freilich tonnte mit all biefer ibm vielleicht nur untergeschobnen Umficht und Abficht, die man in mehreren Beispielen noch entbeden burfte, Die Blindheit ftreiten, mit ber er in feinem Testament 47) fein ganges Werk umgestoffen

<sup>45)</sup> Zurita I, 45. Con esto considerando, que desde Daroca hasta-Valencia por las continuas entradas y guerras todos los lugares estavan deshabitados e yermos, y no se labrava ni culturava la tierra, y todo se dexava desamparado y desierto, mando poblar aquel lugar etc.

<sup>46)</sup> Indd, ad 1133. Martio mense classem longarum atque actuariarum ad ipsa urbis Caesaraugustae moenia Hibero amne deductam, in veteribus rerum urbanarum monumentis invenimus: rem, si haec tempora spectentur, aeque difficilem operosa concursatione atque incredibilem: nec aestate alto satis amne et pontium moliumque substructionibus rivorumque deductionibus artiore alveo. Desinemus tamen mirari, si perpenderimus, Vespasianis principibus, eum annem per CCLX. M. P. a Varia oppido navium capacem fuisse.

<sup>47)</sup> Er theilte darin das Reich unter die drei Orden des heil. Grabes, der Hospital: und Tempelritter. Die Acte ist bei Brig p. 806. Nichts fann vielleicht den Sharafter des Mannes besser schildern, als das Geständnis des Brig, daß er sich nicht gescheut habe, in Kriegsnoth Hand an Kirchengüter zu legen, neben desselben Autors Zeugnissen für seine blinde Werschwendung an die Geistlichkeit. Rod. Tol. (bei Schott

batte, wenn biefes erefutirt worben mare; allein auf ber anberen Seite ift es mieber etwas Mugugewebnliches in bem fruberen Mittelalter, bag Manner von großtem Geifte nur fur bie nachfte Gegenwart gemaltig mirten und fur bas Bufunftige meber Ginn noch fur feine Giderung Gefdid befigen. Das Teftament fonnte übrigens unmöglich vollzogen werben; bie Großen batten bem Bertommen nach unftreitig bei ber Thronfolge mitzusprechen. Schon Ramiro batte, nicht in feinem wirflich vollstredten, aber in einem fruber einmal entworfenen fogenannten Teftamente von Anganego verfügt, bag wenn feine Gobne obne mannliche Erben fturben, fein Reich an feine Tochter Therefe fallen und baf fie fich bann nach Bestimmung ibrer Großen mit eis nem entfernten Bermanbten vermablen folle. Es mar alfo gar nichts Reues, wenn fich bie Ricos, beren anmagenbe Stellung gegen bie Ronige wir fo meit wie bie aragonifche Befchichte felbit gurudverfolgen tonnen 48), gegen bie Musführung bes Zeftamentes festen. Darum ift bie Ergablung von einer Berfammlung ber boben Bafallen in Borja und ihrer Abficht, ben Peter

t. II. p. 113) etmas leitenichaftlich; unde et Rex Arag. ad sanctuaria misit manum, et thesauros auri et argenti et preciosorum lapidum — manu sacrilega usurpavit etc. Dain Brig p. 795.

<sup>48)</sup> Coon Canco R. hatte Rampf mit ihnen über Lehnerechte, Die privilegios de amortizacion in ben Befegen von Jaca find vielleicht von ihm ausgegangen. G. Asso hist. de la economia polit, de Arag. p. 19. Bris. p. 172. In nomine etc. -, hoe est juramentum quod convenerunt et juraverunt Rex D. Sanctius et suos varones, ut sit concordantia inter eos et finis omnium malorum : convenit rex et suos barones, ut tencat cos cum honore, sicut debet sacere, per directam sidem sine inganno, ut tencat eos in jure directo ad usum de illorum parentes; et ut non tollat eis jure honorem, quem de co tenuerint, pro qualicumque occasione, tam diu ei in veritate steterint, sed habeant suos jures directos et judicet eos, pro Iudice directo, ad usum de illa terra et illorum parentes. Die Stelle fann auch zeigen, in welcher Urt Brig ben Bormurf Moret's verdient , daß er alles Dog. liche in die Documente bineintrage. Durch ten plotlichen Hebergang in ben Plural am Ende irre gemacht, mittert er ba icon ben Juftitia in feiner Eigenschaft eines Schiederichters gwifden Ronig und Abel.

<sup>49)</sup> leber Alfonfo's Tod ift gaber. Rormannifche Chroniten, befonters Ordericus Vital, ad 1113, wie bas Chron. Alfons. VII. faifen ibn bald nach ber Chlacht bei Graga aus beifer Saut fterben. Die Annles Toledanos (Esp. sagr. t. XXIII, p 388) icheinen ichen unficher. Es folgt im Reiche Bermirrung ; Ord. Vit. l. l. Quo defuncto turbatio de successore subjectos inter bellicos strepitus aliquandiu detimuit. Die Befdichte bes Congreffes in Boria ruht auf febr ichmaden Rufen, Orbericus, bas Chron, Alfons, VII. u. a. miffen nichts bavon und bieg find bie befferen Quellen, Letteres (Esp. s. t. 21. p. 343): Congregati sunt autem nobiles et ignobiles milites de tota terra Aragon., tam Episcopi quam Abbates, et omnis plebs omnesque pariter sunt congregati in Jacca, - et elegerunt - Ranimirum. - Rod, Tol., tiefer fabularum pater et patronus, wie ibn Marca nennt, ift ale Quelle menia verlagia: ber Bericht bes Rod. Sanctius (Schott t. I. 177) ift bodit farriich; Die Grablung eines Anonomus in Mem, de la Acad, de la hist, t. III, p. 564, macht bie Cache gewiß and nicht glaubmurbig; im Fortgang ber Befdichte erfdeinen j. B. bie alten Sabeln von Sarquin's und Thrafpbul's Mohntopfen wieder und aller Plunber aus Ramiro's Gefchichte ift recht jufammengehauft. Traggia, in einer gang quellen, mafigen Abbandlung im genannten Band ber Memoiten ber bift. Mtab., bat baber bas Bange gefenanet, vielleicht bod ofne Roth, Die Mutoren haben nur wie gewobnlich bas Unmefentliche und Unfidere gur hauptfache gemacht. 3ch ftelle mir alfo ben Berlauf ber Cache fo vor, wie ber Tert anbeutet; bemerte übrigens gerabe, bag auch Mariana, beffen gefundem Blide man oft rieles Licht in biefeu Befchichten bantt, auf benfelben Bebanten ungefahr ift; (Schott 1. IL

Ramiro II. febr fchnell bie Regierung antrat und bag, wenn bie Berfammlung in Borja wirflich Statt hatte, feine Thronbesteis gung nicht auf fie folgt, fonbern ichon unter ihrer Dauer erfolgt mar 50). Der neue Ronig verleugnete übrigens feinen Mondftand nicht; er ichien, nach Traggia's Bemerfung, nichts ju thun ju haben als Donationen ju machen und Rirchen gu besnden; bie gefahrvolle Lage bes Reiche ließ ihn unbeforgt. Navarra, bas fich anfanglich noch an Aragonien lehnte, rif fich bald gang los und fchlog fich an Caftilien, und Aragonien felbft gerieth in Abhangigfeit von Alfons VII. Satten bamale nicht die Magnaten ichon eine fo energische Saltung genommen, fo murbe burch bie projectirte Bermablung ber Tochter Ramiro's, Petronila, mit Alfonfo's Cohn, Aragon's Gelbitandigfeit gefahrbet gemefen fenn; allein fie bestanden auf Bereinigung bes Reiche mit Catalonien. Der Ronig entfagte, ein Spielball feis ner Bafallen in Diefem Acte, wie überall fonft. Der Graf Raymund Berengar IV. von Barcelona, mit Petronila vermablt, trat an feine Stelle.

Ich breche hier ab, um einen Blid auf die Geschichte ber spanischen Mark zu werfen, weil man ohne eine Vorstellung von bem Zustande dieses Landes und von dem Gewinn, ben Aragonien aus der Vereinigung mit ihm zog, den ferneren Gang der Begebenheiten nur unvollfommen verstehen wurde. Daß ich hier die Zeiten der Sage wie die der frantischen Ginrichtungen überzgehe, wied man naturlich sinden; diese Periode liegt meinem Zwecke zu fern, theils sind die fruheren Verhaltnisse von Cataslonien durch die Verfasser der Geschichte von Languedoc, durch Marca u. a. so solid untersucht, daß es nur einer Verweisung bahin bedarf. Ich gehe von der Ansicht aus, daß Catalonien,

2

57

Re

'n

'n

Ìξ

6.82

il

t

p. 511); nur daß man diese Meinung besser noch belegen kann, als er thit. Ueber die Wahl in Jaca s. ein Privil, des Ram. bei Traggia l. c. p. 582. Wegen der Dispensation durch Innocenz II. Hist. de Languedoc. II. p. 416.

<sup>50)</sup> Einige Belege ju dem Text sind aus Traggia beigebracht in ten Beibelb. Jahrbb. 1831. Die verschiedenen Instrumente über die Renunciation des Ramiro finden sich bei Traggia l. c. samnt Urtheil über Geltung und Werth; auch bei Marca und sonft.

in enger Berbindung mit Gubfranfreich, fich in feiner Gefchichte feit ber erften Ginfubrung bes Reubalfpfteme mit ber pon Langueboc und Provence innig verwebt, bag es Gitten, offentliche Ginrichtungen, ftaateburgerliche Ordnung, Sprache und die frube Bilbung überhaupt mit biefen Gegenben theilte , baf namentlich ber Abel bier an Glang und Unabbangigfeit faft jeben anberen im Mittelalter weit übertraf und barum in allen ritterlichen Tugenben, in Rriegeluft und frommem Gifer, in Runft und feiner Gitte Mufter und Borbild warb. Da in Aragon ber Abel unter fich und gu bem Regenten in abnlichen außeren Berbaltniffen ftand, in Catalonien aber bie Befigungen ber Bafallen ausgebebnter, Die Erblichfeit ber Lebnguter gwar nicht gefeb. maßig aber boch gang gewobnlich, Die Theilnahme ber Großen an ben Staatsgeschaften vielleicht nicht fo frei aber geregelter mar, ale in Uragon, fo mußte bie Befanntichaff mit bem neuen Bruberftaate bie neue Ariftofratie auf gang neue Bege bringen, ju gang neuen Beftrebungen anleiten. Mimmt man neben biefer Birfung ben großen Muffcwung, ben Induftrie und Gewerbe burch bie Catalanen, Die thatigften und betriebfamften aller Cpas nier , erbalten mußten, fo wird man bie Ummalgung begreifen, Die biefe Bereinigung in Aragonien allerbings berporbrachte. Schabe nur, bag mir uber ben Rortgang ber inneren Bilbung ber fpanifchen Dart fo wenig miffen, Gelbft ba, wo bie Reibe ber erblichen Grafen von Barcelona beginut, ift im Mufang bie Benealogie nicht' einmal ficher 51). Berbienfte in ben Rampfen gegen bie Mauren follen Bifreb bem Bebagrten, ber biefe Reibe beginnt, ben Erbbefit ber Grafichaft und Stadt Barcelong. bie fich bamale, mo Tarragona noch in ben Sanben ber Uraber mar, auf Roften biefer Stadt bob, verfchafft haben, er ift inbeg auf eine nicht flar anszumachende Beife bagu gefommen; bie Baffen feiner Bruber, ber Grafen Raoul von Confant und Dir von Rouffillon, welcher lettere auch feine Befitungen erbs lich machte, mochten ibn wohl am nachbrudlichften in feinem

<sup>51) 3</sup>ch verweise auf Hist, de Lang. und billige ben Bifred II., ba mir bas, mas dort t. I. Rote 87 gesagt ift, nicht wegguränmen duntt. 36n erkennt auch Carmann t. II., p. 88.

Gebiete feftigen 52). Riemand fonnte es ubel empfinden ; nabe und fraftige Bulfe gegen bie Mauren that Roth; Die Beiftliche feit tonnte auf Musbehung alter und Errichtung neuer Rirchen und Riofter fefter unter folden fur fich eroberuben Gurften reche nen; auch übertamen bie Grafen von ben frantifchen Ronigen alle Corgfalt, mit ber biefe bie Rirche pflegten, und Bifreb baufte auf bas Rtofter unferer lieben Frau gu Ripoll Boblthas ten in abnlicher Beife, wie bie aragonischen Ronige auf Bena 53). Rach bem Tobe bee vierten Grafen Geniofred 967 tam Barcelona unregelmäßigerweife, wir wiffen nicht ob Baluge 64) mit Recht vermuthet, burch militarifche Occupation, in Befit bes allerbinge gern jugreifenben Borrel, ben Cobn bes Grafen Sunfarine v. Urgel, ber fruber uber Ceniofred bie Bormund. fchaft geführt hatte. Coon Borrel fuchte feine Autoritat bober ju treiben, nahm ben Titel eines Bergoge von Gothien an, und mochte Die Abbangigfeit ber Bifchofe feiner Domanen von bem Erzbifchofe von Rarbonne nicht leiben, ben er, feitbem bie großen Bafallen fich überall unabbangige Staaten bilbeten, als fremb betrachtete. Er faßte baber ben Plan, wenn nicht Zars ragona gu erobern, fo boch bie alte Metropole biefer Stabt berguftellen und auf bas Bisthum Bique (Aufona) gu übertragen. Der Babit Johann XIII, marb fogar fur bad Borbaben gewonnen und erließ beghalb eine Bulle, Die jeboch ohne Birfung blieb, meil bie fpanifden Bifchofe fortmabrend bie Juriediction von Rarbonne anerkannten, vielleicht auch weil die Araber ben Borrel an fraftigen Magregeln bemmten. Barcelona marb nems lich 985 pon ben Mauren graufam mitgenommen 56), und bief bemog Borrel, fich an Ronig Ludwig und bei beffen Tobe an Sugo Capet um bulfe ju wenben. Gin Brief Gerbert's, ben Baluge mittbeift 56), zeigt beutlich, baß Borrel in ben allgemeis nen Ton ber provenzalifden Bafallen einftimmte, bamale aber

8

В

ğ

Ę

ť

Ŀ

r

11

ŭ

4

tė

22

3

'n

ńz

itt.

Ь

ş

<sup>52)</sup> Meten bes Barcel. Concilé v. 906 in Esp. sagr. t. 28. p. 240. Hist de Lang. t. II. p. 46, coll. t. I. p. 572.

<sup>53)</sup> Brevis hist, monast, Rivipullensis bei Marca p. 1295. sqq.

<sup>54)</sup> Marca, marca hispanica p. 399-

<sup>55)</sup> Ibid, p. 933.

<sup>56)</sup> Gerbert, epist. 112, bei Marca p. 412.

im Gebrange unter ben Erften mar, bie Sugo Capet anerfannten. Den Plan ber Berftellung von Tarragona's Erzbisthum fdeint auch, wenn bem von Baluge br) mitgetheilten Begrabniffliebe ju trauen ift, Borrel's Cobn Rammund perfolat ju baben, ein Dann, von bem mir eben fo viel miffen, um ben Mangel an "naberen Radrichten über feinen Maurengug nach Corbona und feine innere Birffamfeit recht zu bebauern. Gan: jur Ungeit ftarb er 1017, benn grabe bamale brachen bie Daus ren wieber ein. Geine Bittme Ermeffenbe von Carcaffonne, Die nach gothifder Gitte uber ben jungen Berengar Die Bormundfchaft fubrte, jog bie Rormanner ju ihrer Bertheibigung ins land, leitete bie Regierung bis 1023, wie es fcheint, und nach bem Tobe ibred Cobnes nabm fie bie Bugel wieber in bie Sanb und batte baruber in ber Rolge einige Banbel mit ihrem fraftis gen Entel Rammund Berengar bem Alten. Diefer Mann verfolgte eine gang neue Eroberunges und Erwerbefunft, bie er nachher feinen Rachfolgern gleichfam vererbte. Dan fann nicht genau angeben, wie er feinen Staat gegen bie Mauren in eine fo impofante Stellung brachte, von ber bie Befchichte ober Sage ergablt: es follte fcheinen, ale ob er fich begnugt batte bie Tebler feines fcmachen Batere gut ju machen; ale ob er fich burch eine enge Alliang mit ben Grafen von Rarbonne und Urgel, wie burd Uebertragung bes eroberten Zarragona an ben Erftes ren, Bulfe gegen bie Unglaubigen gefucht batte; gleichwohl follen ibm gwolf Renige unterwurfig gemefen fenn, ober, wie bie Unnalen von Ripoll noch pomphafter fagen, alle bievanischen Propingen follen ibm Tribut entrichtet baben. Defto bestimmter aber tann man feine und feiner Rachfolger Abficht nachweifen, bie Berbindung mit Granfreich ju nugen und fich bort ausgus behnen; bie gange Befchichte feiner und ber folgenden Regierung ift faft nichts ale eine Reibe von Bundniffen, Raufen, Erbs icaftefriegen und ichlauer entfernter Ginmifchung in alle Sanbel ber Rachbarichaft, bei benen ein Gewinn abzuseben mar. Dieg

<sup>57)</sup> Marca p. 428. O quae Christicolis urbs sat olimphi Terragona piis clara stelisti, te prisco statui ferre parabat, hine oraare tuam praesule plebem,

Suftem brachte auch bie Berbindung mit Aragonien fpater bervor, und bie erften Regenten ber vereinigten Reiche betrachtes ten offenbar Catalonien als ben hauptstaat; Barcelona marb im Austand ale Jubegriff ber Reiche genannt, und von Ros nigen, ja von Raifern von Barcelona fangen bie Troubabours. 216 aber nachber unter bem. Bechfel ber Dinge in Franfreich bie bort erworbenen Lande Stud fur Stud fich lostrennten, batte indeg der Udel von Aragonien eine treffs liche Schule gemacht, ohne feine Rrafte vertheilt ober veraeubet au baben; fo fant Catalonien wieber zum Rebenreich berab. Damale bot die Berftudelung 58) ber Grafichaften Carcaffonne und Rafez einladende Gelegenheit zum Untauf bar. Theilweife ward Raymund Berengar baburch Lehnsmann ber Grafen von Touloufe, und bieg bat, icheint's, ichon unter feinem Nachfols ger ju allerhand Erorterungen geführt, ba von einer genquen Mabrung und Beobachtung ber gegenseitigen Rechte bier gar nicht bie Rebe mar. Schon unter feiner Regierung murbe bier 1068 (ein Beweiß, wie weit Catalonien vor ben Rachbarlandern poraus war) bie erfte foftematifche Sammlung von Gefegen, bie fich im Beften nachweisen lagt, bie Usatici Barchinonenses entworfen 59) und die gotbischen Gesetze abgeschafft. Lange batte

II

h

0

te

br

Dr.

h

1

<sup>58)</sup> Das Berhältniß beiber Comitate zu einander ist nicht ganz klar, so wenig als die Reihe der Grafen ausgemacht ist, tros der Sorgfalt mit der sie die diest. de Lang. I. p. 729 und II. p. 581 zu bestimmen sucht. Beide Gebiete waren durch Ludwig des Frommen Theilung 817 mit Aquitanien an Pipin gesommen und von eignen Grasen regiert. 872 kamen sie den bertinianischen Annalen zusolge unter den Grasen Bernard v. Toulouse. — Bei Baluze (Marca p. 456. coll. Hist, de Lang. preuwes II. p. 257 sqq.) sehe man, mit welchen Personen der Graf von Barcelona in Unterhandlung treten mußte. Angeregt war der Gedanke an den Berkauf durch die Jurcht der Ermengarde und Abelaide vor ihren Bettern, den Sohnen Wilhelms und den Grafen von Foir, die sich gegen ihre Ansprücke erhoben.

<sup>59)</sup> Narciso Feliu de la Peña y Farell, Anales de Cataluña, ad 1068. bezeichnet irrig die Zulaffung der römischen Liturgie als Einleitung in die bürgerliche Gefetzebung. L. p. 309. La reformacion del estado Eclesiastico de Cataluña abrio camino para la del secular y su acertado govierno politico. Das Merkwürdigste bei

bieg Recht in ber fpanifchen Mart wie in ber Provence gegolten, wo neben ibm noch bas falifche bier und ba porfam; bie lette Unfubrung fallt ind Jahr 1071. Ungefahr bis babin batte fich auch Catalonien, treulich ber Gitte von Gubfranfreich folgenb, ausschließlich an bieß alte Gefet gehalten 60); feitbem fing in ber Provence bas romifche Recht an vorzuberrichen; bie Caftilier blieben an bem gotbifden bangen; in ber Mitte bielt fic Barcelong, bas auf ber Grundlage bes gotbifden Gebranche ein neues Gefet entwarf, wie es ber Abel porfdrieb 61). Dief jeigt, baß fich bie Darf mehr und mehr felbftanbig abicbieb. Das Band gwifden ihr und Frantreich tofte fich noch mehr uns ter Berengar Raymund, Es hatten fich nemlich nach R. Berengar bes Alten Tob feine beiben Gobne Ranmund Berengar cap de stopes und Berengar Rapmund in bie Staaten bes Batere getheilt , fo bag zwar beibe ben Titel ber Grafen von Bartelong fortführten, jener aber boch hauptfachlich bie frangofifchen Befigungen ju feinem Erbtheil erhielt. Gehr bald aber vereinte Berengar Raymund, nachdem fein Bruder bei la Percha ermordet worben war er), bas gange Gebiet unter fich, indem er uber feines Brubere binterlaffenen Cobn, ber bei bes Batere Tob erft 25 Tage alt mar , bie Bormunbicaft übernabm. 3ch gebe über bie Un-

tiefer Befeggebung ift eben, bas fie außer allem außern Einfluß flest und vor ber Befanntichaft mit bem romischen Rechte gemacht ward. Bergl. über bie Usages Capmann II. p. 5. u. f. w. L'art de verifier les dates p. 742.

<sup>40)</sup> Hist. de Ling, L. p. 579. Nous trouvous plusieurs autres jugemens rendus pendant es sécle et les suivans, tant dans la Septinanie que dans la Marche d'Lapagne, conformément à ces loix, L'usage en étoit alors plus commun dans ces deux previnces que celui des loit Romaines et des Saiques, parceque le nombre des Visigost d'origine y cesédoit celui des Romains et de François; ce q'uil est abie de voir par les noms qui étoient alors en usage, qui distinguoient chaque peuple et dont la plupart sont gobliques. Sa les liftuates de Waters finder figê eine gang Bridge son Estein tic tiel beneifen.

<sup>6</sup>t) Zurita I. fol, 20b.

<sup>52)</sup> Die gesta Comitum Barc, haben bier allerhand graufige Geschichten, beren Unftatthaftigfeit indest ermielen ift.

ruben, die durch diefen Mord in Carcaffonne entstanden, weg, indem ich blos auf eine verftandige und flare Ergablung bei Marca 63) verweife, und fomme auf ben Punft gurud, auf ben ich eben hindeutete, auf die Abtrennung der catalonischen Rirden von ber Jurisdiction von Narbonne. Bas ben verschiebes nen Regenten bieber nicht gelungen mar, bas fetten jest bie vereinten Bemuhungen bes Grafen und bes Bijchofs Berengar von Aufona burch 64). Letterer hatte ben Pabft Urban II. gewonnen und diefer griff gum rechten Mittel, indem er die Berstellung von Stadt und Erzbisthum in Tarragona gur Gottesfache machte und alle Rreugfahrer aufforderte, Zeit und Roften auf Errichtung biefes Bollwerfe gegen bie Mauren zu wenben 65). Der Graf mußte auch ben Pabft burch feinen bereitwilligen Gifer und Devotion fo einzunehmen, baß jedes Mittel bes Erzbischofs Dalmatius von Narbonne wirfungelos blieb, obwohl er feines un= versucht ließ und selbst falsche Urfunden gum Borschein brachte 66).

J

Ħ

21

ŧ.

3

đį

地の日

NI

iid

ń

1 9

1 1

ofi

. 1

Ų

10

4

4

Da Berengar Raymund finderlos ftarb, fo vereinte fein

<sup>63)</sup> p. 1131. sq.

<sup>64)</sup> Ueber ben gangen Berlauf ber Sache ift bas Ausführlichste in Espsagr. t. 25. p. 106 sqq.

<sup>65)</sup> Epist. Urbani bei Marca p. 1184. Eis autem, qui vel in Hierusalem vel in partes alias poenitentiae spiritu vel devotionis ituri sunt, suademus totam illam viae et sumptus operam restitutioni Ecclesiae Terraconensis impendere. Gleich barauf beift es amar. es folle Diefe Berftellung unbeschadet ber Autoritat des Erab, von Narbonne Ctatt haben, allein gleich wird beigefügt: Si autem Romani auctoritate privilegii Tarraconensem provinciam canonice vindicare Narbonensis antistes nequiverit, nos omni querela liberi Tarraconensi Ecclesiae jus suum restituere et fratri nostro Berengario pallii dignitatem conferre non praetermittemus. Daju bemerft nun Baluje p. 469 gang richtig: Pessumdata fuit hac unica clausula Narbonensis Archiepiscopi auctoritas in provinciam Tarraconensem. Quippe subjectio illa provinciae Tarraconensis facta fuerat Episcoporum decreto et consensu populorum, ac praeterea firmata erat consuetudine. Nulla Romanae sedis inter haec mentio.

<sup>66)</sup> Marca p. 470. Mit welchen saubern Mitteln sich beide Bischöfe befämpsten, lernt man aus einem Actenstuck über das Concil. apud St. Aegidium a. 1092. Esp. sagr. t. 28, p. 295 sqc.

Mundel Raymund Berengar III. alle feine Gebiete unter" fich, ale er 11 Sabr alt folgte. Er glangt unter ben beruhm= teren friegerifden Fürften in Spanien, weniger wegen ber wirts den Erfolge feiner Baffen, ale megen bes religiofen Charaftere feiner Erpeditionen. Dur baburch reigte fein Bug gegen bie Bas learen 67) ju fo allgemeiner Theilnahme, Calirtus II. erflarte ausbrudlich bas Berbienft ber fpanifchen Rreugfahrer bem ber orientalifden gleich, und nun fchloffen fich fo ruhmvolle Rampfer wie Wilhelm von Montpellier an die hifpanischen Ronige ebent fo baufig an, ale an die Geefahrten nach bem gelobten ganbe. Dad; Refultat war weiter nicht glangend, benn bie Balegren fielen fpater wieder in die Bande ber Araber, allein auch bann blieb boch Schifffahrt und Sandel durch Bertrage gefchutt und bie maurifche Geerauberei gwifchen Ebro und Rhone mar burch bie Eroberung von Majorca und Tortofa gebrochen. Bon ba an ftellte fich Catalonien mit feinen Flotten und feinem Sandel neben Genua und Difa, die die Unternehmung gegen die Balearen theilten 68), und mit benen ber Graf bamale auch einen Friedens = und Sandelsvertrag abschloß. Die Ginfalle ber Morabethen binderten ibn lange , ben Unordnungen in feinem franbifichen Gebiete gu fteuern , allein er icheint auch bei befferen Berbaltniffen gelinde Mittel ben Baffen vorgezogen gu haben, um gegen Bernard Aton's Usurpation von Carcaffonne fich ficher pt ftellen, Mittel, wie fie die von feinem Bater eingefchlagene Politif an die Sand gab, in ber wir ihn planmagig fortschreis ten feben. Zuerst ward er burch die Bermablung feiner Tochter mit bem betagten Grafen Bernard Wilhelm von Befalu, auf wechfelfeitige Berpflichtung, fich bie Besitzungen im Fall finderlofes Absterbens zu vermachen, herr von Befalu, Ripol, Baledpir, Kenouilledes und Vierre-Pertuse. Dann vermablte er

<sup>67)</sup> Chron. Pisanum bei Muratori t. VI. p. 100 sqq. Ein Diagonus Laurentius schrieb ein lat. hist. Gedicht in 7 Büchern über diesen Jug, das sich ebenfalls bei Murat. im 6ten Bande findet. — Rapmund B. ließ sich bekanntlich zum Templer einkleiden und stand mit dem heiligen Oldegar in ähnlicher Berbindung wie Jacob I. mit Raymund von Penasort. S. Vita S. Ollegarii in Esp. sagr. t. 29. p. 472 sqq.

fich in zweiter She mit Dolce, ber Erbin von Provence, und erft als diese Vermählung gefeiert war, erklarte er dem Bernard Aton ben Krieg 69). Spater erbte er noch die Grafschaft Gerbagne mit dem, was dazu gehörte, vom Grafen Bernard.

In ber Provence folgte 1131 Berengar Raymund, in Gpanien und ben übrigen frangofischen Befitungen Raymund Berengar IV. (1137 — 1162). Dieg ift jener, ber, wie oben ermabnt, mit Vetronila vermablt, ben Thron von Aragonien beftieg. Jest wird uns ichon biefe Erhebung und Babl erflarlicher, ba wir feben, bag ber fluge Bater bes neuen Ronigs burch lange Jahre bin bas gefahrliche Spiel zwischen Alfons VII. von Castilien und Alfons I. von Aragonien von Anfang bis gu. Ende beobachten fonnte, bag er bei ber Thronerlebigung bes letteren Reiche nach bem mahrscheinlichen Musgang bes Mannesstammes ber Ariftas erfannte, in welche Lage bas land fommen Er batte baber bie befte Partbie ergriffen und fich ben Alfond VII. burch Bermablung feiner Tochter Berengare an ibn Benan biefe Rolle übernahm fein Cobn jest ; er ichloß fich unter bem verwirrten Rampfe Alfonfo's VII. mit Ramiro II. fest an Caftilien an 70); er brauchte es bei einer bevorstehenden Ernenerung der Feindseligkeiten mit Alfond Jordan

23

9.0

å

3

ì

<sup>69)</sup> Den Ausgang, ben bie Stelle bei Marca p. 1131 angibt, bestreitet bie hist. de Lang. II. p. 368. Ueber die Provente gerieth Raymund B. später mit Alsons Jordan, ber mit ihm gleiche Anspruche theilte (Hist. de Lang. II. Note 14), in Kampf, verbunden mit den Herzog von Aquitanien, Wilhelm IX. von Poitiers, der jenen aus Toulouse vertrieben hatte. Man kann Raymund's Antheil an dem Kriege nicht genau versolgen, er dauerte indes von 1121 — 1125 und endete mit einem Theilungsvergleiche, der dem Grasen von Barcesona alle Kander zwischen Ourance, Rhone und Meer, dem Alsons dagegen bas nachherige Marquisat Provence zutheilte.

<sup>70)</sup> Zurita I, 54. El conde de Barcelona, D. Ramon Berenguer, en este tiempo estava ocupado en las cosas de la Proenza y de aquellos estados, y tenia estrecha confederación y amistad con don Alonso rey de Castilla su cuñado: y porque tornaron a susciparse las differencias con el conde don Alonso de Tolosa y las cosas estavan en rompimiento, poníase en orden para hazelle guerra: pero el conde de Tolosa se reconcilio con el etc.

von Touloufe, und es war noch beffer, bag biefer fich gum Beraleich erbot: fo bebielt er boch die Bande noch freier. Ronnte man der Chronif Alfonfo's VII. trauen 21), fo murbe fogar ber Graf ichon festen Sug in einem Theile bes von ben Caftiliern befetten Uragoniens gefaßt gehabt haben. Es ift ubrigens nicht moglich, in biefen Geschichten irgend ein einzelnes Factum. 2. B. nur felbit die Umftande bei ber zweimaligen Berlobung ber Petronila, genauer gu bestimmen, fo viele Widerfpruche haufen fich; nichts fcheint fo ficher, als daß bie Grafen von Barcelona mit umfichtiger Rlugbeit ben Musgang mehr berbeiführten, als bag er gufallig fo ausgeschlagen fen. Mur ein Mann, ber um jeden Preis feine Bergroferungeplane verfolgte, fonnte fich nach bem Erwerb von Aragonien fo vorfichtig gegen alle Geiten verichangen, von benen Unfprude brobten. Er festigt fich burch Bund und Lehnseid mit Alfons VII. 72); er tritt in bie freund, lichfte Berbindung mit ben Pabften; er verftanbigt fich fogar mit ben brei Ritterorden, die ihre Unspruche geltend machten, und gemabrt namentlich ben Templern außerordentliche Begunftis gungen, indem er ihnen ben Rrieg gegen die Mauren gleichsam

<sup>71)</sup> Chron. Alons. VII, c. 25. Comes Raymundus Barcinonensis, cognatus regis - venit ad Regem Legionis et promisit ei obedire in cunctis; factus est ejus miles, tacta regis dextra ad fidem confirmandam, qui dedit in honorem Caesaraugustam Comiti Barcinonensi. Allein die gange Erzählung dieser Chronit ist mit einiger Borscht zu gebrauchen. Der Chronist hat aus seiner lateinischen Bibel eine Menge Stellen im Kopf, die er in seinem testaments lichen Sibet eine Kenge Stellen im Kopf, die er in seinem testaments lichen Sibet sind einsschift; dei der Art Schreiberei ist die Bahrheit nicht immer das Bichtigste.

<sup>72)</sup> Bare den spanischen Geschichtschreibern zu trauen, so hätte seine Berlobte dieß später, als sie 1150 mit ihm vermählt ward, übel genommen, deun sie erzählen von ihr, sie habe in einem Testamente verordnet, daß ihr Nachfolger diesen Lehnseid nicht mehr leisten solle. Mariana sagt es und Zurita in den Indd. noch dazu mit großer Bestimmtheit. In der Acte jedoch, auf die sie sich stügen (Marca p. 1314), kommt nichts dergleichen vor. Mariana's Borte sassen mersen, daß die Angade auf einer falschen Auslegung ruht, deren Grund sich leicht errathen läßt. Merkwürdig ist aber jenes Testament dadurch, daß Petronisa den Frauenstamm von der Thronsolge feierlich ausschließt.

übertragt 23) und einen bestimmten Untheil an ben funftigen Eroberungen gufichert. Bon baber fcrieben fich bie großen Befibungen, Die biefe Orben in Catalonien, Arggonien und nache ber in Balencia erwarben; wogn benn tommt, bag bie Denfchen ibre Gucht, fich in Teftamenten burch fromme Legate gu berubis gen, allmablig bon ben Rirchen und Rloftern auf bie Orbende convente übertrugen. - Bir glauben bie vielfachen Rebben Raumunt's in Granfreich, eben fo wie bie mit Raparra und bie eiferfüchtige und rudfichtelofe Politit 74), bie gwifden ibm und bem Ronige von Caftilien babei fpielte, übergeben ju burfen, weil fich fur Uragonien feine Rolge von Bebeutung nachweifen laft; Raparra aber icheint babei eine große innere Rraft gu entwideln, fo meit fich aus ben ungewiffen und fcmalen, von Moret febr forgfam gufammen gestellten Quellen urtheilen lagt. Bichtiger ift fein Untheil an ber Erpedition gegen Almeria und bie Eroberung bes fur ben catalonifden Sanbel gewiß nicht gleichgultigen Tortofa, bas ibm bie Bennefer erobern batfen. Gie erhielten bafur neben großen Sanbelefreiheiten 20) ein Drittel ber Stadt eingeraumt, bas gwar Raymund fpater wieber an fich taufte; Die Gennefer festen fich aber im Sandel mit ber fpanifden Ditfufte noch fefter unter Alfond II., ber bie Difaner bon feinen Safen ausschlog, fen es aus Rurcht vor Benua megen feiner benachbarten Provence, ober aus auberen Grunben 26). Gin anbres Drittel ber Stadt Tortofa befam ber Groß. fenefcal Bilbelm von Moncaba, mabrideinlich ber Cobn beffen, ber fich bei ber Rrage uber bie Bermablung ber Petronila fo ebel gezeigt haben foll, inbem er bamale, von feinem herrn verbaunt, bie Babl ber aragonifden Großen auf ibn leufte.

Bon jest an barf ich taum mehr bie Ronige ber vereinten

<sup>73)</sup> Marca p. 1192 sqq.

<sup>78)</sup> Liorente noticias hist. do las 3 prov. vascongadas t. IV. p. 69
theilt einen förmlichen Bertrag über die Theilung von Navarra zwischen Aragonien und Caffilien mit.

<sup>75)</sup> Zurita fol, 62 2.

<sup>76)</sup> Capmany L comercio p. 25. Heber Raymund's sonstige Maurentriege ift wenig besannt. Nach einem Epitaphium Raym. B. in Esp. sagr. t. 43, p. 466. bätte er 40 Städte am Ebro crobert.

Reiche jum Faden meiner Erzählung mablen; ber Ritteradel und bie großen Bafallen gieben bie Aufmerksamfeit fast gang von diefen ab. Dur wenn ich die Gefchichte ber Ariftofratie ins Ange, faffe, tann es gelingen, fortan ben Gang ber Bilbung in beiben Reichen ju fcheiben, mas hier von wefentlichem Intereffe ift. Bas hilft es, bas ba und bort Gefchehene, fo unvereinbar es ift, burcheinander gu werfen; tein reines Resultat fann babei jemale gewonnen werden. Wer ben Burita wirklich gelefen und mit Radbenfen gelesen bat, wird feinen biftorifden Tact in biefer hinsicht ungewöhnlich finden. Bielfach bewandert in ben Gefdichten aller fpanischen nicht nur, fonbern auch vieler auberen europäischen Reiche, lagt er fich zwar auf mannichfaltige Episoben ein, allein jeder achtsame Leser wird in bem Rern feis ner Ergablung bie ftrenge Abscheidung alles beffen, mas fein Aragon nichts angeht, nicht verfennen. Dur freilich ift er ein Annalift, und ber Kaben feiner Gefchichte liegt nicht im Bufammenhang offen ba; er ift ein Spanier, und bie Lebensbefchreis bung ber Ronige gieht ibn zu oft ine Unbedeutende, Berftreuende und Ermubende. Wenn man nun mit feiner Sulfe befonbers, bas beißt, mit forgfaltiger Ermagung beffen mas er gibt und was er ben fremben Chronographen überlagt, bie nachfte Beit ju erforschen sucht, fo bietet fich zuerft bie auffallenbe Thatfache. bar, daß in Catalonien alle innere Regfamfeit vorerft gu Saufe ift, beren Aragonien zur Zeit noch gang ermangelt. Sier berricht noch in Gefeten, im offentlichen und Privatleben, wenn wir aus ben flichtigen Bliden urtheilen durfen, bie und bier und ba binein zu werfen vergonnt ift, eine außerorbentliche Ginfalt. Der Abel begann bier faum fein Berhaltnif jum Rurften gu magen; in unschuldiger Gewohnheit vertrug ober ftritt er fich mit ihm uber feine Rechte, aber noch leitete ibn babei faum eine weitere Aussicht auf Gewinn und Bortheil. Riemand findet noch bas etwa zwischen Bafallen und Lehnsberrn Borgefallne einer Aufzeichnung werth. Dieß mag baber fommen, bag bier mahrfcheinlich die alten Formen ber Berathungen bes Ronigs mit Großen und Bolf ununterbrochen fortbauernd fich nur mit ber Beit verschieden modificirten, etwa wie in Scanbinavien; und baß 3. B. bie Erscheinung ber Stadtebeputirten (procuradores), bie 1162 unter Vetronila in Suesca gum erftenmale genannt

merben. feine Renerung ift. Dies ift gang anbere in Catalos nien, mo feit Rarl bem Großen bie alt germanifchen Gebrauche einen Umfturg erlitten batten. In Catalonien machten bie Fort. idritte ber ftabtifden Gewerbe und bes Sanbele icon unter MIfone II. 77), und wieberholt unter Peter II, und Safob I. bie Musichreibung eines lanbfriedens nothwendig; fein Beburfnig ber Urt zeigt fich in Aragonien, bis Jafob ben Stabten unter bie Urme griff \*). Auffallenber ift bie Apathie biefes Reiches, wenn nachber bie gebren ber Balbenfer in bie Mart einbringen; Beter II. und bas Concil von Gerona fiebt fich bier genotbigt, Die Befenner ber neuen Doctrinen, ihre Bebler und Schuter mit Acht und Bann, mit Feuertod und Confideation ju verfols gen; nichte ber Urt verlautet in Aragonien; bier fceint bas Bollmert ju fuchen, bas ben Ginbrang ber Balbenfifchen Retereien in Spanien abwehrte. Berfen mir einen Blid auf Die Bewegungen unter ber Ritterfchaft beiber Reiche, fo ift gwar bie innere Befehbung in beiben gleich gewohnlich, Die vollige Partheiung bes Abele fuhrt ju mehrjahrigen vermuftenben Rries gen, allein bie Catalonier fampfen babei ftete um eigenen Befft. eigenes Intereffe und Dacht; bie Aragonier laffen fich gebrauden um Diethe und ibr Rame ift fononom mit bem ber Brabangonen. In Catalonien fampft ber Abel icon mit ben Rurften um feine Rechte offenfin; Die Aragonier feben wir erft, als bie Ronige begannen ibre Prarogative auszudehnen, vertheidis aunasmeife, aber bann um fo fraftiger in bie Goranten treten. Bir tonnen baber in ben Regierungen Berengar's IV. und Mis fons II, nur ege von bem catalonifchen Abel und feinem Infe ftreben ergablen, nichts von bem ber Aragonier. Drei Ralle mogen baju bienen, ben Buftanb bes lanbes unter bem lebermuth ber Großen gu fchilbern , von benen nur einer und biefer nur gewiffermagen auf Uragon felbft Bezug bat , und auch gleich charafteriftifch von ben ubrigen unterschieben ift, obwohl alle gleicher Beife ein Muffehnen von Bafallen gegen bie Lebusherrn

ż

g

É

E

ð;

1

2

a

<sup>77)</sup> Marca p: 1363.

<sup>\*)</sup> Dies mar nach Capmann in Catalonien icon burch Rammund IV. gefcheben.

betreffen. Schon unter Raymund Berengar fangt Die Unrube, die ben Abel bier wie in Frankreich bewegte, an fichtbarer gu werben. Emige Rlagen ber Bifchofe über Ufurpation geiftlicher Guter ertonen, von ber fich ber Ronig felbit nicht enthalt 78); emige Febben mit Navarra, mit Touloufe u. f. w. veranlaffen jeden Angenblid particulare Bundniffe zwischen herrn und Ba= fallen, beren ftete Erneuerung ftete Bruche vorausfegen lagt; wenn es Beifpiele gibt, daß fruber ein Graf Raymund von Pals las ben Mauren Borfchub leiftete 79), wenn fich biefe Befiechlichfeit ber Großen (ober floffen bergleichen Schritte aus Sag und Leidenschaft gegen ben Lebusberrn) unter Raumund B. IV. wiederholen fonnte, wie es ein Brief Abrian's IV. ju geigen icheint 80), wie febr mag in ben Rampfen mit ben benachbarten Staaten ber Bantelmuth, ber Ehrgeig, ber Reib ber Bafallen 3mift und Unordnung beforbert baben bei ber berrichenden Dob. beit ber Machthaber 81). Rirgende zeigt fich bieg beffer ale in den Borfallen in Tarragona unter Alfone II. 62). Dort batte bei ber Berftellung ber Metropole ber Ergbifchof an einen Dormannen, Robert Borbet, von beffen friegerifchem Berthe bie normannifden Chronifen viel Schones, ich weiß nur nicht ob

<sup>78)</sup> Ferreras ad 1150.

<sup>79)</sup> Gein Geständniß ift bei Marca p. 1149.

so) Ibid. p. 1137.

<sup>81)</sup> In welchem Justande die Unterthanen der Bajauen waren, fernt man gelegentlich aus einem Briefe Alfonso's bei Marca p. 1352. Auch dient ein Testament des Grafen Gutinard von Rouffillon (bei Marca p. 1360), ju zeigen, wie sie Haus hielten. Der Testator führt dateine ganze Reise von Orten auf, denen er für Keraubung und andre malesacta Entschädigungssummen vermacht. Dazu nehme man die Exceptionen in Peter's Landfrieden (ibid. p. 1394), durch die der Leshumann ganz formlich zur. Plünderung seiner Bauern ermächtigt wird. Bast. Alfo p. 27. 28. und einige Seiten nachher über die Lagever Bauern und Leibeignen, die surchter hart und graufam war.

<sup>82)</sup> Er folgt in Aragon und Catalonien; fein Bruder Peter in Gerbague unter Alfonfo's Sobjeit. Ramen und Lefen vertaufcht legterer frater, als fich Alfons der Provence bemächtigt, nach feines Obeims Nammund Berengar's Tod, der mafrend Alfonfens Minderfafrigfeit Generalgou.

verneur von Aragonien war, mit dem Gebiet und Ramen viefes Deims.

eben fo Babres - ergablen, bas Gebiet ber Stadt übertragen. Diefer aab fpater feine Gintunfte an ben Erzbifchof gurud, und ale ber Brafat, von Unrubeftiftern bebrobt, nicht Ordnung balten tonnte und feine gange Befigung an ben Konig Rabmund B. IV. jurudgab, fo beftatigte Robert auch bieg. Allein auf Unftifren feiner Gattin und feines Cobnes behauptete er balb wieber, betruglichermeife gu biefer Ceffion gebracht worben gu fenn, und fein Cobn Bilbelm fing 1170 an, noch bei Lebzeiten feines Baters, auf bem Gebiet von Tarragona in ber abicbenlichften Urt zu muthen. Der catalonifche Abel mar bier freilich. wo es einem Fremben galt, energifch, benn bie fraftigen Dag. regeln, bie Alfond ergriff, um bem Unmefen ju fteuern, barf man ibm perfonlich bei feinem garten Alter wohl nicht gufdreiben. 216 fich Bilbelm auf bie erfte Dabnung nicht fügte; vielniebr 1171 ber Ergbifchof Sugo be Cervellos ermorbet marb, fen es auf Befehl Robert's ober burch feinen Bruber Berengar, berfich felbft in einem Briefe an Alfons bed Morbe bezüchtigt, To trieb ber Ronig bie gange Ramilie aus bem ganbe und, meil er eine Berbindung ber Fluchtigen mit bem maurifchen Regenten in Majorca fürchtet, unterhandelt er über ein Bundnig gegen bie Balearen mit bem Ronig Bilbelm von Gicilien. - Der zweite Rall, ben ich anführen wollte, ift ber Procen bes Mla fons 80) mit feinem Geneschal Bilbelm Raymund von Moncaba. Er zeigt, wie loder ber Lebneverband, wie unbestimmt bas Recht, wie oft es bloge Dbfervang mar; jugleich erfcheint babei ber Berichtebof von Barcelona in einer unabbangigen Saltung amifchen bem Ronig und feinem Lebusmann, Das Saus Mone caba befag erblich bas 2mt ber Genefchallie; ich berührte oben bie Berbienfte, bie es fich in ber aragonifden Succeffionsfrage und bei ber Eroberung von Tortofa erworben batte. Jest ichien bas gute Berbaltniß erfchuttert werben gu follen. Der bamalige Genefchal machte, unter bem Bormanbe, nicht gebaltener Berfprechungen, in Bezug' auf fein Drittheil von Tortofa, gang ungereimte Forberungen; ber Ronig feinerfeits aber beflagte fich. bag Bilbelm feinen Lehnpflichten ubel nachfomme und gegen bie

b

z

ĸ

25

<sup>82)</sup> Die Actenstude in der Esp. sage. t. 42. in den Appendicen ; auch bei Marca p. 1340 sqq.

von Alfone angeführten Salle tann jener nichte vorbringen, ale bag er ben Bertrag nicht fo verftanben habe; ber Ronig flagt aber ferner uber Digbanblungen feiner Beamten und Gerichte-Diener, Die aus Rurcht gulest Die Mudubung ihrer Boligei unterlaffen batten, und uber noch Mergeres, mas auf Berbrangung ber tonialiden Gerichtebarteit abzugielen fcheine; uber Ginfub. rung neuer Gebrauche und Steuern u. a. Die Bermittlung ber Großen mußte ben 3mift, ber ben Documenten gufolge große Unruben ftiftete, beilegen. Spater wirb, nach Balnge, von bemfelben Moncada ber Ergbifchof Berengar von Zarragona ermorbet , ohne bag man etwas Raberes baruber erfubre .- Gang verschiebene Buge charafterifiren bas lette Beifpiel, bas ich anguführen bachte. Es betrifft ben Deter Rung von Magara, eis nen Ravarrefen'zmar, ber fich aber auf gragonifdem Gebiete niebergelaffen batte. Er mar jugleich Berr von Eftella; fcon fein Bater hatte fich unter Raymund B. IV. burch Rriegebienfte ausgezeichnet, und ber Gobn vereinte alle Gaben eines auten Felbherrn und Golbatenfreundes. In enger Berbindung mit bem Ronia Abentop von Balencia bemachtigte fich Peter ber burch ibre Lage außerft feften Stadt Albarragin, ftellte bafelbit, begunftigt von bem Dabfte und bem Ergbifchof von Tolebo , ben alten Bifchoffit von Segobriga ber 80), nannte fich einen Bafallen ber beiligen Daria von Albarragin und erfannte meber ben Ronig von Caftilien noch ben von Aragonien ale feinen herrn an, fonbern brauchte ben Ronig von Ravarra jum Bormanb, binter ben er feine vollige Unabhangigfeit verftedte. Er griff bann felbit nach bem Tobe feines Schupere Abenlop weiter um fic, und bieg veranlagte 1172 einen Bund beiber Furften von Caftilien und Aragon gegen ibn, in Rolge beffen er bie Stadt Bariga verlor; bie Uebergabe ber Stadt an Caftilien regte aber wieder Streit unter ben Berbundeten an, und unter biefem bielt fich Magra grabe aufrecht in abnlicher Beife, wie, bei einem anberen 3mift uber Molina, Malrique be Para that. Go leiftete er 4177 bei ber Belggerung von Guenca wieber feine trefflichen Dienfte , vererbte aber eigenmachtig Albarragin in feiner

<sup>83)</sup> Esp. sagr. t. 8. p. 116-

Famifie 44). Niches fann bester als die Besipfel zeigen, wie burch die ansgedehnte richterliche und administrative Gewalt, bie die Conquilladveren in dem Städtern hatten, durch die genaue Bertnispfung derselben mit der niederen Ritterschaft, die ihre Rittergater von ihnen erhielt, und die auf diese Arch genau dem Janden der Ricos war, der dope Abel allein das Arch pregieren sonnte, sodald in ihm das Bemustifenn seines Ausgebreiten erwacht war. So lange doer die Maurentriege mödreren, so lange das Bedursnis die Keinge zur Nachgiebigkeit zwang, war een in den überken Gespen und Bevölkerungspacen son Grengen der Berpflöglung zum Gerednun ein Sauptogeansstand Grengen der Berpflöglung zum Gerednun ein Sauptogeansstand

23

41

2

i

b

à

<sup>84)</sup> Die Darftellung Burita's II, 41 ift lefenswerth. D. Pedro Ruyz de Azagra en este tiempo andava mas de lo que solia alborozado con gente de guerra, y con los mas de sus deudos y vassallos se hizo fuerte en Albarrazia, porque se temia del rey de Castilla. Era tan valeroso, y ayudavale en tanta manera el sitio y fortaleza de aquel lugar, que podia eon sus amigos y vassallos defenderse, si alguno de los Reyes de Aragon e Castilla dexava de valerle, sin que hiziesse reconocimiento como vassallo a ninguno dellos, - Quando los reyes estavan entre si discordes, que era lo mas ordinario, D. Pedro tenia su partido bien seguro: porque cada uno le codiciava para si, por ser tan oportuno y eommodo aquel lugar para offender con su ayuda a su contrario. Tenia en Castilla y Arag. y Navarra muchos parientes y amigos: y si acaecia que los Reyes estavan en gran amistad y conformidad, el se acogia a su tierra y a aquella ciudad, como a muy cierta y segura guarida. Era tan statuto y prudente, que mas se guardava en el tiempo de la paz que en la guerra: y con esto nunca el Rey de Aragon ni el de Castilla, siendo tan poderosos Reyes, aviendose confederado contra el para destruirle, y echarle de la tierra, y apoderarse della, como esta dicho, pudieron ser parte para acaballo: lo que no se si es mayor hazaña que de cavallero Español haya quedado en la memoria de los nuestros. Mucchas vezes deliberaron entrambos Reyes por esta causa de perseguirle hasta echarle de sus señories: mas como se tratava juntamente del derecho de aquella cindad, y el que tenia el Rey de Ar, era muy notorio por ser de su conquista, - queria mas el Rey de Cast, que estuviesse Albarrazin en poder de D, Pedro, que se entregasse en manos del Rey de Ar. etc.

ber Sorge bes Bolts und Abels, und wenn es auch nicht die sobrarbischen Gesetze beweisen, so ist es boch aus ber Lage ber Dinge flar, bag bie Gewalt über Friedensschluß und Kriegseerklarung factisch in ber hand ber Großen war.

Bollte ich Alfonfens Leben ergablen, fo murbe ich viel von feinen Expeditionen, von allen feinen Berhaltniffen gu Langueboc reben muffen, allein fur bie innere Geschichte bes Reichs find Seine Regierung fchließt eine biefe von geringer Bebeutung. Ungabl von fleinen Sanbeln mit Mauren, Caftiliern, Ravarrefen und Provenzalen in fich, eine lange Reibe von Rampfen mit boswilligen Lehnsleuten, Grengftreitigfeiten, von Friedens= unterhandlungen und Friedensbruchen, von Erbichaften und Interventionen. Das bie Maurenfriege betrifft, fo ift nur bie Befetung von Teruel merfwurdig, weil von ba aus fpater bie Eroberung von Balencia geleitet wird, welches Reich nach ausbrudlichen Bertragen mit Caftilien zu ber Conquifta von Uras gonien geboren follte. Planlos und wirr find bie ftete erneuten und ftete beigelegten Zwistigfeiten mit Navarra und Caftilfen; fe haben fur Uragon nirgends gute Folgen und find nicht ohne Schuld an ber großen Nieberlage bei Marcos. Bewundernes werth ift die raftlofe Thatigfeit, die ber unermubete Furft bei biefen fleinen Reibungen in ber Provence zeigt, bem Lande, an beffen Gitte und Runft er mit marmer Borliebe bing, fo bag ihm die fpanifden Schriftsteller nicht mit Unrecht die Bernachtagigung bes catalonischen Intereffes vorwerfen. Bohl' eingebent ber Ermahnung, die ibm fein Bater im Teftamente binterließ, hielt er bas Bundnig mit England aufrecht, bas ibm bie befte Barantie fur feine Lande in Franfreich fenn fonnte; mit einem unvergleichlichen Talente feste er fich mit allen Großen ber Provence in Berbindung gegen feinen Erbfeind, ben Grafen von Toulouse, erhalt fich feine alten, ichafft fich neue Freunde und weiß feine Reinde ju verfohnen; überall gegenwartig fpurt er jeben Bergleich auf, feine Berbindung ber fleinen Serrn entgeht ibm, fein Berfuch gegen ibn gelingt. Ausgeruftet mit allen Baben eines glanzenden Furften, tapfer, freigebig, ein Schuber ber Ganger, felbit Troubabour 85), mit vielen ber

<sup>35)</sup> Raymund t. V. p. 19. Lo reis d'Aragon, aquel que trobet, si

25

9

t

N

ritterlichen Hofdichter wie mit Peter Raymund von Touloufe, mit Hugo Brunet, mit dem arg verleumdeten oder arg verleumsterischen Peter Bibal u. a. in genauer Berbindung, nicht unemspfänglich für die galante Sitte des französischen Abels 86) war er ganz gemacht, diesen für sich einzunehmen, und so kam es, daß er trotz der steten Feindseligkeiten seine Aronlande und Lesten Provence, Bearn, Gascogne, Bigorre, Cominges, Carscassonne und Montpellier in Auhe hinterlassen konnte. Keiner weiteren Erläuterung bedarf es daher, daß seine Gegner einen lebhaften Groll über seine ärgerliche Geschicklichkeit empfinden mußten, und daß der ungestüme Bertrand de Born in seinen Sirventes alle Berleumdung und allen Grimm auf ihn ausschäuftittet 87). Sonst aber ist er als Pfleger der Kunst ein gepries

ac nom Amsos, e so to premiers reis que so en Aragon, fils d'En Raimon Berrengier etc. Ein Gedicht von ihm fanden die Berf. der hist. de Lang. in Mf. 7225 der k. Bibl. in Paris.

<sup>86)</sup> Die Lebensbeschreibungen der Troubadours sprechen viel von ihm und wissen Allerlei von seinen Liebschaften, seinen Nebenbuhlereien mit Arnaud de Marueil, Bertrand de Born u. a. zu erzählen. Der Art ist auch die abentheuerliche Heirathsgeschichte mit der griechischen Prinzessin.

<sup>87)</sup> Bahlreiche Poeten mifchten fich in ten Rampf Alfonfens mit Touloufe in ihren Sirventes. Das berüchtigte Gedicht bes fernhaften Bertrand ift bei Raynouard t. IV. p. 162. Die Urfache bes Grolls zwischen beiben gibt die naive Ergahlung in Born's Leben ibid, t. V. p. 86.87. so an: Lo reis Henrics d'Engleterra si tenia assis En Bertran do Born dedins Autafort. - E'l reis d'Arag. venc en l'ost del rei Henric denant Autafort. E cant Bertrans o saub, si fo molt alegres qu'el reis d'Ar. era en l'ost, per so qu'el era sos amics especials. E'l reis d'Ar. si mandet sos messatges dins lo castel, qu'En Bertrans li mandet pan e vin e carn; et el si l'en mandet assatz; e per lo messatge per cui el mandet los presenz, el li mandet pregar qu'el fezes si qu'el fezes mudar los edificis e far traire en autra part, qu'el murs on il ferion era tot rotz. Et el, per gran aver del rei Henric, li dis tot so qu' En Bertrans l'avia mandat a dir. E'l reis Henrics si fes metre dels edificis en aquella part on saub qu'el murs era rotz, e fon lo murs per terra, e'l castels pres; e' N Bertrans ab tota sa gen fon menatz al pabaillon del rei Henric, - En Bertrans, cant

fener Furft, und er theilt diefen Ruhm mit feinem Cobne Deter II. (1196 - 1213), ber in Spanien folgte, mabrent fein Bruder Alfons die Provence erhielt. Anch an Deter preisen Die Geschichtschreiber Ritterlichkeit und Mannhaftigfeit; feine Liberalitat und Rechtlichkeit erkennen felbft bie an, bie an feis nen unmäßigen gefchlechtlichen Ausschweifungen Unftand nahmen. Diefen Lobpreifungen muß man indeg miftranen; die provenzas lifden Schreiber reben immer im Superlativ, wenn fie loben ober tabeln, und die Spanier haben es in ber Urt, ben Charatter ihrer Gurften nie, wenn es nicht von religiofer Geite ber ift . zu verbunfeln. In bem Puntte feiner großen Tapferfeit ftimmen auch die feindlichen Provenzalen und die eifrigen Recht= glanbigen ein, Die feinen letten Kriegezug verunglimpfen mollen; fonft aber mar feine Freigebigfeit Berfchwendung, und fein Benehmen gegen Mutter und Weib zeigt ihn argwohnisch, leis benschaftlich und hart. Auch er spielt in bem leben ber Trous badours eine große Rolle; Rannouard theilt Proben von ihm mit 88); er ftebt in Connexion mit Sugo von Gaint Cur, Agemar le Roir, n. a. und ift ein beglückter Rebenbuhler Miras val's 89).

Schien Alfonso, ber 1199 in Perpignan starb 30), seinen Abel mit vielfacher Beschäftigung niederhalten zu wollen, so ergriff dagegen Peter II. andere Mittel. Richt so zertheilt in seinen Besthungen und Beschäftigungen, konnte er seine Aufmerksamkeit strenger auf einen Punct richten und auf gradem Bege auf ein Ziel losgeben, das sich Alfons zu setzen nicht hatte

saup qu'el reis d'Ar, l'avia faita si laida felonia, fon molt iraz ab lo rei' N Anfos.

<sup>88)</sup> V. p. 290.

<sup>89)</sup> V. p. 386.

<sup>90)</sup> Cesta Com. Barcin. p. 551. Ein eignes Schwanken zeigt sich in Bezug auf bas Prasentationsrecht. Wir sahen oben, daß nach der Berordnung der Petronisa die Tochter von der Thronfolge sollten ausgeschlossen sehn Shrem Sohne dunkte dies Geseh hart und er nahm es zurück. Peter II. aber soll, nach Bouche (hist, de Provence) in Marseille ein Testament gemacht haben, in dem er feinem Sohne seinen Bruder Alsons von Provence substituirt, selbst für den Fall, daß er Tochter hatte, denen er blos eine Mitgift auswirft.

wogen bürfen. Gleich bei feinem Regierungsdantrit 20, er auf bem Gereis von Tarea die Kein aufisch, um fie ar die Conquistaboren, unter beren Familien sie gesehlich eirentiren aber keineswegs serterben sollten, ausst naue unterheilen. Deile Fresmitch an rubigen Erbessi ihrer Gutter gewöhnt, ebeils bei allmabliger Entfernung ber Maurentriege auf daueren und friedlichen Genuß ibres Gigenthwie Schadte, gingen die Großen in die Falle, die ihnen der König stellte, zud gaben lieber, um nur ther Keingate bei Aufunft jeber willfährlichen Bertheilung verzubauen, ibre disherigen richterlichen und Sernsaltungsfrecht Preich, beren Keintalen für das fehnigtel Unschaft und gestellt ung wert gestellt ung wer aber die nach eine Bedienen der Großen mit der stieteren Rittersschaft und ber den gestellt und der Großen mit der stieteren Rittersschaft tennen <sup>20</sup>1. Don 700 Cavallerien bes Reichs wurden Nattersschaft und kern der eine Bekringungen vergeben <sup>20</sup>3.

<sup>91)</sup> Bélançai p. 650. Tunc etiam honores primariis viris ademit sen illie protiums restituenda curavii. Cravisime enim conquesti sunt, quud ex aniquo jure ac veteri instituto affirmarent, ea jura inter juso quasi in orbino reservai recassio debere. Hine serpere Magistratus Justitiae Aragonus: dignitas coopii. Rici cinin honiaes hujusce rei novitate percubi, a una antiqua et suprema potestate plurima detrali libenter sustulerunt, dummodo honores ii, quibas ad tenque tantum frui licebatt, firmi ac stabiles sibil et poteris herefultaria ac perpetua successione manerent. Labente autem Ricorum honium dignitate, Iustitiae Arag, jusa a jurisdictio concercit, ef p. 746.

vz) Sit Marché fécial mir Siño p. 26 sa, ben Jurita riené Perfamin pipine in birier Gade; midt alle Guter mêt Peter an jûn ge nommen und erheigentljumid mieter tergeben hyben, fentern dram 2 bell. Dader bleitt et immer meler, sas siño jur interrisphema per ausganigen honorers net ner fulstifjene napen, mit ben italitiefjen paseis mit previdentiis [agt]: en la concesion de los honores no interremala investitiars o reconocimiente, ni estuba arregidad la succesion por via de vinculo o mayorazgo y sobre todo ee kavian reservado los Reyes la facultud de quitarlos a los Ricosomes. En virtud de esta reserva D. Alonso L. concedio la 3a, parte del honore, que tenia l'iñgo Galindre desde Roda arriba a D. Centallo Conde de Bigorra, quando se hizo su vasullo, o homo de foror mans (l'agte Ris bloo la mano a los vasullo, o homo de foror mans (l'agte Ris bloo la mano a les vasullo, o homo de foror mans (l'agte Ris bloo la mano a l'agte de honor.

und die Jurisdiction des Justitia major, der nun schon als Justitia von Aragon genannt wird, tritt zugleich mit der Hersstellung des königlichen Ansehens und mit der Pacification des kandes mehr hervor, obgleich er damals noch nichts anderes ist, als bloßer königlicher Oberrichter. Ich lasse mich hier nicht auf das Publicistische ein, zeige nur unten 93) durch eine interessante Stelle aus einer der ältesten ächten Quellen der aragonischen Neichsgeschichte, dem Bischof Bitalis, daß die Gewalt des Justitia nicht in so hohe Zeiten hinausreicht, wie die Fabel sagt, daß sie sich vielmehr in einer ähnlichen Weise entwickelt hat, wie die der spartanischen Ephoren; eine Achnlichseit, die zwar seit Juan Kimenez Serdano jeder aragonische Geschichtsschreiber hervorgehoben, obwohl nur unvollkommen verstanden hat 94). Daß der Justitia schon damals wie eine Schutwehr

Vind.), segun se lee en la Escrit. de vasallage otorgada en Morlas — 1122. Daß aber auch nach Peter II. noch die Könige über die Lehngüter verfügten, liegt theils in der Geschichte anderweitig erklärt, theils muß man sich die Erklärung aus der festigehenden Thatsache hineintragen, daß hier die gesesslichen Bestimmungen der Könige nie durchgriffen. Siehe unten die Note 17.

93) Blancas dient es gar nicht in seinen Kram, daß ein so vollgüstiger Zeuge eine so niederschlagende Angade der Functionen des Justitia jur Zeit Jakob's macht. Regis est ergo ludices et lustitias ordinare, et quando sibi placuerit revocare, et eos perpetuo ponere, vel ad tempus. Inter quos sudices sustitia semper est Unus principalis in Ar. constitutus: qui ex quo semel a domino Rege suerit constitutus, non consuerit nisi ex justa causa et culpa condemnabili removeri. Cujus est officium, ut quamdiu Rex intra sines Ar. suerit constitutus, in Regis Curia commoretur, subministrandis sibi ab ipsa Curia alimentis. Ibique in praesentia Regis, vel de cjus imperio sine eo, caussas examinet et auscultet. Die Sentenz fällt aber der Zustitia nach Berathung des Königs mit seinen Bischösen und hohen Baronen.

94) Zurita fol. 103. Schon die Zusammenstellung der römischen Tribunen mit dem Justitia und den Ephoren zeigt, daß nur ein ganz allgemeiner Begriff ihn leitet; tiene con ellos harta semejanza, y
por su causa se resrena y modera el pueblo. Das Analoge liegt
in dem Gegengewicht, das der Justitia von Aragon später dem Königthum und der Aristofratie hielt, wie dort die Ephoren der Gebussa und

12

H

77

Ŋ

gegen Anmagungen bes Ronigs wie bes Abels gwiften beiben ftant, ift mobl, bem Unfebn bes Barceloner Gerichtehofe und ber großeren Berichte überhaupt nach ju urtheilen, nicht unglaublich; noch aber biente er bem Ronige fast ausschlieflich \*). ber ibn gu ernennen batte und ichon bamale Corge trug. bas Umt mit einem Cavallero zu befeten, um gegen bie Ricos eine Stute zu haben 95); fpater mard bie Gewohnheit zu einem Ge-Bon Peter Scheinen bie erften Schritte gefchehen ju fenn, um bie Großen von ihren emigen Rebben gut entmobnen 96). Baren ichon biefe Oppositionsmittel gegen bie Ricos vortrefflich gemablt, fo mirfte noch entschiedener bie Emporbebung ber Cavalleros ober ber nieberen Barone, bie er unter lebhaftem Biberfpruch ber Ricos burchfette und bie beren Gemalt bebens tend entfraften mußte. Der Rouig trachtete namlich, Die Bermanbten feines Saufes und feine Gunftlinge allmablig ju einem neuen Stande und Range ju bilben, und wies ihnen Ginfunfte

ben Königen; in dem Nechte, die Magistrate zur Rechenschaft zu ziehen (δόξειε δ'αν ή των εφόςων αρχή πασας εύδύνειν τας αρχάς — Aristotel. Pol. II, 6.); in der mit der Zeit zunehmenden Ausdehmung ihrer Gerichtsbarfeit, die im Anfang dort von den Geronten, freilich wohl in anderer Art als hier von den Baronen majorum gentium, beschränkt war Ich komme unten auf diesen Magistrat aussuhrlicher zurück.

- \*) Es fonnte von ihm damals noch an den Ronig appellirt werden.
- 95) Blancas gibt schon hier einen Grund an, der erst später angegeben wird und auch dann wohl nur ein Korwand ist. Zurita hat hier wieder den rechten Punct getrossen. II, 64. Se prevoyo que el justicia de Ar. suesse cavallero y sue tanto mas necessario remedio, quanto eran en aquellos tiempos mas poderosos los ricos hombres, que no quedaron tan contentos con lo que se les dava, que no lo pretendiessen todo.
- 96) Fueros y observancias del Reyno de Ar. Zaragoza 1576. Fol. 181. Statuit Rex Petrus, quod magnates Aragonum et infanciones inter se guerram facientes, nisi post monitionem suam factam per nuntios aut per cartas, ne id faciant, et altera pars ab altera jus accipiat coram ipso, guerram destiterint facere, ex tune rex potest et debet juvare partem illam, quae suis partat est mandatis et monitis obedire.

an, mit benen fie gleich bem boben Abel Ritter in Gold nebmen fonnten. Dieg find die fogenannten cavalleros de Mesnada 97). Go wenig bie Schopfung biefes Standes aus Glang und Prachtliebe flog, fo wenig bie Schritte, die er in Rom that. Mit Biberwillen mußte ein Mann wie er bie laftige Abhangigteit von den Großen empfinden; noch hatten fie, gewiß nicht gu feis ner Freude, wiederholt in dem Zwift intervenirt, ben er mit feiner Mutter uber einige wichtige fefte Plate an ber Grenze von Caffilien batte, Die fich fur fie gegen Peter aufgelebnt batten, bei beffen wiederholtem Ausbruch die Eblen fich bagwifchen legten und fich bei ber Ronigin Mutter fur bes Ronigs funftige Ehrerbietung verburgten 98). Bisher hatte der Antritt der Regierung und bie Unnahme bes Ronigstitels pon ber Bollichrigfeit und bem Ritterschlage im 20ften Jahre ober von ber Beit ber Bermablung, bie auch an anderen Orten in Spanien jedermann bie Bolljabrigfeit ertheilt, bie ihm feine Jahre noch nicht geben, abgehangen, und nur erft von ba an maren bie Ronige im vollen Befit ihrer Burbe. Um biefe von bergleichen Be-

<sup>97)</sup> Blancas p. 742. Quorum (Ricorum hom.) tametsi certae erant, ac debebant esse, superiores illae a nobis supra descriptae familiae (bie 12 ber fogenannten Conquiftaboren), quibus tantummodo nec aliis prorsus Honores omnes assignari jus erat: sed tamen in cum locum Reges ipsi paulatim alias novas familias immiserunt ex Palatinis et Mesnadariis adscitas: quae veteribus . inculcatae, non modo illas antiquo suo nomine amplissimo ac proprio, sed honoraria ea societate fraudebant: quippe quia et Rici homines vocabantur, et plerumque ipsis illis amplissimis honorum a Regibus afficiebantur muneribus. Verum hi ad priorum dissimilitudinem, quod ex Mesnadariis adscirentur, Ricos hombros de Mesnada dicti sunt. Propterea priores contendebant. neque a Regibus inseri potuisse posteriores, nec co nomine afficiendos, quo affecissent. Negabant enim quidquam ulli extra eorum Ordinem ac numerum decerni licere. Man vergleiche bie Procedur bei ber Ertheilung biefes Rangs an ben Timeneg Taragona p. 795.

<sup>98)</sup> Mariana p. 245. Indd. p. 60. Sch weiß nicht woher Diebes Vita Jacobi I. (Schott t. III. p. 342) weiß, dieser Zwist sew ex perversa domesticorum pravitate entstanden.

foraktungen frei ju machen, jugleich um ihr einen Anftrich von grefferer Seitigeit ju geben, bachte ber König fich in Rom von bem Pablie, feine Rachfolger von ben Erstifchien von Carragona feierlich frenen ju laffen. Unter bem Borwande eines Andwisselle mit Pfia und Benua gegen bie Relacure reffet ber König 1204 nach Bonn, ward dort gefalbt und gefrot und erftarte fich bem Pablie tributar mit 250 Magmodinen "). Dagen ichnten fich bie Erschen auf, sobald er beimkehre '), und ferachen ihm das Archt ab, über sein gie geten erfagen; die Beden bie Voerselbagen, win beime der Andfolger fammere fich um feinen Wergang. Gen so sie feinen Beifen nur halb durchgefeit zu haben, als er, burch Berfeinen Billen nur halb durchgefeit zu haben, als er, burch Berfeinen Billen nur halb durchgefeit zu haben, als er, burch Berfeiner geiner. Einstnifte und Berauserung seines Kronguts im Gelbvertegenheit gefommen ""), ein neue Auflage ausschieden.

į

Ė

2

k

<sup>99)</sup> Indd. p. g2. Bes coronatus recilit junta Dom, Papam ad Basilicam S, Fetri's super cujus allera esperima et diadema depusuit, et de manu ejusdem D. Papae militarem ensem aereptit. Bergununque susm S. Petro Apostolorum principi obtuilit: illudque sibi constituit eenssale (ut annualim de consera Regie CCL Macemutinae Apostoliene sedi reclambur) etc. Man flett, belg men bie Grefen und bie Muerten nos einer Technicatie the Reich erde reche nos einer Technicatie the Reich erde reche und bei Muerten nos einer Technicatie the Reich erde fletche und bese Geite bre Grefen der Grefen des Gesche etc.

<sup>&#</sup>x27;) Gie machten bei augenblidflich unwirfigm, mas bie Grofen in Ang. fant, bas durch Johann in ein ähnliches Berhältmiß ju Rom gebracht wurde, erft nach ber vollen Conflituirung bes Parlaments unter Eduard III. eermodelen.

<sup>100)</sup> Dergleichen brachte ber Bofglan; mit fich. Schon Alfons war in ben Haben ber Juben. Beter ergriff jebe Gelegenheit zu Anleiben mit beiden Haben. Auch Jatob mar oft in Gelbnoth, wie wir noch feben werben.

<sup>140)</sup> Zarita II. 52. Este servicio se imputo en Aragoa y Cataluña, y se repartio por rasona de todos los hieras muchles y asyse que enda uno tenió, sin eximir a ninguno, annque fuesse infanson. o de la, orden del Espital, — o de otra qualquiera religion: y tanoslomente se esimina los que cera narmados eavalleros: porque en aquellos tiempos se prediavan mas los reyes y grandes señores de la regla y orden de exvipierás. Pagavantes

lief. Die Großen verweigerten biefe Gubfibien und traten mit ben Stabten gusammen 100). hier liegen fcon Spuren bes gemeinfamen Intereffes, bas fpater bie Burger und Ritterfchaft in die Union vereinte: waren fruber einzelne Stabte bem bobes ren Stande im Rang gleich geftellt worden, fo murben bier bie Infangonen besteuert wie die nichre Rlaffe. Domobl nun beiber brobenbe Saltung ben Ronig zwang die Steuer ju ermäßigen, fo blieb fie boch im Befentlichen befteben, alfo immer wieder migbrauchlich anzuwenden, wie benn auch fpater bas Befteues rungefpftem in Aragonien berglich fchlecht blieb , obgleich es nie fo elend war ale in Caftilien. - In bemfelben Intereffe , bem Abel fcharfere Bugel angulegen, frielt Peter's Benehmen gegen Rirche und Pabft: er fucht fich bie Beiftlichfeit zu gewinnen, um eine Gulfe gegen bie Magnaten ju erhalten; Jatob fügte wirt. famer bie Stabte bei und fchien fich lieber von ber Rirche frei balten zu wollen. Benigftens achtete er eben fo menig, ale er ben Tribut an Ram gablte, die Buficherung ber Bablfreiheit, bie Peter feinen Bifchofen aufs neue gewährt haben foll. Peter batte fich gegen Rom willig gezeigt in Berfolgung ber Reterei, er hatte gegen ihren Gindrang in Catalonien barte Dagregeln ergriffen, bie nicht unnothig ichienen, benn bie Berefie hatte fich in Foir, Bezieres und Carcaffonne ausgebreitet, und marb befondere in Bezieres von Bertrand be Saiffac unterftust, mas nachher 1209 ber Stadt jum Berberben gereichte. Der Ronig von Aragonien nahm in Languedoc felbst Theil an Untersuchung und Berfolgung; in Catalonien erließ er Cbicte, bie aber nicht binreichten, Die Fortschritte ber Lehre ju bemmen. Das gute Berhaltnig mit bem Pabfte gerichlug fich indeg fpater, weil biefer nicht in bie auf allen Begen, felbft mit ben haflichften Tento +

por los bienes muebles a razon de doze dineros por libra, excetandose ciertas cosas, y era muy grave genero de tributo.

<sup>402)</sup> Ibid. Por esto y por causa del censo nuevamente se avia reconocido a la sede apostol, y por el\*patronazgo que el Rey
avia renunciado, se concordaron y confederaron por la conservacion de la libertad y defensa della los Ricosh y cavalleros:
y la ciudad de Zaragoza con las otras ciudades y villas del
reyno. Cf. Mariana p. 5 u. 6:

Mitteln, von bem Ronig gefuchte Scheidung von feiner treff. lichen Gattin, ber Erbgrafin Marie von Montpellier, willigen wollte, mit ber er in anhaltenber Spannung lebte, man weiß nicht ob wegen feiner biffoluten Lebenbart überhaupt, ober weil ibm ber Ruf feiner Zapferfeit einen Untrag aus Berufalem perfchaffte, burch eine Beirath mit ber Erbin bes beiligen ganbes, Marie, Die verlorene Gache bort berguftellen, ober megen porgefallenen Unruben in Montpellier. Ale nachber in Begieres und Carcaffonne von ben Kreugtruppen gegen bie Balbenfer auf eine grauliche Urt gehauf't murbe, nahm man Peter's. Bermittlung mifchen bem legaten und bem Biggrafen Raymund Roger nicht an. Der Babit fprach bie Guter biefes in Carcaffonne gefange. nen jungen Gurften bem Cimon von Montfort gu, Beter meigerte fich aber anfange feine Sulbigung angunehmen und reigte bie Ginwohner, ibn nicht anguertennen. Durch bas Benehmen . Simon's und bes Concile von gavaur mar er, ber Ratholifche, vollende gezwungen, mit bem Grafen von Touloufe Parthei gn nehmen, und er nahm ein rubmvolles Ende in einem Treffen bei Muret 100), mo er fich ber beroifden Rraft murbig bewies, bie er jupor in bem bemunberten Gieg bei Ubeba, in ben Eber nen von Tolofa (1211) gezeigt batte

3ch gebe auf Ronig Jafob 1. (1213 — 1218) ben Erobere über, ben mertwurdigften Regenten aus ben früheren Jahrbunberten ber argonischen Geschichte; bei alten und neuen Schriftfellern ein bewunderter Mann 100). Wollte ich nur einen Blid

<sup>182)</sup> Fierre de Vaux-sernai in Per hist, de Lang, III, p. 564. Rois d'Arag, changa ses armas et fait les siences vetir a un sien povre chevalire. Mess, Alains de Roncy et Mess, Flodrens de Villes virent celui qui avoit vestir les armas le roi d'Ar. si li courarrant sus tout ememble: ciis se defiendi au micact qu'ils peut; mais mess. Alains se perceut bien, que li rois estoit meilleurs chevalire; de tenç, li s'eseria, et dist clis moit envers le roi d'Ar.: ce n'est its mie. Quant li rois d'Ar. oy ces paroles, ils fery' des experons, et ne se volt plus celer, ains husefua à haulte voit; Volvement ce n'est il mie, mais vece le cy. Gr situt fide Sum in 648 Grismed une finet d'elem Tech.

<sup>104)</sup> Schon Raymund Muntaner, ber in feiner Chronit bie Geschichte Satob's turg burchgeht, und ber um 1326 fchrieb, bemertt, bag man

auf feine außere Birksamkeit werfen, so wurde zedem schneil einleuchten, daß er, vom Geiste Ludwigs IX. beseelt, fromm aber außerst verständig, selbstvergessen tapfer im Krieg, im Rabinet weise und energisch, streigebig und ein Schützer der ritterlichen Poesse, alle möglichen Gaben eines großen Regenten jener Zeit vereinte. Bahrscheinlich war er im Infang, so lang er sich bei Simon von Montsort ausbielt, won dem nachmaligen beiligen Raymund von Penasort geleitet, der damals und bis in sein 47. Jahr Gelehrter und Staatsmann war und auch nach nachdem er Dominicaner, Abeet und Kreuzprediger geworden war, blieb; seine spatere Erziehung soll der gleichfalls kanonistre

ju feiner Beit ichon vieles über biefen gurften geschrieben hatte, und er ermahnt bier und ba ein Buch, bas fich mit ihm beschäftigt. Benn man bem S. Billaropa in feiner Colleccion de cartas hist. crit. Valencia 1800 glauben burfte, fo mare die fat. Chronif bes Beter Marfilius, die er auf Befehl Satob's IL. fdrieb und 1313 vollendete, Die Grundlage ber bekannten Autobiographie Jafob's, allein ba Rap. mund D. (meniaftens nach ber Heberiebung bei Buchon I. p. 23) icon von biefer als von einer felbitverfasten Lebensbefdreibung bes Ronigs weiß, mas freilich Billaropa leugnet, ber überbieß ben Darillius, für feine Arbeit und befonders fur feine Unficht offenbar bas wichtigfte Buch, nicht einmal in Sanden hatte, fo lagt fich dieß, jumal da Burita ten Marfil vielmehr fur eine Ueberfenung tes catal. Dris ginale erflart, bezweifeln, fo febr auch aus inneren und augeren Grunden ju ermeifen ift, bag ber friegerifch thatige und fonft einfache Satob fo wenig ber Berf. Diefes Buchs, wie bes auch unter feinem Namen laufenden Tractate über Moralphilosophie lo libre de la saviesa fepn tann. Go menig baber bem willführlichen, abergläubifden und leichtfertigen Rritifer ju trauen ift, fo mird man boch in folgen. dem feiner Unficht fenn muffen; p. 21: Tres cosas especialisimas registro en los referidos commentarios 1) muchisimos errores hist., imposibilidades, falsedades, y anacronismos. 2) muchisimas especies que debieron callarse. (?? Bie fahe es bann um bie Geftandniffe bes Joinville und um fo manches andre aus ber Beit aus!) 3) la falta de otras muchisimas que correspondia haberse escrito. Se representa imposible que a ser el rey D. I. el verdadero autor de esta cronica, hubiese faltado a la verdad intriuseca de sus propios hechos; equivocado la serie de los tiempos; publicado lo que correspondia que ocultase; y omitido

Peter Rolasco geleitet haben 105), beffen Befanntichaft nachber von Ludwig IX. eifrig gefucht marb; beibe mogen ihm die freuge ritterliche Richtung gegeben haben, benn bag fie in bedeutenben Dingen, bei feinen Rriegszugen, bei Errichtung und Ginfubrung von Mond, und Ritterorden, bei ber erneuten Inquifition in Langueboc und Spanien entschiedenen Ginflug auf Jafob hatten, ift unftreitig. Um biefen Charafter feiner Buge recht gu erfennen, vergegenwartige man fich nur bas Gingelne aus feiner erften bebeutenberen Unternehmung gegen Majorca. Beim Bafts mahl wird ber Befdluß gefaßt; ein barcelonifder Geemann, Peter Martel, wedt bas Undenfen an bie Rapereien und bie fonobe Bermeigerung bes Erfates von Geiten bes Ronige ber Balearen; ber Ronig verschmaht, bie langfamen und schwierigen Aragonier ju feinem Beiftand ju rufen und begnugt fich mit ber Bulfleiftung feiner betheiligteren, rafderen Catalanen; fein Seer wird jum Rreuging geschmudt; Predigermonde treiben ihr Defen 106); begeifterte Tapferfeit zeigt fich in ben Belagerungen von Majorca, von Buriana, in bem Schwur, ben bie Grofen

l

30

h

I

7

17

15

4

14

ige

lo que era razon que dixese etc. Das Werk galt übrigens bis auf die neuste Zeit fast allgemein für ächt. Nur der besonnene Zurita und Juan Dameto, der Berk. einer Geschichte von Mallorca, deuteten seise ihre Zweifel an. Wie die Ehronif und Peter Marsil, so war mir auch Bernard Desclot nur durch die Benugung Zuritas bekannt, auf den ich mich aber voll Vertrauen stüge. Bernardin Gomez Miedes (Schott t. III.) hat ihn oft nur übersetz, breit gemacht, und was er zusetze, schrieb er wie Blancas für Ausländer berechnend, oratorisch, wundersüchtig, eraggetirend wie in einem Panegyricus. Sanz ungelesen kann ein schases Buch von Tornamira de Soto, sumario de la Vida y hechos del rey D. J. I, de Ar. Valencia 1806 bleiben. Bas man aus Zurita nicht gesent hat, wird man auch bei Diago hist, de Valencia, so breit er ist, und bei Escoland vergeblich suchen.

<sup>105)</sup> Baillet vies des Saints. 31 Jan, p. 414. Daß Penafort Jatob's Lehrer mar, bezweifelt Billarona p. 3. Den Einfluß Nolasco's aber ertennt auch er an; man vergl besonders einen Brief Jacob's bei ihm. Cf. Heliot hist, des ordres monastiques III., 34. Hist, de Lang, t, III. Note XX.

<sup>106)</sup> Zurita fol. 129 d.

bei ber bartnadigen Bertheibigung leiften 107), in bem ungweis beutigen Mntbe und felbit Tollbreiftiafeit bes Ronias; Die Gage ergablt von ber Bunderbulfe bes beiligen Georg; ich weiß nicht, ift's Gage ober Befchichte, Die Jafobe Gelubbe, ben Ronig von Rajorca am Bart gu faffen, bewahrte \*). Ift bier bas innerfie Befen bes Bugs Religiondeifer und ritterlicher Unternehmunge. geift, fo bestimmte boch biefer bochftene bes Ronige Ingenbeutmurfe ausschlieflich Geine Religiofitat bat ibn nie bie bringenbe Abftellung außerer Staategebrechen verfaumen, nie bas Beburfnig und die Boblfabrt feines Canbes verfennen laffen. Bie ein achter Rriegemann ber Beit wechfelt er in ichweigenber Depotion und in feder, entichiebner Biberfeslichfeit, je nachdem ibm Pabft und Rirche fich gegenüberftellen. Er batte von feinen Beidtwatern religibie Gden, aber auch von feinem Bater und bem propenzalifchen Abel weltliches, ja zugeflofes Leben gelernt 108). Die fich letteres mit fonft trefflichen Gitten vereint, tann man aus jeber Schrift erfahren, Die von einem aufrichtis gen Baien ber Beit berrubrt; aus feber folden Schrift fann man fernen, wie menig unfere beutiden Bewunderer ber Rittergeit und Ritterpoefie bie Denfchen feunen, wenn fie fich von ber Bergensminne ihrer Ganger fo garte Begriffe machen, obwohl fie allerdings in Deutschland mehr Bucht fuchen burfen ale in Franfreich. - Rach ber Eroberung von Majorca zeigt fich Belegenheit jum Erwerb von Raparra; ber borrige Ronig Gancho

<sup>107)</sup> Ibid. f 131 b. Los perlados y ricos hombres fueron de parecer,

que mandasse el rey juntar el exercito, y que jurassen todos, que el dia que se diesse el combate, ninguno moviesse paratras del lugar, donde esturiesso, y que no se retirasse, sinofuesse herido de muerte: y que el que de otra manera lo ticiesse, fisses avido por traydor, come el que musta a su señor; y fue coga notable, que queriendo hazer el Rey el mismo in ramento, no lo cominitieron los ricos hombres.

<sup>3.</sup> Die annie Gefichiebt ber Ernberung aus ben abentibeuritigen Duellen abentbeuerlich ergabt findet fich bei Danueto, bist, gen. all ergon baleurico. Mall, 1633. ich. Gpafrich eingestraut ift bier und ba ein brauchbares Achenftich, um berentwillen man biefe Berke nie under unge foffen barf.

<sup>100)</sup> Miedes p. 392-

fommt, von Caftilien gebrangt, am Podagra leidend, mit Jafob über eine wechfelfeitige Aboption überein, fo fehr man auch unter dem gragonifchen Abel bie Sonberbarfeit fublte, bag ein 23jabriger Jungling einen Greis von mehr als 60 jum Gobne annahm. Die Freundschaft ward auch bald lau; man vereinte fich nicht uber die Urt ber Rriegführung mit Caftilien, besonders barum, weil, wie Diebes fagt, ber Ronig von Navarra in Bejug auf die nothigen Geldvorschuffe auch bas Chiragra batte. Mis balb barauf Candyo ftarb und die Ravarrer trop der Uebereinkunft feinen Reffen Theobald, Grafen von Provence, beriefen, ließ fich ber Ronig in feiner Ruftung gegen Balencia nicht irre machen, ju beffen Eroberung ichon frubere gunftige Ums ftanbe hoffnung madten, innere Unruhen namlich, in beren Folge Zent Abuzent zu Sakob geflüchtet mar, ber schon langere Beit mit bem beigeordneten Peter Fernandez von Magra und bem bamale bedeutenoften aragonischen Bafallen Bladco von Magon, bem Burita ein fcones Zeugnig fpricht 109), einen Grengfrieg feitete; jest bewilligte Gregor IX. bem Ronige einen Rreuzzug gegen Balencia. hier erfeunt man, bag Jafob von bestimmten Motiven geleitet ward, bie sich nicht lediglich auf bie Eroberung von Balencia bezogen. 3d werbe es unten beuts licher zeigen tonnen, wenn ich die inneren Berhaltniffe beruhre, bag er wie fein Grofvater in ununterbrochener Beschäftigung feine Granden am eheften gur Rube gu bringen boffte und daß er von biefem Bedanten aus ju fuhnen und weit ausfehenben Unternehmungen fo bereit mar. Da er fraftvoll genug mar, nicht angftlich die Folgen gu berechnen, fo fieht man im Grunde feinen feften Plan, feine wirkliche Ueberlegung in bem Gingelnen feiner Expeditionen; je verwegner, befto beffer. Es pafte gu feinen Reigungen und Abfichten vortrefflich, daß er Belegenheit hatte, feinen Abel gegen einen gemeinsamen Religionefeind gu wenden; gegen Ravarra batte er bas nicht magen burfen, ohne eine vollige Partheiung feiner Großen furchten zu muffen; mobl

3

1

31

Transaction (

<sup>109)</sup> Era D. Blasco de los hombres, que suelen intentar quanto la confianza les basta a prometer, y que pretenden conseguir premio cierto, donde la esperanza es incierta.

aber fagt er nachher uber ber Belagerung von Balencia bem Pabfte Gregor IX. ohne Bebenfen feine Gulfe gegen ben Raifer ju. Die Ricos fchienen biefe Abfichten Jafob's mohl zu merfen; baber bie Beigerung ber Rriegedienfte ind Ausland und bie laue Unterftutung bei fo glangvollen Rriegszugen, ju benen por einem Jahrhunderte ber aus Franfreich, Stalien und England auftromende Abel Die Ginheimischen gum Betteifer aufrief. 211lenfalls reigte noch die Beute, und die Catalonier fchloffen fich aus Unhanglichkeit ju ihrem angestammten Furften und aus anbern Intereffen etwas fefter an ben Ronig. Mit einer fleinen Schaar betrat er bas feindliche Gebiet 1238, mit bem Entichluß und Schwur Balencia gu erobern, und bann erft fammelten fich große Schaaren von Fremden ju ihm, fo bag er bie Belages rung ju land und See mit Rachbrud beginnen fonnte. Schon im September bes Jahre 1238 fapitulirte bie Stadt ju großem Merger ber Ritterschaft, bie fich auf Sturm und Plunberung gefreut batte, und gegen beren Bermegenfte ber Ronig bei bem Abzug ber Mauren bie Babrung ber Rapitulation mit bem Schwert in ber Sand zu erzwingen hatte. Bon jest an mußte feine Politif gegen Castilien gerichtet fenn, bas, über feine Forts fdritte beforgt, Streit uber bie Conquifta ber beiben Reiche erbob, beren frubefte Bestimmungen fcon unter Peter II. einige Mobification erlitten hatten. Ueber bie Belagerung von Lativa, bem festesten Plate in Balencia, gerieth Jatob mit feinem Schwiegersohne bem Infanten Alfone von Caftilien in beftigen Streit. 3ch muß unten aufmertfam machen auf bie feind. lich en Schritte, Die Caftilien bei bem 3mift bes Ronige mit feinem Sohne that, wo ichon bamale ber caftilifche Pring gegen Balencia und Murcia ftand und beibe Reiche ale ju feiner Comquifta geborig ansprach. Damale Schaffte er fich ibn burch Unfnupfung einer Bermandtichaft vom Sale, jest erneuerte fich ber Streit, in bem fich ber Ronig bochft beftig und bart zeigt, und ben endlich bie einflugreiche Ronigin Biolante vermittelt. Die Stadt ergibt fich ibm 1248. Rach wenigen Jahren, als Alfons den Thron beftieg, brach aber bie 3wietracht wieber aus. Satob ichien es fluglich barauf angulegen, Caftilien in Furcht ju halten; er verband fich bamale, bem Unfchein nach febr große muthig; mit Ravarra, wo grade Theobald I, geftorben war und

beffen Bittme fur feinen Gobn bas Reich vermaltete; er fcblog einen Defenfippertrag mit Diego Lopes be Baro, Berrn pon Bizcang, und erneuerte benfelben nach Diego's Tob mit feinem Cobne; ber Infant Beinrich und einige anbre ungufriebne Caftilier fanben bei ibm Unfnahme und Unterftugung. Dabei bauerten Conferengen und perfonliche Bufammentunfte, Berhandlungen über Griebe und Gintracht flete fort; beimlich aber minirte fortmabrenber Groll. In biefen Berhaltniffen nimmt fich Jatob gang ausgezeichnet leicht und überlegen. Er bat, um ein Beis fpiel zu geben, bie Berbindung bes Ronige von Caftilien mit bem valencianifchen Rebellen Mlagbrach ju furchten, er fpielt eine Zeitlang in Bezug auf biefen gegen Alfons ben Befalligen : ploblich ruinirt er ben Uraber mit einem meifterhaften Streiche und gwingt ibn aus bem Reiche ju weichen, und biefen Erfolg fanbigt er bem Rouig von Caftilien mit einem feinen Spotte an 110). Bur Gicherung von Balencia mar bie Ginnahme von Murcia unumganglich nothig; Caftilien alfo im Coach ju balten, bas bier ben Urgaoniern von je Sinberniffe in ben Beg legte, mar Safob's 3med. Rach großen 3mifchenfpielen, Die ibm fein Abel veranlagte, tonite er fich enblich 1266 (ober wie Cascales in feinen biftorifchen Diecurfen uber Murcia aus Actenftuden geigt 1265) mit gefchidter Bereinigung von Gewalt und Unterhands lung Murcia's bemachtigen. 3ch übergebe feinen Berfuch, auf bie wieberholten Dabnungen aus Affen, aus Conftantinopel und Rom einen Rreuging auszuführen; eine etwas munberliche, aber barum nicht unglaubliche Gefchichte, ba bie Beit aus Unfunbe mit fo großen Bagftuden fpielte; ich fcmeige auch von ber Un-

<sup>140)</sup> Zarria III., 55; Succido que usando el rey de Cast, en cute he-ho de malés y actueia, aviendo econo terecreo, ni pudo evitar el odio de los pobladores de aquella comarca, ni comiguio lo que pretendia: y el Rey por via de coriesania le emblo entoncea dederi, que le avisava, que aquello adias avia andado a caza, y que on B dias avia bolado 16 castillos: porque le avian referiolo, que en unas vitras que tuvieron el rey de Cast. y Alsadrach, preguntandole el Rey ,si sabia cazar, el unoro respondio, que iendo servido dello, cazaria castillos del Rey de Aragon: y deste donayre avian reydo los que se hallaron presentes.

terflutung, die er den Castiliern gegen Granada gewährte, so wie von seiner vielfältigen Beschäftigung in Frankreich, was Alles indessen trefflich beitragen konnte, die ungemeine Thatigeteit bes Mannes in ein helles Licht ju segen.

Nicht fo überlegen vielleicht, aber mit gleicher Rraft und Gewandtheit und mit noch mehr Umficht und Bielfeitiafeit zeigen den Ronig Jatob bie Berhaltniffe im Staat und feine Rampfe " mit dem Abel; fie nothigen und hohe Achtung ab vor ber Große feiner inneren Ratur. 3ch fann mich nicht enthalten, Diefem Rampfe, ben er in den Grundfagen feines Batere führte, eine genauere Aufmertfamteit zu widmen, fo verzweigt die Bemegungen und fo unintereffant im Gingelnen fie jum Theil find, benn fur bie Berfaffungegeschichte bes lanbes ift bie Regierung Safob's eine epochemachende Beit. Safob fam ale Rind und ale Gefangener bes Gimon von Montfort gur Regierung. Das Rrongut ber Ronige mar burch Peter verschleubert 111), bas Land mar in Kactionen getheilt, Groll gabrte gwifden Cataloniern und Aragoniern, zwei Dheime fuchten biefe Berwirrung und Satob's Gefangenschaft ju nuten und ftrebten nach bem Reiche. Die Großen maren indeg barin einig, ihren jungen Ros nig von Cimon jurudjuforbern, und übergaben ihn bem Orbends meifter ber Templer jur Erziehung. Diefer, nicht minder wie jeder andre einer Parthei angeborig, hielt ibn in einer Uct Befangenschaft, aus ber ibn bie Redlichfeit bes angesebenen Timeno Cornel, ber einige ber machtigften Ricos ju einer Berbinbung sum Schute bes Ronigs ermunterte, befreite. Roch fam inbeg bas Reich in mehreren Jahren nicht aus ber Bermirrung. 3m gebnten Jahre begann ber junge Furft ichon fich mit Staates uub, Rriegswesen zu beschäftigen und 1218 tonnte er auf ben Cortes von Leriba ben einen feiner Dheime, Graf Sancho von Rouffillon, zur Rugfamteit bringen, obgleich er bald barauf an bem fruben Berfuche, etliche Biberfpanftige, und ungludlichermeife fo machtige Wegner wie bie Liganas und Magras, mit ben Baffen ju unterwerfen, icheiterte. Unter ben bauernben milben Unruben ber aragonischen und catalonischen Ritterschaft, bie fich unter bie Ahones und bie in Bearn und Gascogne außerorbent-

<sup>111)</sup> Miedes p. 401.

lich machtigen Moncabas reihte, bilbete fich ber Charafter bes Rurften, und mas bes Batere Lehre ben ju jungen Anaben nicht lebren tonnte, pragte bem Jungling leibige Erfahrung um fo tiefer und fefter ein. 216 ber Ronig ben oben erwähnten Berordnungen feines Batere gufolge, ben Moncabas Rechtsenticheis bung anbot und auf erfolgte Beigerung Parthei gegen fie nabm, erfolgte 1224 eine Berbindung ber ftreitenden Saufer, wie naturlich, jum Berberb bes Ronigs. Unter bem ichonen Borwand einer Reform bes Ctaaterathe und ber Bermaltung nahmen fie ben Ronig wie gefangen, fingen an willfuhrlich bie Baronien gu vertheilen 112), und in feinen Rath brangten fich die Unverschamteften qu. Dieg ging ibm ju weit. Er entfernte fich 1225 aus Tortofa, begab fich nach horta und fagte einen Maurenzug gegen Balencia an. Rur wenige Ritter leifteten ibm aber Folge und er mußte auf einen Waffenstillstand vertragen. Recht ihm gum Trot nahm Peter Uhones ben Rrieg mit ben Urabern, ben er aufzugeben genothigt mar, auf, und ftand von feinem Borhaben trot bem mundlichen Befehle bes Ronigs und trot allem rechtlichen Branche nicht ab. Dann erfolgt eine Szene, Die ben 17jabrigen Jungling voll Muth, Entschloffenbeit und Grogmuth zeigt; Abones ward von ben Koniglichen erschlagen und fein Tod nimmt bem Unfruhr bie Geelc. Gleiche Geiftesftarfe und Gegenwart beweist er balb barauf bei einer Bolfsinsurrection in Sueeca. Er fpielte nun erft ben Rrieg nach Aragonien und Soprarbe, und ale bort auch bie Stabte in Union gegen ihn und fur feinen Dheim Ferdinand gusammentraten, fuchte er erft ben Großen die Baffen ans ben Banben zu minben, inbem er zwischen ben Saufern Moncaba und Carbona, zwischen feinem Dheime und Runo Sanchez Berfohnung einleitet; bann erfolgte vermittelft ichieberichterlicher Entscheibung von Unpartheiifchen die Husgleichung aller Streitigfeiten. Bis bierbin . lagt fich fur bie Erbitterung gwischen Catalanen und Aragones fen fein anderer Grund angeben, als Giferfucht und Streben

<sup>112)</sup> Indd. ad a. 1224. Procercs militaria regni beneficia atque honores, invito ac repugnante rege, nullo decreto interposito, inter se partiuntur et dividunt.

nach bem Borrang bes jeseitigen Reiches; um bie Beit ber balearischen Expedition aber gab Jafob unvorsichtigermeife felbit Inlag ju großerer Spaltung 113), als er, nachbem er fich von feiner erften Gattin Leonore megen ju naber Bermanbtichaft batte icheiben laffen, feinen Erftgebornen, Alfone, blos jum Erben von Aragonien bestimmte und Catalonien gu feiner Dies position fur feine Cobne aus funftiger Ghe an fich bebielt. Allein 1232 erklarte er ihn ausbrudlich wieder gum allgemeinen Nachfolger und substituirte ibm ben Grafen Raymund Berengar von Provence. Da in ben nachsten Sahren bie Maurenfriege bingu tamen, fo blieb es ruhig, bis 1243 ber Ronig von neuem auf feine Theilungsentwurfe gurudtam, die ihm wohl weit mehr feine Abneigung gegen bie roberen und freieren Aragonier und bie Borliebe fur feine Catalonier eingab, ale ber Saß gegen feinen Cobn Alfons. Bei Belegenheit ber Berhandlungen bierüber auf ben aragonischen Cortes von Daroca beleibigt er erft bie Catalonier baburd, bag er bie Cyndifen von Leriba, ubris gens nach alter Gewohnheit, mit berief, indem bie Catalonier biefe Stadt vermoge ber in ben fruberen landfrieben ber Ronige Alfons und Peter bestimmten Grengen als ju ihrer Graffchaft geborig anfaben; Satob gab nach, und baburch flieg er wieber bie Aragonier vor ben Ropf, benen er überbieß Ribagorga ents Der beeintrachtigte Alfons mußte febr ichlau ben gogen batte. bestebenden Zwiespalt zwischen ben Stammen zu nugen und machte feine Ungelegenheit geschickt zu einer aragonischen, jog bie Ungufriedenen aus Aragon und Balencia an fich, Stabte und Große, und verband fich, wie fcon oben bemerft ift, mit bem Infanten Alfons von Castilien, ber in Balencia einructe. 218 fich Jafob bier burch Bermablung feiner Tochter mit biefem Pringen Rube verfchafft hatte, bachte er nun auf einem andes ren Bege zu versuchen, mas ihm bie ewigen Rebben bisber nicht gelingen liegen Er gab ben Mragoniern 1247 auf ben berühmten Cortes von Buesca Reichsgefete nach bem Beifpiel bes Ronigs

<sup>113)</sup> lo que causo alguna mas division entre Aragoneses y Catalanes, tratando el rey en dividir aquellos estados de la corona de Aragon.

Theobald von Ravarra. 3ch bebe vorerft von biefer Befengebung, auf bie ich jurid tomme, nur bie Geite aus, bie mir bier pon Intereffe ift: feine Cammlung enthalt nur febr menia aber bie flaateburgerlichen Rechte ber Aragonier und aber ibr Berbaltniß jum Ronig und ber Regierung, gang gegen ben Bebrauch in ben fueros pueblos, nach beren Borgang und Duffer bas Game angelegt mar. Die verichiebenen Begriffe, bie Sas tob pom Ronigtbum und feiner Burbe mitbrachte, fint in feis nen Gefegen nicht zu verfennen; feine eigene Erfahrung, bie feines Baters, por allem ber Giuffug ber romifchen Rechtsgelebrten an feinem Sof und in feinem Confeil 114) flofte ibm Biberwillen gegen bie Dachthaberei ber Uriftofratie ein. Benugung ber Burgerichaft gegen ben Abel, offene Suftia unb energifche Bermaltung maren baber bie Marimen feiner Regies rung. Dem gemaf ftrebte er mit feiner Recovilacion jum Theil abnliche 3mede ju erreichen, wie fie in Catalonien burch bie Rriebenstonflitutionen Greicht maren, jum Theil fucte er feine tonigliche Inriebiction ju erweitern; bas ubrige finb Berorbnungen über Privatrecht und Gerichtsorbnung. Die Berfaffunabrechte . bie Rechte ber Bafallen befondere, lief er unberubrt unb . wie es icheint , abfichtlich im Duntel ; bamit aab er aber auch fur bie Bufunft feinen Großen ein Mittel in bie Sand. bas fie eben fo gut gegen ibn, ale er es fur fich anwenben fonnte. Bu nachgiebig gegen feine zweite Gattin Biolanta von Ungarn , beren Cobne er alle bebenfen wollte, traf er bierauf Unftalten gu einer noch argeren Berfplitterung feines Reiche und theilte, um mit Escolano ju reben, bei jebem neuen Theis lungeplane feinem Erfigebornen bas Berg. Er veranlafte einen noch größern Aufruhr im Reiche 115), benn er erbitterte baburch

<sup>143)</sup> Dief ift eine Wirtung der Dreininung mir Gemercie. Die terrados an feinem Doft finn ind ib ei feinite Urfache a men Spafe der Missa, gonier gagen dem Konfig. So natürlich indulich der Wichgen vor den Godfellen und Dreiffen mar, den Gemeller das erk Sfing in fic. Er hatte fiderall bergleichen Laute um fich; er fuste fic der Minserfällt in Mitsachter aufprächunger, der mehler feinen Geben feter in des Gefeinmit ein, und noch als Infanten sehen mir diesen sie dere Gefelle der

<sup>115)</sup> Zurita III, 43. Desto resulto, que no solo no se sossegaron

auch feinen zweiten Cohn Peter, ber fich gu Alfons fchlug. Die catalonifden und gragonifden Stante in Alcanis 1250 verfugten, eine gewählte Commiffion von Micos und Stadteprocuras toren folle über die Erbvertheilung entscheiden; nichts befto meniger ruffete Satob mit einem ftarren Gigenfinne fort, fuchte unter ber Sand mit Sulfe feines Beibes burch allerhand Mittel und Berfprechungen bie aragonifchen Granden, bie fich ber Trennung befondere widerfesten, ju bearbeiten, und ale ber Unds fcug bem Alfone Aragonien und Balencia, bem Debro aber Catalonien gufprach, fo bielt er Cortes in Barcelona bei feinen fugfameren Cataloniern und begunftigte in einer abermaligen, wieder veranderten und ben Ausspruden der Commiffion guwis berlaufenden Theilung befonders feinen britten Gobn Satob. Balb barauf mar er genothigt, wieber eine Menberung vorzus nehmen, weil er, in Angft vor ben Machinationen bes Caftis liers, ber feinen alteften Cobn und bie emporten Mauren in Balencia aufreigte, feinem Erftgebornen bie Generalprocuratur pon Balencia und Aragon übertragen mußte, bie bamale noch nicht mit ber Primogenitur verbunden mar; und bieraus mard 1257 eine formliche Erbvereinigung beiber Reiche. Denn bier tonnte der fluge Gobn am wirtfamften auftreten, weil fich offenbar an ber Eroberung, Benutung und Ginrichtung von Balencia ber Zweifel uber bas Supremat ber zwei Reiche brach. Es mar Safob's Bortheil, wenn er feinen alteren Erbstaat und fein erobertee Reich gegen Aragonien in eben ber Art branden fonnte, wie er Stabte und Geiftliche gegen ben Ritterabel brauchte 116);

las altercaciones que por esta causa se avian ya movido, pero se encendieron mas: y el infante don Alonso y el infante D. Pedro de Portogal y los ricos hombres de su opinion se valicron del rey de Castilla y andavan con grandes compañías de gente de guerra, commoviendo y alterando las ciudades y villas del reyno.

<sup>116)</sup> Damit man nicht glaube, es werde hier untergelegt und hineingetragen, was fich nicht factisch belegen ließe, citire ich gern bei wichtigeren Puncteu Stellen in extenso. Sier und da freilich, aber boch nur in der frühesten Periode, wird man gefunden haben, daß ich mit einer Bermuthung, die aber dann auch stets als eine folche gegeben

allein es gelang ibm jenes nicht fo gut wie biefes. wirffamen Union ber foniglichen Ctabte in Aragon 117) gegen Die unter ben Rriegen ber Granden und ber fteten Rriegsubung ihrer Ritterichaft verbreitete Raubsucht und Unarchie ift offenbar ber Ronig bie leitenbe Sand; und fo fann man noch an anderen Duncten nachweisen, wie erfolgreich er bie Bemeinden ju ge-Allein bie Sartnadigfeit, womit er fich ben brauchen mußte. Unmagungen ber Uragonier entgegen ju feben fuchte, icheiterte an ber Unbanglichkeit biefer Ration an ibre Gerechtsame, an ber Ginigfeit und Refligfeit ihrer boben Ritterschaft, an bem gefdicten Biberftand erft feines Cobnes Alfons, bann auch bes zweiten, Peter. Denn gerabe als zur Befchwichtigung aller Unruben burch Alfonsens Tob hoffnung gemacht marb, als Jafob bie brei Reiche auf Peter baufen tonnte und nur Majorca und die frangofischen Staaten an ben britten, Jafob überließ,

ń

'n

ij

.

u

7

ift, ben in ben Quellen mangelnben Raben und Bufammenhang berguftellen fuchte; bei foldem gerriffenen Material ift biefer Beg, wie bei bem verftummelten Tert eines alten Autore, ber einzig mögliche. Befahr für die Bahrheit ift babei feine, wenn nur Redlichfeit, grundliches Studium und Gesundheit Des Geiftes nicht abgeht. Doch gur Cache. Burita hat une bes Ronige Politif wie aus feinem Munde aufbewahrt in dem Rath, ben er in Tarragona dem Ronig Alfons von Castilien gab, nachdem er bei Belegenheit ber großen Refte in Burgos, bei der Bochzeit bes Infanten Ferdinand, Die innere Babrung in Castilien mahrgenommen hatte : y alli le comenzo a dar algunos avisos cerca de lo que le parecia que devia proveer para el pacifico estado y buen govierno de todos sus Réynos: y entre otros fue, que procurasse de tener a sus subditos y vassallos en su amor y gracia, y supiesse ganar las voluntades de sus naturales, para tenerlos, siempre que necessario fuesse, obedientes en su servicio: y quando no pudiesse de los tres estados de sus reynos tenerlos a todos unidos a esta voluntad, tuviesse siempre ganado el amor y aficion de los perlados y personas ecclesiasticas, y las ciudades y pueblos: porque con ellos destruyria la parcialidad de los ricos hombres y cavalleros, quando se le alzassen, y le desobedeciessen. Otro consejo fue, que no mandasse hazer justicia de ninguna persona escondidamente etc.

<sup>117)</sup> Zucita fol. 176 2. Blancas p. 654.

fo nabm Deter einen ungegrundeten Mrgmobn von bem gegrunbeten feines geftorbenen Stiefbrubere uber, und ba er, ein fo ausgezeichneter, glangenber, ritterlicher Gurft, fich nun auch auf bie Geite ber Aragonier binneigte, ba er fpater ben Rubm bes unbefannten lanbes in alle Belt verbreitete, fo begreift fich, wie Aragonien mehr und mehr ber Mittelpunct bes Reichs merben mußte. Bie wenig auch bie Aragonier ruben wurben, fich biefes Cupremat ju erfampfen und fich ungbbangig von catalo. ichen Gebrauchen gu balten, mußte Jafob noch lebbaft erfabren. Er begehrte 1264 in Barcelona Unterftugung gum Rrieg fur Caftilien gegen Granaba. Die Catalonier gemabrten ben Bovaje 118). Bierauf trug er in Caragoffa auf benfelben Gervicio an und brauchte bas lappifche Mittel, burch bas Beficht eines Monche bie Großen bestimmen ju wollen. Allein er fand biefe außerft gemeffen. Gie liegen ber Bifion bes Brubere alle Gerechtigfeit wiberfahren, wollten aber boch vor Bewilligung ber Subfibien erft einmal naber guboren; fie blieben gegen alle Ueberrebungefunfte, bie ber Ronig bei Gingelnen verfuchte, tanb; er trachtete mit ihnen einmal gegen bie Stabte und Beiftlichen gu agiren 119), wie bieber mit biefen gegen fie; vergebene. Der Abel erffarte, in Aragon miffe man nicht, mas ber Bovaie fen; er beidmerte fich bann uber Berletung ber Befete, uber willführliche Entreigung ber leben, Begunftigung ber Debnabarier, iber bie Catalonier und Juriffen in feinem Staaterath, uber Belebnung von Fremben und Unbefugten, Ufurpation ber Gerichtebarfeit ber Bafallen, über Orbonnangen und Difactung perfonlicher Rechte; befonbere rubrten fie bie valentinifche Befengebung auf, die Trennung Ribagorga's von Aragon und von feinem aragonifden Rechte; fie behaupteten außerhalb bes Reiche in teinem Rriege Dienft leiften ju muffen, ber nicht ber ibre fen;

<sup>118)</sup> Indd, ad a. 1217. Id nomen invenit, quod pro boum jugis et capitum armentorum et pecudum exactione penderetur: quod initio regni in Catalonia exigi consuevit.

<sup>119)</sup> Zurita fol, 179 d. y tratava de ganar la voluntad de los ricos hombres, con prometerles, que los haria francos y libres de aquel servicio, con solo que ellos lo otorgassen, y fuesse socorrido de las ordênes y Ciercaia y de las Universidades del revno.

fie flagten über die Lehnguter, Die er an Die Gobne feiner (beimlichen Gattin) Terefa Bil de Bibaure gegeben; fie beriefen fich auf bie alten aragonischen Befete, bie im Rofter von Pena 120) gegeben und von Raymund B. IV. ihnen gewaltsam entriffen worben fegen; u. a. m. Des Ronigs Untwort gab an Bestimmtheit und Rachbrud nichts nach. Er ließ fich jur Genugthung, mo er Unrecht habe, bereit finden, munderte fich aber uber ihre Berichworungen und Berbindungen, Die gegen fein tonigliches Unfebu ftritten. Bon ber catalonifden Stener wolle er absteben; Erblichfeit ber Lehnguter fen in Spanien nie ublich gemefen. Bur Begunftigung und Belehnung ber Deenas beros zwinge ibn ihre eigne Rachlagigfeit im Dienfte. Balencia habe er mit Aragoniern, Catalanen und Fremden erobert; fie hatten ihr Theil baran erhalten, im übrigen fen es und bleibe es ein eignes und getrenntes Reich; feine Gefetgebung fen ber Ratur und Gitte ber Ginmobner angemeffen, wie fich gebuhre. Das Richteramt fen gefetlich fein 121), er habe burch feine Richs ter mit Bugiebung ber Barone Recht gefprochen nach bem Gefete; nach bem Gefete habe er burch Defrete nur da, wo bie

D-4 3-0

<sup>120)</sup> Benn man irgendwo eine Spur der Entstehung der ausgeführten Sage von dem alten Geset von Sobrarbe fuchen will, so muß man fich an diesen Punct halten. Man fieht deutlich, wie man die bestehnde Ungewisheit über bas alte Recht zu benuten ftrebt.

<sup>121)</sup> Daß hier tem Könige viel Bahn zu Mißbrauch gelassen war, scheint aus einer Stelle tes Nitalis (bei Blancas p. 728) hervorzugehen: Pecuniariae enim poenae — et similia, vel minora, ad ipsum Ricum hominem, vel ejus Curiam dignoscuntur sine dubio pertinere. Ita quod rex vel Majordomus ejus in eis partem nullam capere debet, nisi in casibus: scilicet cum rex praesens personaliter sit in loco, ubi est poena hujusmodi exigenda. Tunc enim (quia eo praesente omnia minora officia conquiescunt, et omnia debent per suam excellentiam pertractari) poenae per compulsionem regis exactae usibus regis cedunt etc. Biese Unbestimmtheit herrscht auch, selbst später noch, in den Lehnverhältnissen und Privilegien der Ricos. Gedzig Zahre nach Bitalis schreibt Zimeno Perez Galanova darüber und beginnt mit dem trostofen Gat: Multi contradicunt in istis quae sequuntur; et sic multa hic contenta non servantur.

Gefengebung fdwiege, nach bem gefunden Menfchenverftande verordnet 122); Die Juriften in feinem Confeil gingen fie nichts an; fur Reiche, Die noch feine Befege batten, wie fie fich unter feinen Staaten befanden, bedurfe er rechtstundige Leute; uber bie Uragonier in feinem Rathe beschwerten fich bie Catalonier nicht, fo mochten fie bie gleiche Rachficht gegen bie Catalonier uben. Und fo beftand er noch auf einigen Prarogativen; in anderen Dingen, wie in Belehnung von Fremden und gericht. licher Saussuchung wolle er bie Migbrauche abstellen. Sinficht= lich ber Gefete von Pena mußten fie nicht mas fie baten und er nicht mas er antworten folle. Diefe Erorterungen batten ben Großen genugen muffen, wenn nicht bas Bange Edjein gemefen mare, hinter dem fich bie Privatbefdmerben Gingelner verstedten. Die Cache marb indeg, als ber Ronig feine catas lonischen Stabte und Bafallen bewaffnete, beigelegt; Die Uras gonier nahmen bie Enticheidung einiger Beiftlichen an und bas Gange fchlug zum Bortheil bes Ronige aus 123). Dit biefen Geschichten bangen bie Cortes von Erea 1265 aufe engfte gus fammen; die bort gegebenen Befete find wie Ergangungen gu ber Cammlung von Suesca ju betrachten, wo nur mehreres, namentlich über bas Schiederichteramt bes Juftitia, nachgeholt wird 124). Diefe letten Szenen icheinen bie Aragonier etwas verfohnt zu haben, und fortan erfcheint bes Ronige Benehmen nur feindlich gegen Catalonien 125). Bei erneuerter Bitte um Subfidien gegen Granada find es 1273 die Catalouier, die Schwierigfeiten machen; die Aragonier unterftugen ihn bereitwillig; an ber Spipe ber Ungufriedenen ftand ber Biconite von Carbona, und ale Jafob diefen gedemuthigt hatte, ftellte bie Berbindung einen naturlichen Cohn bes Ronigs von einer

<sup>122)</sup> Profog 3u ten fueros: Ubi autem dicti fori non suffecerint, ad naturalem sensum vel equitatem recurratur.

<sup>123)</sup> Zurita fol, 182 d.

<sup>124)</sup> In ber Rurge ift ber Inhalt angegeben Indd, ad 1265.

<sup>125)</sup> In des Königs Antwort an Ferrig de Ligana, der ihm zu berfelben Beit den Baffenstillstand aufkundigt, als ihn eine Botschaft aus Affen zur Eroberung des heiligen Landes auffordert, liegt Gefühl von Größe und Ueberlegenheit. S. Zurita fol. 192.

Dame Antillon, Gerbinand Candies, an ihre Gpite. Comobl Jafob ale Deter murben bieruber außerft entruftet, erfterer viele leicht weil ibn bie Emporung feiner Catalanen besondere fcmerate. letterer weil ibn biefe Unenben um die Dacht brachten , bie ibm . bamale Ravarra batte verfchaffen tounen. Alle Berfuche jum Bergleiche icheiterten noch bagu, und nun bot ber Ronig mieber .. bie Stabte auf. Peter follte in Aragonien, er wollte in Catas. louien operiren. Leiber befledt ben fonft gerechten Gifer beiber bie Ermordung bee Ferbinand G. burch feinen Bruder Peter und die Freude, Die Jafob daruber empfand, da diefer Tod freilich Die Emporer entfeaftete. Dan bat biefen Bug in Jafob's Charafter bezweifelt, aber gang thoricht. Gine abnliche Barte geht and vielen feiner Saudlungen bervor; Die Ungufriebenbeit feiner Cobne icheint gegen etwas ber Urt gerichtet gu fenn; fein Benehmen gegen ben Bifchof von Berona, bem er, weil er tas Bebeimniß feiner Che mit Bibaure aus ber Beichte verrathen batte, bie Bunge abichneiben ließ 186), ftimmt bamit vellig. Diefce Muffug pon Gegufamteit verbuntelt feine übrigen Gigenichals ten nicht, Die überall groß find. Gin liberaler Begunftiger ber Runfte, pflegte er an feinem Sofe Dichter und Gelebrte : ber Balentiner Jordi, bem Petrarca manche fcone Stelle feiner Bebichte banft, fo wie gebrer, ber ben Cturm befang, ber Jafob's Rreugflotte gerftorte, lebten an feinem Sofe 127). Glang und Pracht feblten bort nicht, wo Muntaner Die langen und prachtigen Refte rubmen fann, Die bee caftilifden Ronige Unfuuft in Balencia feierten, nub gleichwohl muß man uber bie Ginfachbeit ber Beit erftaunen, wenn man bie Lugudgefete lieft, bie er 1234 in Carragona gab 12%). Baren bie Großen eebittert baruber, bag er Monchen und Seiligen, Gelehrten und Pedanten fein Dbr lieb , weil fie ibren alten ungetrubten Giufluß nicht getbeilt miffen wollten, fo fann die Gefdichte ben Dann nur bewundern.

<sup>126)</sup> Billaropa p. 162. Miedes p. 511. cf. Esp. sagr. t. 44. p. 27 aqq. und in bem Appendir die Actenflude.

<sup>127)</sup> Escolano hist, de Valencia I. col. 89.

<sup>128)</sup> Auch Cécolano euhmt die Mäßigkeit des Königs in der icharffinnigen Parallele, die er zwischen dem König und der - Flebermaus des val. Bappens anftellt. p. 842.

ber fich feine Leute fo gut zu mablen und fich boch fo unabhangig ju halten verftand. Raymund von Penafort mar ein practifcher Mann. Er war bes Ronigs Beichtvater, begleitete ibn im Unfang auf feinen Reifen, und nachbem er 1222 bie theologifche Laufbahn betreten batte, nahm er an Staategefchaften bennoch fo viel Untheil, bag er ju Giner Zeit theologische und mercantilifche Abhandlungen fchrieb 129), und baß er fich 1260 ju einer Gefandtichaft 130) nach Rom brauchen ließ, wo er wegen einer Beirath bes Pringen Peter mit ber Tochter bes Ronige Manfred unterhandeln follte mit bem Pabfte, ber ben gangen Sanbel bochlichst migbilligte. Die Beirath ward indeffen tros ber ausbrucflichen Abmahnung bes romischen Sofs vollzogen in einem weitaussehenden Plane ber Fursten. Bon Jatob's Devotion gegen die Beiftlichfeit, von ben 2000 Rirchen, bie er ftiftete 131), von ben Orden, bie er einführte, von feiner Inquisition und feinen Regergefegen aus Tarragona (1233) wiffen gwar bie Gpanier vieles ju rubmen, er ließ fich aber bod von feinem Chriftenthume nicht miffleiten und mochte bie Beiftlichen außer ihrer Sphare nicht bulben, innerhalb welcher er fie aber fcheute und ehrte. Fromm beichtet er feine unerlaubte Che, lagt bem plaus berhaften Beichtvater die Bunge abschneiben und gerfliegt bann, jur bochften Bufriedenbeit feiner Canbeleute, in Reue. Er bes ftimmt eine noch zu erwartenbe Cochter bem Rlofter , Die geborene aber findet er boch fur rathfamer an den Pringen von Franfreich ju verloben. Er brobte feinen unruhigen Infanten mit Appellation an ben Pabft, beffen Beifungen er boch felbft nicht leicht Bebor gab. Auf bem Concil von Lyon wußte er fich meifterhaft bei ben verfchiebenen Unliegen beffelben au wenden; er wollte bie Belegenheit benuten, fich wie fein Bater fronen an laffen, ber Pabft verlangte erft Ratification bes Tributs, ben

<sup>129)</sup> Nach Capmany's Bemerkungen t. I. comercio p. 28 ist sein modus juste negotiandi in gratiam mercatorum freisich auch oft morali, schen Inhalts; doch das bringt die Zeit mit sich. est. Baillet 23 Jan. p. 287.

<sup>130)</sup> Indd. p. 98. ad a. 1260.

<sup>131)</sup> Fundo — o por decirlo en propios terminos, dedico dos mil iglesias. Villaroya.

Beter II. jugefagt hatte. Der Ronig antwortete ibm aber febr murbig und zeigte ibm, daß er Rronung und Pabft nicht brauche 132). Go folgte er in feinen Magregeln gegen bie Mauren feinen Ginfichten als Staats und Rriegsmann, nicht ben Rathichlagen bes Pabftes, ber in biefer Menfchenflaffe nur bie Erb. feinde ber Chriftenheit fah. Muntaner rubmt ausbrucklich von ibm , bag er feine Eroberungen ohne pabstliche Bulfe gemacht. Der Pabft giebe aus ben 3 Meichen mehr Ginfunfte, meint er, als aus 5 andern; er ermeife fich gleichwohl undantbar: aber ibn trofte, dag Gott es fid fcon merten und die braven Ros nige birect unterftugen werbe. Wie er feine Geiftlichen in Unabhangigfeit zu benuten mußte, fo auch feine Juriften. In bem Streit, ben die aragonischen Großen bei Bertheilung ber valentinifchen Gater erhoben, welcher eine Commiffion vorstand, in ber fich einer feiner Rechtefundigen, Taragona befand, weiß Safob gegen fie burchzusepen, bag biefem Musschuf bie Befchafte übertragen bleiben, und biefen felben Taragona fcmaht er ein andermal ind Angeficht über feine fchlechten Gitten, ale er fich ausbittet, mit einem Mohren einen Zweifampf befteben gu burfen; er weiß alfo wohl, wogn ibm feine Leute gut find. Gin Mann, wie es icheint, von unbestrittenem Ginfluffe und Unfeben an Jafob's hof mar ber Bifchof von Buedca, Bidal be Canels las, ein Rechtsgelehrter, bem fur und leiber nur Blancas ein Monument gefest bat, und beffen Berdienfte wir nicht naber gu murbigen vermogen. Er ift befanntlich ber, bem bie Sammlung ber Fueros von Suesca vorzuglich ihre Entstehung banft; man

<sup>132)</sup> Zurita fol. 209 c. El rey embio a dezir al Papa, que aviendo el tanto servido a la Iglesia Rom., mas razon fuera, que el Papa le hiziera otras gracias y mercedes, que pedirle cosa, que era en tan notorio perjuycio de la libertad de sus Reynos: de los quales en lo temporal no devia de hazer reconocimiento a ningun principe de la tierra: pues el y los Reyes sus antecessores los ganaron de los paganos, derramando su sangre: y los pusieron debaxo de la obediencia de la Iglesia, y, que no avia ydo a la corte Rom. para hazerse tributario, sino para mas eximirse y que mas queria bolver sin recibir la corona, que con ella, con tanto perjuyzio y diminucion de su preeminencia real.

weiß, baf er bei ber Gefengebung von Balencia thatig mar 138). und ermagt man beibe Urbeiten in ihrem Berhalt gur Gefchichte ihrer Entstehung, fo wird man bem Bifchofe bas lob ertheilen muffen, bag er im Intereffe feines Ronige tren und umfichtig verfahren fen. Diego Morlanes ichreibt ihm gemiffe in catalos fcher Sprache verfaßte Befete fur Catalonien gu, bie er auf Befchl Satob's entworfen habe. Mir find blos einige Muszuge aus feinem fogenannten liber in excelsis befannt, einem Commentar über die aragonischen Gefete, ber in ben Fueros felbft erwahnt wirb. Das wenige, mas Blancas aus biefem Buche mitgetheilt hat, lagt bedauern, bag es fo gut wie verloren ift, ba es felbft ben Spaniern ziemlich unbefannt ju febn fcheint. Benn man an die grauenhafte Barbarei in Stoff und Form ber lat. Chriften biefer Zeiten und Wegenden gewohnt ift, fo wird man bier von einer gewiffen Bestimmtheit und felbft Elegang. überrafcht. 🛌

Ich breche hier in biesen aphoristischen Sagen wie in meiner fnappen Erzählung ab, die und die herrschenden Gewalten in den Reichen fennen lehren sollte, und laffe lieber aus der folgenden Zusammenstellung deffen, was noch über die drei Staaten in ihrem Berhaltniffe zu einander zu berichten übrig bleibt, dasjenige errathen, was zur Charafteristif der Zeiten Jakob's an Dbigem mangelt.

Catalonien war bis jest hauptstaat geblieben. Seine Berbindung mit Frankreich gab ihm dieses Ansehen besonders, benn sie gab ihm seine überlegene Bildung. Der hof von Barcelona war das Afpl für die poetischen Talente Frankreichs und Offsspaniens im 12. und 13. Jahrhundert, und mit dem liberalen Schutz der Kunst, mit dem Glanz des hofs in Barcelona wettseiserten selbst die kleineren Fürsten von Cardona, Pallas, Amspurias u. a. Mit Recht bemerkt Capmany 184), das die ganze

<sup>133)</sup> Nicol. Anton. Bibl. hisp. vetus. tom. II. p. 61. Es geht dieß here vor aus dem procemium der Bal. fueros, jusque Matheu y Sanz tratado de la celebración de Cortes generales de Val. p. 216.

<sup>134)</sup> t. II. Apend. p. 1. La hist. de Lenguadoc y de Provenza esta

Gultur in ber fpanifchen Mart fubfrangofifch ift; frub und lebbaft entwidelten fich alle Theile bes noch beute burch feine Thatiafeit und Lebendigfeit unter ben Spaniern ausgezeichneten Bolfe. Der catalonifche Mbel, burd Alter und Reichthum angefeben, batte icon an ben erften Greuggugen Untheil genoms men, ale noch in Uragon Alles im Berben mar, und je bober wir binaufgeben, befto großere Borftellungen muß man fich von ber Dacht ber Bafallen machen, bie bie Rlugheit ber barcelos nifden Grafen nach und nach unter ibre Dbmacht brachte. Bir faben baber oben, bag noch lange nachber bie herren won Urgel , bie Moncabas und Carbonas u. a. burch ibre Pratenfionen große Unruben in ber Mart erregten. Diefes Unfeben bes catalonifden Abele machte, bag man von Jatob'e Rriegemacht im Mustande nur ale von einer catalonifchen mußte, und ber Ruf ber Ration breitete fich noch meiter aus, ale bas betriebe fame und banbelfuchtige Bolf fich in bas eroberte Dajorea, Balencia und Murcia einbrangte und ben Sanbel ber Gegens ben an fich rig 135). Chifffahrt und Sanbel maren in ber That um biefe Beit auf ber gangen Rufte von Catalonien fcon in großer Aufnahme Coon Die Geeruftungen Jafob's fann man, wenn man fie neben bie Roftbarfeit bes Chiffbaus ber bamalis gen Beit balt, nicht unbebeutend finden. Es ift mertmurbig genug, baft, befonbere feitbem unter Deter III bie Chifffabrt einen ungeheuren Aufschwung nahm und ber Ruf ber Geefriege, macht bon Mragon burch Abmirale wie Conrad Langa und Ros ger be guria gegrundet mar 126), bie Catalanen im Beftreben

tan estrechamenté enlazada con la de Catal, desde la primera institucion del systema foudal, que estas 3 provincias en aiu usos, costumbres publicas, orden civil y origenes guesdogicos, conservaron en toda la baja edad la forma de su comua principio constitucional y de la dominación Cartoviagia.

<sup>135)</sup> Die Beoblerung von Majorca nennt Muntanet I. p. 25 cataloniich. Bgl. Capmanp t. II. - Ap. p. 35. Sebenjo göhlt Muntanet bie gange Einwohnerichaft von Murcia, Oxiola, Etr., Guardamar, Alicante und Carthagena für Etalonier.

<sup>136)</sup> So daß spater ber Einfluß von Barcelona nach Capmann t. I. p. 8.
off decidia de la paz y de la guerra entre las naciones mercantiles. Bgl. was die 1, Note bort angeigt.

nach Bergroßerung ber Geemacht einig maren. Leute wie Duntaner und Bernard Desclot wiffen baber ibren Ronigen feinen befferen Rath ju geben, ale Schiffe und Arfenale ju vermebren. Roch großeres Intereffe mußten ju Jafob's Beit, mo bie Rriegeerpeditionen gur Gee eben nicht glangend anefielen, bie Raufleute an ber Bluthe bes Ceemefene baben; auch leiften in ber That Rurft und Bolf gegenfeitig bas Dogliche fur biefen 3med. Benn man bei Capmany bie verschiedenen Berordnungen Jafob's lieft in Sanbelsangelegenheiten ber Stabt Barcelona, wenn man feine oft wieberholten Conflitutionen über ganbfrieben burchfiebt. Die ftete gur Gicherbeit ber Reifenben, Rauffeute, Bauern, jur Sicherung ber ftaateburgerlichen Stellung ber Juben und Garagenen entworfen find, wenn man feine Buchergefete 187), feine Corge fur Poligeptare ber Getreibepreife, fur Beeilung bee Progefigange und taufend anbre Dinge fiebt, fo wird man ibn groß auch im Rleinen finben und begreifen, marum bie Catalas nen fo bienftfertig feine Unternehmungen gegen Sanbelborte mie Majorca und Balencia unterftugen. Diefe Gefälligfeit ber Ras tion geichnet noch Ronig Martin in einer Thronrede 138) (proposicion) que, bie auch barum merfwurbig ift, weil fie jeigt, in welchem Zon ber Courtoiffe bier Ronig gegen Bolf und Bolf gegen Ronig gu reben gewohnt war, Gang anbere Geltung mußte ber Gemerbemann in Catalonien baben, ale in Mrago. nien , wo nur biejenigen Burger maren, bie ibr Befchaft fabrit. magig burch Arbeiter betreiben laffen fonnten \*). Geit Satob Barcelona bas Recht gab einen Genat ju baben von 200 Bliebern, murben biefe aus fammtlichen Rlaffen ber Gemeinbe gemablt und bie Sandwerfer fonnten nun in ber Berathung bes Ununtamiento mit ben Rauffeuten und Barticuliere concurriren. in melde lettere Rlaffe (ciudadanos honrados) fich periciebne Glieber bes Ritterftanbes gemifcht batten, ba bie Brarogative

<sup>137) 1228</sup> Constitt, adversus Iudaeps. Barcelona § 1. non recipiant pro nauris nisi XX, solido; per centena in anno. 1234 formut et in bem Constitt. ron Zarragona barauf jurüd; unb 1240 in Gerona. Die legte Bererbaung ift in ben fueros aufgenommen.

<sup>138)</sup> Capmany t, II. Ap. p. 56.

<sup>&#</sup>x27;) Vitalis bei Blancas p. 729.

ber Municipalitat von Barcelona viele Gble angezogen, fich in Diefer Ctabt niebergulaffen, mit Losfagung von allen ihren ritterlichen Rechten und Titeln 139); woburd bann bier ber Ronig einen Bumache ber Rraft feiner toniglichen Gemeinden gegen ben Abel erhielt, mabrent bie fruberen Ronige von Aragon burd Ertheilung bee Infangonate an Die Stabte Die Bewalt ber Rittericaft vermehrt batten. Das Glangenbfte, mas mabrfdeinlich unter Jatob's Regierung fur Emporhebung bes Sanbele gefcab, mar ber Entwurf eines Sanbeles und Geecober, bes berühmten llibre del consolat del mar. Diefe Cammlung mar icon 1266 in ber Levante geltenb, ibre Abfaffung fallt alfo fpatftene in bie Mitte bes 13. Jahrhunderte 140). 3m 910gemeinen mar burch bie Civilgefengebung in Arggonien unb Balencia und im befonderen burch einzelne Sanbeleverorbnungen 148) ber Beranftaltung einer folden Cammlung vorgearbei. tet worten. Die bier gufammen getragenen Bebrauche maren nicht anefchlieflich catalonifch, fonbern meift bei allen feefah. renben Rationen angenommen; fobalb fie baber in bem genannten Cober gufammengeftellt und geordnet maren, breitete fich biefer weit aus und faft alle handeltreibenben Bolfer überfeten ibn und machten ibn in allen Safen Guropas ale Regel und Bafie bes Confularrechte geltenb 140). Durch fo forgfame Pflege und fo große Thatigfeit fonnte es auch nur gelingen, bag fich Catalonien neben Stalien beben tonnte, mo ber untergangene

<sup>139)</sup> lb. p. 115.

<sup>140)</sup> Ib. t. I. comercio p. 175-

<sup>141)</sup> Bit tie ordinationes ripariae bei Capm, t, IL p. 23.

<sup>182)</sup> lifer haf Sanşı iği in İrm Antiguo comercio de Bareelona bei Garmanşı i. I. p. 147 seq. rin beiderindes Mirmitir. Ein Salers non ben Sarifein bei Sudis finded jid Garm. i. II. Ap. p. 73. lifere bir Girifiibrung ber Beişe in framben Zankrı faşt ber Gemeşfe Galergis (from. III. de commerciis p. 165): Basta il dire che appena fi eşli in quella lor lingua per ordine delli antichi Re d'Aragone compilado la prima volta, che come finadamento e norma della contratazzione martilum, abracciato venne tra pochi anni da tutle le nazioni d'Europa pin cusercitata nel traffico, nel suo proprio idiona ciaschedenna transportandolo, e di mano in mano proprio idiona ciaschedenna transportandolo, e di mano in mano

Sanbel bes Alterthums querft aufblubte, wo bie Benetigner, Amalfitaner, Anconefen, Pifaner und Genuefen ichon auf bem Deere haubelten, ale fich bie Catalonier einmischten, nachbem Die Rrengzuge lange ben Berfehr im Mittelmeer emporgebracht batten. Unter Safob geschaben bie erften Schritte gur Rachbolung bes Berfaumten. Er batte Berbinbung mit Aleranbria eingeleitet, nachbem icon alle Safen ber Barbaret befahren wurden, er hatte Bertrage und Alliangen mit Marocco und Rei 143), und feitbem bas Beburfnig von Confuln allgemeiner mart, gab er Barcelong bas Recht, alle überfeeifchen ju ernennen und unterwarf ibrer Juriediction alle Bafallen ber Rrone Mragon, bie in ihren verschiebenen Safen banbelten. 3m 13. Jahrhundert bielt Barcelona fchen Confuln in Merandria, Tunis und Bugia, Cevilla, Garbinien und Gicilien, fpater bebnten fie fich aus bie auf bie griechifden Infeln, in bie Levante, nach Eppern, Conftantinopel und Ungarn. Doch all bieg muß und nicht verfibren, und ju große Begriffe von Cataloniens Boblitand ju machen. Doch ift bas Beburfnis überall zu flein. Die Gitte ju einfach, Die Mittel ju mangelhaft. Die Fortichritte in Schiffbau und Schifffunft find nur unbedeutenb. Bon Gelb. mangel zeugen bie boben Binfen. Der Ronig Moft ift baufig in Bagen, wo er von Reinben und Bafallen borgen muß, und feis nem Chape fieht ein reicher Jube ale Finangminifter por 144). Wenn baber Muntaner feine Catalonier ale eines ber reichften Bolfer ber Erbe fchilbert, fo gewahren wir hinter feiner Darftellung, wie bas fleine Dag, bas er mit ber gangen Beburfniflofigfeit jener Menfchen an ben Glang ber Sofe und ben Reichthum ber Privaten legt, tie allgemeine Durftigfeit und

poi per piu d'otto secoli seguittato sino a di nostri. Cf. Marco Foscarini, della litteratura veneta lib. I.

<sup>143)</sup> Capm. t. IV. p. 7.

<sup>134)</sup> Zurita fol. 128 - Para esto ayudo con gran suma de dinero un luito, el mas rico y poderoso destos reysos, que llamarsan Jahudano, a quien el litry dava gran parte en todos los negocios del estado. Este era bayle y theosorro general: y con su hacienda y gran eredito el Rey mando provere de gente las fronteras, y forracere las guaraticiones de los lugares y castillos del reyno de Val., que estava en usuy grando necesidad.

Ginfachbeit ber Beiten verrath 145). In bem Caubfrieben von Tarragona 1234 fchreibt ber Ronig fich und feinen Bafallen Lurusgefese über Gerichte und Rleiber vor. Reiner foll zwei Rleifchgerichte auf einmal effen, es fen benn, bag es felbftgejagtes Bilb fen; Reiner foll ausgefdnittene ober verbramte Rleiber tragen, feine Stiderei, fein Golbe und Gilber . ober fonftiges Dutwert 146). Go febr trot bem Catalonien an innerem Gebeiben vor ben anberen Provingen vorragte, fo fand es in feiner Berfaffung ftill, ba bas Bolf bier feltener von feinen Ronigen beeintrachtigt marb, ale bie Uragonier, und fur fich, wie biefe, ju regungelos mar. Die großen Kreibeiten ber Uras gonier find bem Ronige, ber in Balencia mobimeislich fein catalonifches Recht einführt, ein Dorn im Muge. Dag ber britte Stand in Catalonien fo fpat jur Theilnahme an ber legielatis ven Gewalt fam, liegt wohl an ben ausgebehnten Befigungen ber Barone. Geit 1069 maren gwar vielfache Congreffe gebalten morben, in benen uber verichiebene Buncte ber legislatur. über Gubfibien und 3meige ber inneren Polizei verbanbelt marb, boch bestanden biefe Berfammlungen nur aus Beiftlichfeit und Abel, fie maren feine reprafentativen Cortes, in benen ber britte Stand, vertrete worben mare. Die Gynbifen ber foniglichen Stabte murben efft 1283 von Peter III, jugelaffen 147). Defto

sab) Munitaner L. p. 81. Saches que le penple de la Catalogne est généralement plus riche qu'aucan autre, que jair va, quoque bien des gous précendent qu'il soit pauvre. Il est vrai, qu'on ne voit point, comme ailleurs, des hommes puissants possèder de très grandes richesses en numéraire, mais la plus grande partie du peuple est dans l'aisance plus que partout ailleurs; les habitants vivent dans leurs majons avec leurs femmes et leurs enfants avec plus d'ordre et de commodités que chez les autres peuples 30% neut resprichet ref deve gird herna? Puit ben Zentaren, bie deté triegen, peramijéen unb nitést hjun! — 10% p. 278 ermabht et in Samentium be 5 pautestés inten Geréen crêten Ranges, Saigo Gulindez, im 13. Sathé, methèrés sen ciner autrerstretunien Durithérit send.

<sup>196)</sup> Marca ad a. 1234

<sup>147)</sup> Matheu y Sanz p. 217. In Diefen Buchern über bie Cortesfeier ber vericiebnen Reiche ift manches gu lernen, mo bie Gefegbucher felbit

vortrefflicher bildet sich die Municipalversassung von Barcelona. Noch ist im 12. Jahrh. die Stadt flein, aus Benjamin von Tudela zu schließen 148), aber ihr Handel schon ausgebreitet; später ward sie wegen ihres Reichthums zum Sprüchwort, wie Balencia wegen seiner seinen Sitte und Saragossa wegen seines altehrwürdigen Ansehns. Jakob gab dieser Berkassung eine neue Grundlage, indem er 1249 vier Friedensrichter (paciarii, später concelleres) an die Spite der Berwaltung stellte, die er selbst ernannte, mit der Bollmacht jedoch, daß sie ihre Nachfolger fünstig selbst zu ernennen hatten. Diese Jahl schwankte später zwischen 4 und 8, wie die der aus der Gemeinte gewählten Senatoren zwischen 100 und 200 149). Die großen

und fehlen. Den ersten Borgang machte Peter Belluga in seinem speculum principum (1438 — 41); ihm folgten dann in dieser Liebslingsmaterie der ceremoniösen und freisinnigen Aragonier in Satalonien Peguera (practica, forma y estylo de celebrar Cortes in Cat. Barcelona 1632), in Aragon Blancas (modo de proceder en Cortes de År.) und Matheu y Sanz in Balencia.

<sup>148)</sup> Er fagt: oppidum est parvum, attamen elegans et in maris littore positum, quo negotionis ergo mercatores omnibus ex locis confluunt: e Grecia, Pisis, Genua, Sicilia, Alexandria Aegypti, terra Israelis, confiniisque omnibus ejus.

<sup>149)</sup> G. Capmany's Abhandlung t. II. Ap. p. 108. Pulgar preift bie Berfassung in seinem Chron. de los Reyes Cathol. C. 21 fo: Esta ciudad en los tiempos pasados fue tan bien regida y gobernada por los Principales que tenian cargo de su regimiento, que florecia entre todas las otras de la Christiandad; y todos sus moradores gozaban de la seguridad en sus personas y bienes y de grande abundancia de las cosas necesarias a la vida; y por su buena industria y justa comunicacion y equidad con estrangeros y naturales; algunas personas de otras partes remotas, informadas de su buen regimiento, trahian a ella sus bienes a fin de vivir en paz y seguridad. Heber die gange Berfaffung vermeife ich mohl am furgeften auf eine treffliche Bufammenftellung in einem leider nicht fortgeseten Berte "Ethnographische Dentmaler" ic. von Schäfer. Der Berf, biefer Abhandlung, Bibliothefar in Darmftadt, hat die vorzüglichen Schape biefer Bibliothet ju einem ausführlichen Berte über den inneren Buftand von Caftifien unter den fatholifchen Ronigen verarbeitet, ein Bert, deffen hoffentlich bald gu

Rechte, bie feitbem ber Cenat von Borcelona erhieft, machen ag Capmany, der sonft teiner ber eingenemmenen spanischen Patrieten ift, ibn mit dem römischen selft per Zeit seinen Kraft und unerschättertere Consequenz vergelecht, und est fif in ber Zhab bocht erhebend, wie wöhreben fich volles Gemeinte behaupter, bis fie unter Misons V. ben erften Ctof erhalt und spater futermachia verinfit \*).

Anders lernen wir Aragon fennen, ein Land, mobin bas eich ber Ringl und Liefentur, ber Artus und Reichpinn 1169) burch handel noch nicht gedrungen war, ein Bolf von hitten, Sagern und Acteurn, tie aus der Geschändung von Junesa offender bervorgebt. Bon dem gagin Elemante des

erwartente Ericeinung jetem grundlichen Forfcher ter Befchichte con großem Berthe fenn mird.

<sup>\*)</sup> Cobalb fie aus bem ariftofratifden Charafter herausging, ber biefen Roffern einzig gufagt.

<sup>150)</sup> Bie arm bas Land mar, zeigt vielleicht am beften bie fogenannte Morabetinenfteuer, bie bas Bolt bem Ronig fur bie Reaufirung bes Mungwefens bot (Blancas p. 655, Affo p. 430 sqq, fueros fol, 171). fur eine Bunft, Die fie ale eine große betrachteten, und mit Recht. ba bie Ronige con Spanien von je mit ben Mungoeranderungen arofen Unfug trieben. Bas ber Aragonier aus feinem rauben und unfruchtbaren Bebiete machen tonnte, machte er intef baraus. Es ift befannt genug, bag an vielen Stellen bes gebirgigen Theile bie perpendieularen Abhange, bie reifenden Baffer , bie affen Boten von ben Relfen megfpulen, ben Unbau unmöglich machen und bag nur eingeine Bladen, 1. B. auf ben boben bes Thals Tena bacon eine Mus. nahme machen. Gleichmohl hort man in bem 12. und 13. Jahrh, in Baca, in Cantavieja, in Albarraein, in Teruel con Beinbau, Orte. mo jest bie Temperatur rauh, Die Gultur bes Bobens obllig gefun. ten ift. Gold ein Rudgang jeigt fich auch in ben Bemerben. Geit Safob blubten in Saca und huesca Tuchmanufacturen von Bedeutung. eben fo in Teruel, mo jest Glend und Mrmuth berricht. In ben frub. ften Beiten brangten fich bier aber auch alle Bludtlinge jufammen ; eine Ungahl von Ertichaften finten fich bei Brig in ten Gebirgen ermahnt; taum bat fich ihr Gebachtniß im Banbe erhalten. Bo einft gabllofe Barodiaffirden in Reichthum blubten, geben ient nur arm. liche Ginfiebeleien ein trauriges Beugnif von ber untergegangenen herrlichfeit. Bill man fich eine Borftellung von ber Beranterung maden, fo febe man nur bei Mffe p. 337 bie Babl ber rotten boroughs,

Mquitanifch, Gothifden, bas Catalonien mit Gubfranfreich theilte. ift bier nichts zu treffen, ale was burch bie allgemeine Rriege, fitte im gemeinfamen Rampf gegen gemeinfame Religionsfeinbe fich verschmolzen batte. Der Abel ift bier ber allein bandelnbe Theil ber Ration; Die wenigen foniglichen Stabte von Bebentung waren von ber erften Eroberung an mit Abelebriefen bes . gabt; Burger und Bauer ber Baronien maren bart gebruckt. Bier ift nicht bavon bie Rebe, bag bie Stabte, ber Berationen bes Abele mube, ibn ju Concessionen und Ertheilung von Communalfreiheiten gezwungen batten, wie fonftwo 151); im Gegentheil ergreifen fie taum bie gebotne Sand bes Ronigs, und fcblagen fich lieber gum Abel, und bochftene vereinte fie Jafob in bie hermandad gegen bas Raubgefindel, die freilich nichts anbers ift ale eine Berbindung gegen die Ritterfchaft von Aragonien, Die bamale im Mustande in nicht befferem Rufe ftand, ale bie Coteraux und andre Ericheinungen ber Art. Bu eigentlichem Landfrieden in Aragonien gefdieht erft unter Satob ber, erfte Schritt; er fett bas Befet ber desafios fest 152), allein feine Rueros tonnen bie Privattampfe nicht abstellen, und ber Blutrache muß gefeslich nachgegeben werben 153). 3ch brauche bier nicht tief einzugeben in die Stellung und bas Unfebn ber Barone; ba ich feine publicistifche Abhandlung fcreiben will, fonbern überall ben biftorifchen Bang im Ange habe, fo gibt ber oben ergabite Berlauf ber inneren Bewegungen gegen Jafob's abfolutiftifde Renerungen genugenben Auffchluß. Ucberall begegneten wir jener Bornehmheit, jener Gleichheit mit ben Ronigen, bem bie Granden nur einraumen, mas fie von Altere ber ge-

<sup>151)</sup> Als es endlich dazu kam, mar es viel zu fpat. (S. Affo p 34.) Den Lehnsherrn blieb die tyrannische Gewalt, bis die Bourbonen sie deren beraubten.

<sup>152)</sup> Martin de Ulloa, disertacion sobre los duelos Mem. de la Acad. de la hist. I. p. 59.

<sup>153)</sup> Nach ben foris, quibus in judiciis nec extra ad praesens non utimur (Nachtrag zu den fueros p. 9.), brauchen die Berwandten eines Ermordeten sich zu keiner gerichtlichen Entscheidung zu verstehen vor Ablauf eines Jahrs und eines Tags. Cf. Salanova bei Blancas p. 733.

mobut maren. Das Allgemeinfte ihrer großen Privilegien burfte baber Jatob in feiner Cammlung ber Befete auch nicht meglaffen. Gieht man nur auf ben Rriegebienft, fur ben boch fonft überall eine ftrenge Dbfervang galt, fo ift bie Unabhangigfeit außerordentlich 154). Achtung vor ber Perfon verlangt der · Aragonefe uberall; biefen Bug in feinem Charafter berudfichtigt fein Gefet uberall, mag man nun feben auf die Beiligkeit und Unverletlichkeit, bie ber Infangone auf fein Saus übertragt, bas wie Altar und Rirche jeden Berbrecher fcutt, er fen benn überführter Rauber ober Staateverrather, ober auf bas Unfebn, in bem fein Bort und fein Edwur fteht 155), ober auf ben Untheil, ben er an großen und fleinen Staatsgeschaften gu nehmen befugt ift 156), auf die Schonung mit ber er ale Delinquent behandelt wird. 157), auf die Eremtion von aller Todesftrafe, auf die Aufmertfamfeit, mit ber man die Ritterweise rein zu halten fucht 158), auf die bartnadige Auflehnung gegen alle Urt von Saussuchung, Folter und Gottesgericht 159), wenn es nicht allenfalle Zweifampf ift, ober auf die Immunitat, die nun fogleich schwindet, fobald ber Jufanzone fich jum handeltreiben wegwirft 160). Unter 4 Ctanben ber Cortes bilbet ber hohe und niedre Adel zwei, er ift baber in feiner Stellung gegen Uneble uberall Berr 161), gegen bie Beiftlich-

it

18

4

.0

ĵ

n

O in

13

ŧ

<sup>154)</sup> Fueros fol. 128-d. Die scrupulose Wahrung der Rechte in dieser Beziehung ist ein Zug, der in den navarrischen und vaskischen cartas puedlas eine Hauptmaterie bildet.

<sup>155)</sup> Ibid. im Unhang fol. 4 und 8.

<sup>156) 1592</sup> fam in Taragona der Borichlug vor, den Edlen mit dem gehnten Jahre in den Cortes Gis und Stimme ju geben!

<sup>157)</sup> Nach ber Charta von Jaca kann ein Infanzone nur im Palast des Königs gefangen gehalten werden, nie in einem Kerker. Liorente noticias etc. t. III. p. 456.

<sup>158)</sup> Fueros fol. 128.

<sup>159)</sup> ib. fol. 178. de prohibita inquisitione, und fol. 180 de candentis ferri judicio abolendo — ad honorem ejus, heißt es, qui dixit: non tentabis dominum Deum tuum.

<sup>160)</sup> ib. fol. 105. 5.

<sup>- 161)</sup> Heber bie Ungleichheit ber Bertretung auf ben Cortes belehre man - fich bei Affo p. 37. Bo mar ba ein Gleichgewicht zwischen ben privilegirten Ständen und bem Bolfe je möglich!

4 3 2

feir 16%) fteht er nie im Rachtheil, gegen bas Ronigthum faft unausgefest im Bortheil. Diefe Araft gibt ibm ein vortrefflicher Gemeingeift; nie trat bier ein, was in Castilien fo oft, bas übermäffige Borragen einzelner Saufer; nie bas Untehnen an ben Sof, ber Digbrand foniglicher Gewogenheit gur Erwerbung eines Uebergewichte; nie bas Unwesen mit Liebtingen und Gunftlingen. Immer band die gange Daffe bas Intereffe fur ben Streit und die alten Rechte gusammen. Mertwurdig ift bie Reihe ber aragonischen Ronige burch Rraft und Burbe; nicht minder bie ber Buftitias burch ibre freie und unbestochene Saltung. bem Bolfe von Aragon bie ungemeine intenfive Rraft, auf Die feine Gefchichte vor Allem aufmerffam machen muß, Die icon Muntaner mit Gelbftgefühl vorhebt, auf die er ftete wieder mit ber Berficherung gurudfommt, daß man fich im Auslaud ineges mein taufche über die Rraft bes Reiches. Das Bolf marb aber auch, fo entschieden Jatob auf eine Steigerung bes toniglichen Unfebens hinarbeitete, von ibm mit einer fubtilen Borficht und Schonung behandelt. Rirgende zeigt fich bieg mehr, ale bamale, mo fie mit ber nieberfesung jener Commiffion gur Bertbeilung des valentinischen Gebiets unzufrieden maren; ber Ronig muß fie mit bem leifesten Gang burch Erfahrung überführen. Wie er Die Magregel ergriff, Die Mauren and Balencia gu vertreiben, icheint er gefürchtet zu haben, die in Aragon Unfagigen modten in Beforgnif gerathen; er gab baber benfelben 1263 neue Pris vilegien in Erea-168). Bei ben Beichwerben ber Aragonier uber bie valent. Gefetgebung weiß er nicht anbere gu helfen, ale er muß - wenn er fur die hauptstadt und bie Geefufte feine be: redinete und einzig taugliche catalonische Berfaffung retten will ibnen perfprechen, die ihnen jugutheilenden Orte bem aragonis

<sup>162)</sup> ib. fol. 51. Mit dem Inhalt dieses sucro vergl. man 3. B, die sucros von Llanes bei Liorente t. IV. p. 182 und die von Molina.

<sup>163)</sup> Indd. ad a. 1265. Satis constat Regem, forte ut animos Sarracenorum, qui in Aragonia permanserant, muneribus leniret et commodorum compensatione ad pietatem traduceret, multa tuisse largitum; privilegiumque illis posterisque corum Exeac. \* a. 1263 irrogavisse: quo a primiciarum tributis, quae ex praediorum fructibus pendere consueverant, vindicavit.

ichen Gefete zu nutergeben 164). Der Ronig batte, um ein fo laftiges lebergewicht bee Abele bier ju fcmachen, bie Sulfe ber Stabte nothiger, ale fonfimo, allein wir faben, bag gur Beit noch wenig Erfolg feine Daben fronte; Die Grabte bielten fich meift an bie Großen angeschmiegt. Geine entschiebenfte Dag. regel mar bie Berufung ber Stabtereprafeutanten jur Theils nahme an ber Gefengebung von huesca. 3ch bin nemlich ber Ueberzeugung, bag, obwohl icon feit Petronila Procuratoren ber fonigl. Ctabte auf ben Cortes jugelaffen maren, biefe boch im Grunde feine andere Bebeutung hatten, ale bie biero aris ftofratifden Berfammlungen in Catalonien auch ; man berief bie Deputirten nach Billfubr ober ließ fie meg; ber einzige Gewinn mar. bag in jebem einzelnen ber brei Reiche viel mehr Grabte ä bas Recht ber Bertretung genoffen, ale fpater in bem gefammten Caftilien; fonft aber mar bieber bochftene von Stenerbemil. 2 ligung und Rriegebergtbungen bie Rebe, ju beren Theilnabme bie Infangonatftabte mobl fcon an und fur fich, bas Recht bas ben niuften. 3ch gebe baber bem Mathen y Cang vollfommen Recht, wenn er behauptet, feit ben fobrarbifden Gefegen bis auf Jafob fegen bie Cortes feine legislativen Corps gemefen, in benen bie Stabter Stimmen gehabt hatten, und por ben Gefeten a pon Buedca fen feine Berordnung de voluntate curiae erlaffen ! worben. In allen brei Reichen alfo gefchab bie Bugiebung bes britten Stanbes gur Legislation fast ju gleicher Beit und mar ! pon Safob in gleicher Abficht berbeigeführt. - Bas nun endlich biefe Befete von Sneeca felbft betrifft, fo ruben fie meift auf ber Grundlage von Stadtegefegen und zwar ihrem gangen 3m. balte , ben fammtlichen Brarogativen ber Ration nach , auf Gefeben navarrifder Ctabte. 3ch muß nach allen Rorfchungen in biefem Gebiete ber oftspanifden Legislation ein bebeutenbes Element ber Bevollerung Diefer Berggegenben fur vastifc balten. Die Unfichten und Begriffe von burgerlicher Freiheit, Die biefen Ruerod an Grunde liegen, geboren ibrem urfprunglichen

<sup>164)</sup> Blancas p. 653. Aragonensibus, dummodo conticescerent, concessum fuisse traditur, ut quae ipsis oppida in Valentino regno fuerant attributa, Aragonum foris perpetuo parerent. Quod in bodiernum usque diem servatum cernimus.

Wefen nach einem Bolf und einer Beit an, Die nicht eigentlich bent Beifte ber neueren Gultur in Gurora augeboren. Es ift eine vollfommen mabre Bemerfung bes portreffichen Capmann, bag Aragon fo wenig wie Ravarra ober wie bie vastifden Drovingen je zu feiner nachmaligen Entwicklung gefommen fenn murbe. wenn ed nicht in die beilfame Berbindung mit Catalonien getres' ten mare, burch bie ein neues Element in bie Ration fam mit neuen Bedurfniffen und 3been, Die fie uber ben Rreis, ben ibr bie Ratur in ihrem urfpruuglichen Buftanb gezogen zu baben ideint , binaudriffen. Dieje Edranten brachen fich auch etwas in Mavarra burch bie Connerion mit Franfreid, aber in Bigcana find fie geblieben und bort bauert bie Abgefdiebenbeit bes Bolfchens in Sprache und Gitte noch. Es ift ein Gramm, ber feis nen Urfprung weit uber die Grengen unferer Beit und unferer Beitrechnung gurudtragt, wie die Bretagner und Balifer. "Aber wie biefe aus uralter Beit Befete von bochfter Eigenthumlichfeit bemabrt baben 163), fo auch bie Dadten, nur bag fie bier blos aus ben entftellten Formen gu erratben find, Die une bie erneus ten, veranberten ; driftianifirten fueros pueblos erfennen laffen, Biele ber vastifd, navarrifden Gefete aber, bie uns befonbere Morente in feiner vastifden Gefdichte mitgetheilt bat, meifen, fo alt fie find, auf ein afteres Stammgefes jurud und barum find bie Spanier, bie an ein altes fobrarbifches Befet glauben, jo gar unverftandig nicht , und ich bin fogar ber Deinung, baß bem perrufenen Juigo Brifta vielleicht fo viel bifforifche Beltung aufommt, ale bem Arthur in England, Gine folde Burudmeis fung auf altere Gefete findet fich besondere bentlich in bem außerordentlich freiffunigen Guero von Rajera u. a. In Navarra aber ift bie Biege ber bervorgefuchten und erneuten urfprunglich vasfifden Gefete, Die unter ber gothifden Berrichaft abrogirt mor-Den fenn mochten , fpater mit gotbifden Brauchen vermifcht wieber erftanben. Dieg ift abermale ber Sage nicht ungunftig. Benn man nemlich in jener Cammfung bei Llorente mit Huf. mertfamfeit bie Befete folder Etabte, Die in ben aragonifch. navarrifd - vaefifchen Provingen gelegen find, ober fo an fie grens jen, bag pastifche Bevolferung in ibnen porausgefest werben

<sup>165) &</sup>amp; meine Abhandlung in ben Beibelb. Sahreb. 1831: Sau

barf 166), ober in benen navarrifde herrichaft geschichtlich anerfannt merben muß, ober aud folder, die fpater caftilifd, von castilifchen Ronigen mit Gefeten befchenft, doch babei ihre Bolfs. gebrauche behaupteten, mit benen vergleicht, die außerhalb bes Bereichs biefes Bolfes liegen, fo wird man in dem grundverfchies benen Beifte ber Tueros erfennen, bag hier primitive Stammfitte bie Rachbarvoller theilt. Rur in ben navarrifchen, vastifchen und gragonifden Charten liegt überall jener Stolg zu Grunde, ber gegen feinen Gleichen Gulfe will und von feiner Obrigfeit Beleibigung bulbet. Cachen, und Perfonenrecht in Bezug auf Unterthan gu Unterthau ift baber bier von feiner Bedeutung; jeber fcutt fich nach Bermogen felbft bei Befit und Leben; leicht gebn die Berordnungen weg über Strafe fur Mord, weil Rache und Gelbsthulfe vorausgesett wird. Das Gefet von Jaca bestimmt mertwurdiger Beife eine boppelte Strafe fur die (wie es icheint, unangefundigte) Erhebung von Baffen im Born, ale fur wirklich begangenen Mort. Eben baber flieft bas ungeheure Migverhaltnif gwifden bem Wehrgelb, bas ein Frember fur et nen erfchlagenen Ginheimischen gablt, und umgefehrt. In Cafeda erlegt ein Eingeborner, ber einen Fremden erichlagt, 30 Schils linge, ber Fremde bagegen, ber einen Cafebaner ermorbet, 1000. Belch ein Berhaltnig, wenn man bas Gefet ber Germanen baruber vergleicht, bei benen die Fremden bagu meift Unterworfene find. Berburgung bed Schutes gegen bie Dbrigfeit ift baber bie Ceele biefer Befete; Buterconfiscation und Gefangennahme bei gebotener Burgichaft ift unerhort, wie, icon in fo fruben Zeiten, Tortur und Ordalien. Daber fließen jene Abelsprivilegien, weil

di

ir

Q

IC:

į

<sup>166)</sup> Benn man in humboldt's vortrefflichem Berfe über bie Urbewohner hispaniens p. 85 die Linie verfolgt, die er von den Granzen der Antrigonen guer durch Spanien an den Batis und mit diesem ins Meer führt und mit ber er öftlich und fublich den Theil best Candes abscheidet, in dem keine celtischen und celticerischen Bolkerichaften nachzuweisen sind, so findet man, daß dies dann diese Gedicte sind, deren allgemeiner Charafter von dem Castilischen verschieden ift. Je weiter man nach Suden geht, um so mehr treten die Spuren des Maurischen vor; im Rordosten aber erklart sich die Verschiedenheit nur aus dem Obigen.

ber Abel von je an der Gefetgebung Theil bat; baber jene Beis ligfeit ber Perfon eines Edlen, bie er auf feinen Aufenthalt, Die fein Aufenthalt auf jeden Fluchtling überträgt; baber bas nie gu unterbruckenbe Unfehn ber Mitterichaft, Die fich nur gewöhnen will, neben bem Konige zu fteben. Roch einmal alfo: Babrung por tumultuarifder und bierarchifder Juftig, Bertrag über die Bolferechte, die fich im Anfang meift nur auf Rriegemefen und heerbann bezogen, find hauptgegenftande biefer Bevolferungecharten (cartas pueblas), besondere berer bie aus Navarra, vor allem berer bie von dem umuchtigen Sancho bem Beisen berruhren; fie find ebenfo in die aragonischen Gefete übergegangen, wie ungemeffen bie Freiheiten folder Stabte wie Rajera, Jaca, Cafeda u. a. auch find. Diefe Charten find im Unfang Municipalgefete, murden aber mit ber Beit, ale die Ronige anfingen die Großen gu furchten, aus Abelerechten Gemeinderechte, und nur jum Theil alfo ift wahr, was lorente bieruber fagt 167). Bu leugnen ift aber feineswege bag ichon viele Rueros bes 12. Jahrhunderts Communalgesete find 168) und es noch baufiger wurden, feitbem fich Jafob ber Stabte annahm und ibre inneren Angelegenheiten ordnete, benn fie werden von ihm unter allen jenen Berhaltniffen geregelt, die überall fonft die Gemeindeverfaffungen bervorgerufen haben 169). Die die berühmteren Befege einzelner Stabte wie Logrono, Laguardia, Jaca, Daroca, Eftella u. a ibergingen auf andre, fo geht Bieles aus biefen Municis palaefegen in Jatob'e Sammlung uber; baber wird bier nur bae Unfebn alter Gewohnheiten bestimmt, geordnet, abgestellt ober

<sup>167)</sup> tom. III. in ter Note 3u ten fueros de Jaca p. 454 sqq. Estos fueros eran para los concejos, esto es, para el comun de vecinos del estado general de labradores, hombres buenos, como consta de la clausula, en que se manda, que los vecinos no donen ni vendan sus honores a las iglesias ni a los Infanzones. Con efectos todas las Cartas-pueblas de todas las monarquias españolas eran leyes municipales del concejo; pero no de los hijos d'algo, pues estos se governaban por lo que se llamaba fuero de los fijos d'algo, etc.

<sup>168)</sup> Bgl. g. B. Die Gefege von Llanes t. IV. 190.

<sup>169)</sup> S. bie Introduction bei de Bast, l'instit. des communes dans la Belgique pendant les 12. et 13. siècles. Gand 1829 p. 18 sqq.

bestätigt 109) Bietes, was nicht and Deichbildrechten entrummen sit 1213, ift aquitanisch und goshisch; jeden Ausgestied berust sich die Caumlung auf alte Observangen ober auf die Entscheid ung alter Arbunale; sie trägt fälle und Beispiele gusammen wir die fem er bestirechten die vorschreiben; sie gegt in diesen Erzählungen, wie auch in ihren woralischen; siegt in diesen Erzählungen, wie auch in ihren woralischen, zum Zbeil sehr treuberzigen Vorschreiber, die zwieden fliche fallemensiche Gerechtigkeit bes Friederes, die zweielen solche salweit untscheiden vorbringt und bestautz, wie sie solnt wohl nur Vorschlesbaue der Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer der die Vorschlesbauer d

Der Conflict, in ben bas aragonifche Princip mit bem cas talonifden tam, fant noch einen engeren Chauplat in Balencia. 36 ermabnte oben bie Gefdichte ber Eroberung nur im Borubergeben, will auch bier, um meinen 3med nicht aus ben Mugen gu verlieren, bie Beiten ber Maurenberrichaft und bee Cib ubergeben. Denn bier bat, gang anbere ale in Catalonien ber Rall mar, bie Bergangenheit nur febr leife und nicht far nachaumei. fenbe Spuren von Ginflug auf Die Folgezeit binterlaffen; im Begentheil trat bas lanb, burch bie Art ber Bevolferung und burch bie Bermeifung ber Mauren, in bie Reibe ber alteren Reiche, an Gultur, Gitte, Befet und Sprache vergleichbar. Goon feit Mifone I, mar Balencia ein Mugeumert ber gragonifchen Ronige; er batte icon verfchiebne Ginfalle gemacht, Morella erobert und Die Mauren jum Tribut gezwungen 172). Spater umgogen Rays mund B. und Alfons II. bas Reich mit ihren Burgen und Dr. benerittern 173). 216 Safob 1238 bie Ctabt gewonnen batte (erft 1252 gelang burch bie Eroberung von Biar bie gange Unterwerfung bes Reiche) fdritt er gur Theilung bee Bebiete und ernannte zwei Eble zur Erledigung ber einschlägigen Befchafte. 3ch nannte ben einen, Taragona, icon oben ale einen von bed Ro-

<sup>170)</sup> Blancas p. 656.

<sup>171)</sup> Auf bas Einzelne tann ich bier natürlich nicht eingeben. Dan tann fich über die Quellen ber einzelnen Gefebe belehren bei Billalba Cod. fororum.

<sup>472)</sup> Escolano hist, de Valencia p. 427 sqq. Diago hist, de Valencia fol, 254.

<sup>173)</sup> Diago fol. 263.

nige gelehrten Rriegeleuten; Satob bezwedt offenbar ichon burch Bertheilung bes lanbes, feinen Planen in Sinficht ber Berfaffung vorzuarbeiten. 3brem angebornen Saffe gegen alle Belebrfamteit . gemaß maren bie Aragonier mit biefer Babl febr ungufrieden und mangen ben Ronig jur Menderung berfelben. Die jest ernannten Bifchofe von Barcelona und Suesca und bie Ritter Magra und Urrea fanben aber bas Gefchaft fo verwidelt, ober man wußte es ihnen fo ju verwirren, bag fie gern wieber jurud traten. Der Ronig empfahl feinem Bevollmachtigten auf Mittel gu finnen 174), wie er fich feiner Berbinblichfeit entledigen fonne, und wie er zugleich ben Bortheil erhalten moge, aus bem auf 60000 Mann angewachsenen Seere lieber eine großre Ungabl mit Leben 175) ju verforgen und biefe fo flein ju machen, bag er fich por einer Macht ber Gingelnen bier nicht wie in ben alten Reif den ju fcheuen babe. Es macht feiner Ginficht Gbre, bag et auch forgte, bie Aragonier in ber Tiefe bes lanbes zu bebenten, bie Catalonier bagegen, wie auch nachber in Murcia, in bie Sauptstadt und in die Geeplate zu zieben. Das Catalouifche ward baber lanbesiprache 176); ber catalonifche Sanbel follte fich bier eine neue Gratte grunden; fcon in den valent. Befegen, Die Batob gab, forgte er bafur burch Sanbeleverorbnungen ber Urt, wie fie in ben Orbonnangen fur Barcelong vorfommen 127). Diefe

<sup>174)</sup> Miedes p. 491.

<sup>1720</sup> Miere ben Schagliten ber Riccs verthöffte er 380 Erfelsen an uragjunc etal. Diffire. Gel fif eingerfrehum, menn man annimmt, bie ernetten Lande hälten an bie großen Derra ullein verthöfft werden muffen.
Rommun. De. 2018 1137: ihr mut 2rm Jurev von Erragefie DerSchaften des pie eine jubahad de tieren gerenn. S. Asso p. 42.
de Chaeste dies, falst. de Vurgeisp. 360 mp Manness p. 74.31.

<sup>176)</sup> Escolano I. col. 92. De aqui es, que como nuestro Rey D. J.
L se huviesse criado con la lengua Limosina — conquistada Valencia — quiso que tuviesse parte su lengua en la conquista.

<sup>137) 3.</sup> B. bei Mora, Volum e recopilacion de tots los furs y actes de Cort etc. 1625. p. 327. Los lunys e les galeres, de qualque lloch servis, que simiaran Val.,——— son de nit o de dia sots noistra defensio, e de la Chatat del cap del Regne tros a la fel ll Regne, d'emeriter empero que les percoines que en aquella

Befete bon Balencia baben eine catglonifche Grundlage; nur 3 Stanbe wie bort; alle inneren Ginrichtungen ber Bermals tung, wie bort; nur bas Gerichtemefen icheint bem aragonis ichen naber ju fteben, weil Jafob fich babei am menigften veragb. Der Ronig ließ ferner (eine Magregel Die augenscheinlich gegen Aragon feindlich mar) biefe Gefete in ber Bulgarfprache abfaffen, und zwar in catalonifder, ein gall, ber bis babin nur felten, 3. B in einigen caftilifden Ctabtefneros, erlebt mar. Die aras gonifden Lebntrager protestirten bagegen laut 178), fie faben wohl, baf auch bieß gegen ihre Macht abzielte 179), felbit abgefeben von ihrem Rechte. Richt unfcheinbar waren aber auch Die Grunde bie fie vorbrachten: ber catalonifche Dialect fen ibnen dunfel und verworren tob), fie verlangten lateinifch ober aragonifch, welches boch (und fo mar es in ber That) bem lateinischen naber geblieben fen. Es tommt bagu, bag icon por ber Berbindung mit Catalonien Balencia in ben Bertragen mit

llenys yran facen dret als Ciutadans del Regne, side aquells faran alcun elam en poder de la Cort.

178) Zurita fol. 180 s.

179) Indd, ad 1238. majorque inde domi exorta moles: gliscente in dies seditione inter plebejos et egentes: alque proceres et Aragonios optimates.

180) Miedes p. 488. Sed gravis interim ab Arag. querela habita fuisse fertur, propterea quod plebiscita Catalano sermone, barbaro et obseuro minnsque noto Hispanis, quam aut latino, aut saltem Aragonensi, qui clarior est illo, conscribi rex jusserit, ex eo quod plebiscita communi jure atque Romanis legibus tantopere niterentur, ut ad planiorem ipsarum intelligentiam necesse esset ea Romano, quo leges scriptae sunt, ant Aragonensi tradi sermone, qui cum reliquo Hispano non solum communis est, verum inter ceteros totius Europae Romano longe propior et affinior fereque idem. In Bezug auf lesteres bemertt Dietes felbit p. 489: tandem - universos intra Regmun refletos Sarracenorum populos non paucos compulerunt, ut Arabica desuefacti lingua, Aragonensi pro vernacula uterentur, sut jani nulla în parte barbara dici possit Aragonensis lingua, quae lum lotinae conjunctior est cacteris, tum inter tam barbaras integra fero tot seculis ac incorrupta permansit. Diese Achnlichfeit mit bem Latein ift eine Gigenfchaft, Die jeber hiebanifche Diglect an fich preift; befanntlich ruhmt fie Camoens am Portugiefifchen.

Ι¢

N

bi

a

Caftilien in Die Conquifta von Aragonien gefest ward; fo tounten fie Unfprud barauf machen, bag ihr Recht und ihre Sprache eingeführt murbe. Ju ber That mar auch ber Streit mehr um Die Sache ale um die Sprache. Dagegen mußte fie nun Jafob mit nicht minder einleuchtenden Grunden zu beschwichtigen : bas mabre Intereffe bes landes verlange ichledterdinge, bag in bem neuen Staate (ber feines herrlichen himmels, feiner Fruchtbarfeit 181) und Naturichoubeit wegen unendlich gepriefen ift) bie treffliche Lage jur Sandelsgemeinschaft mit Languedoc und Catalonien benutt merbe. Dieg rathe gur Unwendung bes bortigen Ibioms. Mit Entfernung ber romifden Sprache, manbte er fchlau vor, indem er die Aragonier bei ihrer ichwachen Geite faßte, wolle er aller Juterpretation ein Ende machen und Gelehrte und Juriften megichaffen 199). Dann fonnte er bie weit überwiegende Babl ber Catalonier und Aquitanier in feinem Beere vorfduten, beren Charafter und Bolfesitte Schlechterbings ein angemegnes Gefet fordre. Demungeachtet mußte Jafob ben aragonifchen Coloniften ihr eigenthumliches Recht laffen, und in biefer gwitterartigen Ginrichtung, nicht wie Miedes will, in ber Milbe ber val. Gefete \*) ift ber Grund ber langen Rampfe gu fuchen, bie bis ins 15. Sahrhundert reichen, wo erft die eignen Gefete burch alle Orte gebrungen waren, und biefe innere Gabrung bemmte ben Ctaat im Aufang etwas an ber Boblfahrt, Die Lage und Belegenheit zu erwarten berechtigten. Biel allerdinge frug bie Urt ber Bevolferung bei. Die Babl ber Aufiedler mar im Anfang unbedeutend und Safob findet fich 1270 veranlagt, die Stadt Barcelona aufzufordern, zur Colonisation weiter beigntragen 183). Da die Mauren aus bem Lande weichen mußten.

<sup>181)</sup> Sprüchwörtlich: Llueva o no llueva, trigo en Orihuela.

<sup>182)</sup> ibid, p. 490. Hac una de causa plediscita communi atque usitato sermone edi voluit Rex, ut varias subtiles atque spinosas sub alieno sermone saepe ortas juris interpretationes, cum earum interpretibus de medio tolleret. Die Bemerkung trägt freilich ein weing das Gepräge, als ob der Gedanke eher nur in den Kopf des Miedes, als in dem des Zakob entstanden sen, was mir im Nugenblict des Niederschreibens erst aussalts.

<sup>- \*)</sup> Ben er nicht damit ihren democratischen Character bezeichnen will. 183) Carta del rey D. I. bei Capm. t. II. p. 35. Fem vos saber,

ba bie Zahl ber Shriften, die sich unter bem Namen Rabatinen in Balencia erhalten hatten, gewiß hochst unbedeutend war, so mußte hier bei dem plohlichen, kunstlichen Undau durch viele reiche herren all der Kern fehlen, der den langsam und sicher gesreiften Cataloniern und Aragoniern eignete 184). Die einnehmende Liberalität der Balencianer, die ihre vaterlandischen Schreiber ruhsmen, ist im Grunde nichts als Aufgeblasenheit und Leere 185), die

que — en tot lo Regne de Val. age poblat de Christians oltra 30 milia homens; e perzo, quar nos havem vist, qu'el Regne no ha son compliment d'omens ni de gent, volamlo y fer; car segons semblanza nostra, ben deuria aver 100 millia Christians en el Regne de Val., e pus no y son plus de la sunma dessus dita, volem y fer compliment de tants com Nos y poyrem alongar a honor de Deus e a servir de Christianesme e nostre etc.

184) Eine nicht ohne Scharffinn gezogene Parallele gwifden ben brei Bolfern hat Miedes p. 494. Tria enim tempora inter se partiuntur: Aragoniae namque Regno ejusque indigenis, quod de majorum suorum factis semper glorientur, praeque illis praesentia despiciant, atque ideo latas priscas leges et plebiscita perquam constanter defendant, tempus obtigit praeteritum. Cataloniae autem, aut propter sterilitatem loci pluribus inculti locis, aut quia natura frugales sunt Catalani, adeoque de futuris solicitiut praesentibus vix frui videantur, futuri data est sors temporis. At vero Valentini, quibus ex ubertate et redundantia fere praesentia sunt omnia, atque suae potius quam majorum virtuti connituntur, nec sibi quiequam in posterum defuturum putant, ac neque praeteriti memores sunt, neque futurum timent, praesentibus uti fruique solent, praesens tempus peculiare sibi ducunt. - Hine est, ut quemadmodum tempora, sie et bona. quae ex utili, honesto et delectabili constant; haec ipsa Regna inter se partiantur; ut enim, tisdem ipsis de causis tempori accomodatis, honestum Aragoniis, utile vero Catalanis obtigit, sic quoque Valentinis cessit delectabile.

185) Cagt ja bas Sprudwort noch heute von Balencia:

La carne es yerva, la yerva agua; Los hombres mugeres, las mugeres nada.

Doch muß man hier nie vergeffen, daß die eigene republitanische Ausbildung biefes Reichs viel zu der Abneigung der Grage gier beitrug, die diese Richtung hatten.

nirgende fichtbarer ift, ale in biefen Schriften felbft, ba mo j. B. einmal ein Miebes warm wird, ba wo ein Escolano feiner Ration bas horoscop ftellt : Mufter von unfinnigem , Nationalbuntel! Bas biefen nicht gelang, Kabelhaftes von ihrer Ctabt zu erbichten, ba ibre Befreinng in fo belle Beiten fallt, bas icheinen fie in unmäßiger Gelbftliebe erfeten zu wollen. Bei ber fleinen Babl . ber driftlichen Bevolferung ift ber Aufstand ber Mauren, ber gleich auf bie vollige Unterwerfung bes Reiche erfolgte, erflarlich. Des Ronigs erfter Gedanke mar auf Bertreibung gerichtet. Er batte bamale noch nicht bie Rudfichten ju nehmen, bie man fpåter in Spanien billig batte nehmen follen: noch fehlte es an Betriebfamteit unter ben Rechtglaubigen nicht. Muf ber anderen Seite aber lief er fich auch nicht von bem Dabfte Clemens bes wegen, ben gangen Stamm zu verjagen. Seine Magregel mar junadit nur eine militarifche; fobann aber mar fie anch feinem Intereffe gemaß, ben Abel gu fchwachen 186). Diefer Aufftand ber Mauren erneuerte fich am Enbe von Safob's Leben und trug nicht wenig bei gur Baufung ber Gorgen und Laften, bie ibn am 27. Jul. 1276 übermaltigten. Wenn man biefe feine 216fichten bei Berbannung ber Araber im Huge hat, jo wirb es faum eines Streits uber bie Frage bedurfen, ob bei ber Gefetgebung in Balencia ichon bie Stadte berathend und ftimmaebend Theil nahmen, wie es Mathen y Sang 187) behanptet, ober ob bie Gefete blos mit Intervention bes apostolischen Runting gegeben worden fegen und die Generalcortes erft nach Safob begonnen batten, wie in Catalonien. In Balencia mar Die Emporhebung bes britten Stanbes viel bringender, ale in ber Mart. Daber ftimmt auch Mora 188) ber Meinung aus Grunden bei,

t86) Zurita fol. 167 c. A esta determinacion resistian los ricos h. y cavalleros que tenian vassallos en aquel reyno: porque era en gran diminucion de sus rentas del interesse que tenian, estando en poder de los moros. El rey tenia de su parte los perlados y ciudadanos que fueron de su parecer etc.

<sup>187)</sup> tratado de la eelebracion etc. p. 229.

<sup>188)</sup> Mora, Volum e recopilacio de tots los furs etc. p. 157. Valde pertimescerem asserere, foros — Jacobi non esse pactionatas. Primo, qui ipsemet in procemiis fororum fol. 1. col. 3. dicit.

ble soul von soft allen übrigen angenommen fit. Die Gesetzt schillen zu einer Zeit gegeben, wo von der Eriftenz eines ein gentlichen britten Standes noch taum die Robe seyn stinate; daß er aber, so weit er sich gestliche batte, d. h. so weit die stänzischen einbette beubstert maren. Zeit detam sowoh bei der erstenzische zusätzt man dass den der Meson won 1270, die durch einen Erreit zwissen nach wie einem der Jurados "" verans laft ward, läst sich von Ander erwaren, ber übermis for plangmaßig versube, und Berhalftnig und Bedarfnig der bei Resold gut zu berechnen verstand, und der nicht ohne Grund von Miedes den Lobspruch erbielt, er habe des Iragoniers Festigsten mit des Eatalanen Frugalität und dem feinen Anstand des Backendanen Grugalität und dem feinen Anstand des Backendanen Grugalität und dem feinen Anstand des Backendanen Grugalität und dem Anstand des Backendanes dereinigt.

Illos edidisse de voluntate et consilio personarum de brachit Eccleisatico, Miltare et liegale. — Secundo qui idem Jarobus cum suis privilegiis 63, ful. 18 et 81 ful. 24. expesse per ac et suos juravit in perpetuum et confirmati dictos forso, et junuit quod mos successores idem in ingressu Regni temeren jurare, et et dictos forso confirmare et perpetuo observare, et hor in Cariis generalibus, quas voluit intra mensem fore celebrandos. Illo Stellifes mér.

189) Diago fol, 327 sqq. über beibe Memter Escolano p. 1081.

## bon Peter III, bis auf das Interregnum.

Geschichte des Sturges ber bewaffneten Ariftofratie unter ber Ausbildung Des Juftitats.

Bon ber Zeit an, mo Peter III. den Thron feines Baters beitieg (1276), nehme ich noch ausschließender als juvor bie Ausbilbung ber aragonischen Berfaffung ins Muge, weil ich jest nicht mehr bie umftanbliche Rucficht auf viele Dinge zu nehmen brauche, welche bie Bereinigung und ben charafterifirenden Unterfchied ber brei Reiche mußten erflaren belfen; weil bie Beichichte bes Juneren von jest an leichter ju verfolgen ift und nicht mehr in bem Grade wie vorber aus der außeren Befchitere und einzelnen gerftreuten Rotigen errathen und gufammengefett zu werden braucht, und endlich weil in diefen belleren Zeiten bie außere Gefchichte von Aragonien von Anbern befriedigender behandelt ift. Bugleich beginnt auch nun bie Beit, wo fur jeben Schreiber ber aragonischen Befchichte überhaupt die inneren Berbaltniffe ein hauptaugenmerf werden mußten, weil jest bie Reibungen gwifden Abel und Ronigthum ein überwiegenbes Intereffe vor jebem anberen erhalten. Bir werben in ben gulett ergablten und gunachft folgenben Begebenheiten bie politische Aluctuation bemerken, die wir in unserer Beit und in jeder Periode der Bewegung innerer Arafte fo beutlich wieders finden fonnen. Bieber fampfte die Ariftofratie mit ben Ronigen, die fich bald an ber Geiftlichkeit, bald an ben Communen eine Stute gesucht hatten; bas llebergewicht mar unter ben fraftvollen Regenten Peter II. und Jafob I., Die fich fo genau von allen ihren Edritten Rechenschaft gaben und fo ftreng ein ein-

giges Biel verfolgten, auf biefer Seite, allein je ftraffer ber Wiberftand auf ber anderen Seite mar, um fo rafcher rif biefe, als fie jest, fluger geworben, bie Bertheilung ber Rrafte bes neuen Ronigs gewahrte, bas verlorne Uebergewicht wieder an fich und fteigerte es unter biefem und unter Alfons jum bochften Grabe. Nachher verfant ber große Abel in fich felbft und bas Ronigthum lieft zugleich bie faum begonnene Berbindung mit ben Stabten wieber locker werben; fobalb alfo Safob II. autmuthia genug mar, bas Unschen ber Ronige gum Bortbeil Des Juftitigte noch mehr zu fchmachen, fo entscheibet biefer Umftand, zugleich mit ben Berhaltniffen, die ben Peter IV. beftimmten, Die ffeigende Bebeutung bee Richterftanbes. bem werben wir bas fruber Behauptete bestätigt finben: bie Beranderungen unter all diefen wechselnden Szenen treten nicht febr auffallend bervor; ber ariftofratifche Charafter ber Mation bleibt wie ungebengt Blutige Auftritte, muthende Burgerfriege und Revolutionen in bem Ginne, ben bas Beispiel ber englis ichen und frangofischen Staatsummalzungen unter une gelaufig gemacht hat, finden fich nur ba, wo eingewurzelte ober lang gepflegte Begriffe eigner Urt bem Ronigthum eine gabe Rraft und Dauer gaben und mo von hier aus ber nationellen Entwicklung eine bartnadige hemmung entgegengefett mirb; fie Enden fich baber im griechischen Alterthume nicht und eben fo Benig in unferem Aragonien, mo ber Rriegszuftand, in welchem fich Abel und Ronige immer befanden, wo bie angeborene überwiegende Mutoritat ber Ariftofratie, bie ben Ronig ber Bulfe ber Weiftlichfeit und ber Burger, und fomit ber Stuten, Die ibn mit Beiligfeit und Macht, mit eingehildeter und wirflicher Rraft umgaben, beraubte, wo die Ginigfeit biefes boben Abels bas Ronigthum von jeber in folden Schranten bielt, bag es taum . in dem fonft bamals berrichenden Begriff als ein foldes betrachtet werden fann. Huch bier alfo mar gegen bie Regungen unter ben Beherrichten ber Biberftand, bes herrichers gering; Die Revolutionen gingen alfo auch bier unmerflicher vorüber; wo die Aristofratie unterlag, mar dieß mehr die Folge einer unnathrlichen Uebertreibung ihrer Unfpruche, ale eine Ueberlegenheit bes Absolutismus, und Die Rieberlage mar mehr eine Unfhebung bes llebermages ber Gewalt, ale ein wefentlicher

Bertuft. Nachbem wir gefeben boden, wie die Micos ber Rragonier von Jatob I. unter wiel anderen und für sie wiel ehrenposseren Umschwen ihren Freiheitsbrief erhölten, als die Engkander unter ihrem John Lack-land, so werden wir num gundost erfahren, wie sie unter Peter III., einem ber nitterlichten und gläugensten hervon des Mittelatters, der, wie Dante sagt, von geder Angend Seil umgürtet wap, wub unter seinem würdigen Sohne Affend, ibren Leis vollenbeten.

Dag Peter III. (1276 — 1285) in seinem Berblitnis ju ber Aristoftatie seines Taters Spuren ju solgen kult und Abstite batte, solien er zeleich im Unfang seinen Regierung zu verrathen ). Mahrend er in Balencia gegen die Mauren beschäft zig vom, flamben in seinem Micken die Großen vom Catalonien auf, unter der Keitung des mächtigen Grosen vom Koit. Der Achtig erbot sich, wegen der Ansprücke die diese auf verschie dem Ertischaften der Grafischaft Urgel machte, ju Recht zu stehen der Grafischaft Urgel machte, ju Recht zu stehen gestellt der Grafischaft urget machte, ju keich zu siehen die die feine Gornes in Barcelona dalten wolle und ihnen ihre Grafischaft der Recht der Catalonier, wie sie manischieren, weich der Zeite Leite Grafisch von Krief gestellt der Barcelona dalten wolle und ihnen ihre Erbeiten nicht bestätigt dabe. Der König ries sinden von Koit, da ihn jugleich sien Bruder gafob mit der Berroeigerung des Ledusches fir Wasforta als Bertegnbeit brachte, soag ein Welten des Ledusches fra Wasforta als Bertegnbeit brachte, soag ein Welten des Ledusches fra Wasforta all Bertegnbeit brachte, soag ein Welten des

d) Escolano, p. 547. Compieraron contra el la mayor parte de los señores, y las villas y ciudiales, con apellido de que no les guardava nuis fueros, ni havia acudido a teneries Gortas in Barcedona, como era ley despues de haver succidid de los reynos. Don Hernardo Azelor, antor de aquel tiruipo, testifica que realinente el rey D. Pealer no havia hecho lesson niuguna en usa fueros, sino solamente quindo ciertas liberadies infrodusidas por vicio y corruptale de los tiempos, que convenig desturarlas y abrogardas por el servicio de blios y hane flovierno de la republica. Sun fuire Generalma pes Deddet barf man aber fein groés Genefit (pari, pasi, mi Genefito) and pelen ju répera; agent Despulcia um Sinite (sierti man los Suttes del con Sinite (sierti man los Sinites) de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la

Berbindung gwifden feinem Cobne Jatob und jenes Tochter an, bie fich inbeffen verichlug. Die Cache jog fich burch einige Sabre, fo lange ber Ronig von ben Mauren in Balencia im Echach gehalten marb, bin; fobalb er aber ernftliche Dagregeln ergriff, fonnte er bie in Balaguer concentrirten Emporer begipingen. Best nabm er bie burch biefe Befdichten unterbrodenen Plane auf "), bie Unfpruche feiner Gemablin auf Gici. lien gegen Carl von Unjon geltend gu machen. Er batte fcon ale Erbpring mit Johann von Prociba in Berbindung geftanben 37 und feinen Ginfluß in Gieilien benutt, jest (1281) ichien bie Gefahr, bie bie Unternehmung gegen einen fo tapfern, in Dit und Beft fo angesebenen Furften, wie Carl von Unjou mar , mit fich brachte , burch bie gunftige Gelegenbeit aufgemos gen, welche bie Gabrung in Cicilien, Die uble Stimmung bes Dabftes Ricolaus III., bie brobenbe Expedition Carle gegen Griechenland, und bie Privatfeinbichaft bes Ronigs von Caftis lien gegen Carl und feine Furcht vor Frantreich barbot. Babrent Johann von Prociba in ben Jahren 1277 - So in Griedenland, Rom, Gicilien und Aragonten mit großer Mageles gentlichfeit bie Bereinigung gegen Carl gu Ctanbe brachte, jog Peter fcheinte mit Gleiß bie labmen Rampfe mit ben Danren in Balencia bin, um feine Ruftungen verborgen gu balten, und augleich eröffnete fich ibm eine Belegenheit, Abfichten gegen bie

<sup>2)</sup> Gebichte einzelner gogen Carl übel gestimmter Provenzalen frechennech bei Manfrebb Lebzeit bie hoffnung aus, ber Infant v. Aragonien werbe an bem Rampfe gegen Carl Theil nehmen,

non mette an tem stampe gegan gant gern memora. 32 Zerial IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria IV, 32 Zeria

afrifanifde Rufte vorzuschieben. Er batte fc nemlich icon bei feinem Regierungeantritt in bie Ungelegenheiten von Zunie gemifcht, wo er ben alteren Cobn bes Dwitgfar, Dira Bufad, gegen ben jungeren Dira Boape, ber ibn pertrieben batte, unterftutt und fich babei große bem Sanbel febr forberliche Rechte in Tunie bedungen batte; fest, ale fic bie Bolitif bee nabite lichen Sofes mit ber Thronbesteigung bes Frangofen Martin IV. anberte, erneute fich ein 3miefpalt gwifden ben Gobnen bes Mira Boape, und bieg gibt bem Ronige ben nachften Inlag, ale ibn Giner berfelben um Gulfe erfucht, ungeheure Geeruftungen gu machen. Wenn man bem begeifterten Muntaner glauben barf, fo erfullte ber Ruf biefer Unftalten bie Belt, in Spannung bielt bas Bebeimnig, in bas ber Ronig feine Cdritte gu bullen mußte, und bas, wenn es auch Muntaner übertreibt, boch fo weit getrieben worden ju fenn fcheint, bag es bas beer und bie Bebrotten zweifelhaft ließ "); bie Großen bewilligten Belbfummen, obne von ihrem Rechte, nach bem Rriege gu fragen , Gebrauch ju machen ; boch maren es nur bie Catalonier , bie bei jeber Geeruftung ein Intereffe haben mußten, welche ihn mit Gifer unterftutten b). Recht ju gelegener Beit erfolgte nun bie ficilianifche Befper (1282), und in Alconfl ericbienen bie Gefanbten ber Gicilianer in bes Ronige Lager. Birflich jeigte fich bamale, bag Biele feiner Großen feine Abficht nichtgegbnt batten; fie migrietben bie Unternehmung und rechneten ibm bas Gefahrvolle eines Rampfes mit feiner roben gragonis iden Armada gegen bie berühmte und große Dacht und Rriege. art ber Frangofen vor. Gie hatten nicht Unrecht, allein fie verftanben meber bie Berbaltniffe bes Reinbes wie Peter ju beurtheilen, noch batten fie mobl eine fo vortreffliche Benugung

Feliu de la Peña, anales de Cataluña II, p. 78 Capmany I.
 ant. marina de Barcelona p. 129.

<sup>5)</sup> Wuntaner I. p. 140. fériat fauntifiéfiés um est Catélania ui feréque. Zurita IV, 40. Te est sous el rey de la gratificacion que devia a la nacion Catalana, porque nunca principe fue mejor servido de sus subditos, que lo fue il rey de Jos Catalanes en la cunpresa de Sicial por mar y por terra, a quien, principalmente se deve la gioria de la conquista de aquel reyno. 91

ber vaterlandifchen Rriegemacht fur moglich gehalten, welche Deter nadber entwidelte. Geine Unternehmung verburgte bee Ronigs ritterlicher Charafter, ben Riemand herrlicher fchilbern founte, ale Muntaner, bem bei allen glorreichen Thaten bee Mannes bie Alexander und Olivier und alle Belben feiner Do. mane burch ben Ropf freugen; perburate feine Ginficht in bie Umftanbe und fein Bertrauen auf fich felbit. Er tam mit gragonifden Greibeiten und Rechten zu einem fcmablich unterbrud. ten und fceuglich beleidigten Bolfe; er fette bem frangofifchen Abel eine fieggewohnte ftolge und eiferfuchtige Ritterfchaft entgegen, wie fie nach Muntanere Borten Ronig Urtus nie an feiner Zafel batte; er ftritt mit feinen gugellofen und unbanbis gen, aber nuchternen und abgeharteten Almugavaren und Abaliben, por benen ber Schreden berging, gegen ein eingefchuchtertes Beer im emporten Lande, mo Carl feinen eignen Leuten nicht trauen burfte; am entichiebenften aber mar feine Ueberlegenbeit gur Gee; Die ungeftume Urt bes Unfalls und bes ganb. gefechte auf ben Berbeden, bie bie Catalanen im Rampf mit ben fgragenifchen Geeraubern fich angeeignet batten, beffurgte bamale alle feefabrenben Rationen im Dittelmeer; bagu tam, bag ber Rouig feinen Geebelben und Abmiralen alle Greibeit anabbangiger Corfaren ließ; eine gabllofe Menge großer Seemanner, wie Roger Lauria, Conrad Langa, Garria; Marquet, Danol, Bilaragut, Quaralt, Certaba, eiferten untereinanber um Rubm und Giege; fie fonnten , ba ihnen unbefchraufte Bewalt in ihren Erpeditionen gegeben mar, ungemeffene Beutes fucht erregen nicht nur, fonbern auch befriedigen, fo bag unter ben gemeinen Matrofen bas Gelb flog, und ein Roger Lauria, freilich ber größte aller Abmirale ber Beit und ein außerorbentlicher Mann, allein in Sicilien aus feinen Gutern bie ungebeure Summe von 33,000 Ungen Golbes jahrlich jog 9. In biefer

<sup>6)</sup> Muntaner p. 346. Enfin, lous ceux qui le suivirent, (tem 2uiris) s'enrichirent tellement, qu'ils n'admettairent aux tables de leurs jeux, que ceux quis a-présentaient avec des pièces d'or. Si ¿outefois ils n'avaient que des espèces d'argent, on ne les recevait qu'autant qu'ils apportaient au moins mille mares, sills bie grauppen im d'ataloiner insidient, bentient neb Drelle tit.

Lage gegen einen folden Gegner machte Carl den dummen Streich, es mit den Messnern völlig zu verderben, die gar nicht so geneigt waren, den König von Aragonien anzuerkennen, und mit dem Entsatz dieser Stadt ging Sicilien verloren, sowie mit der Seeschlacht bei Nicotena, wo sich gleich die Unszwerlässigkeit. der italienischen Bundesgenossen heransstellte, die Herrschaft auf dem Meer. In Carls verzweiselter Lage war seine berühmte Ausforderung an Peter erwogen 7); in Peter's die Annahme tapfer, allein, wie ich glaube, nach der Sitte der Zeit nicht minder erwogen und nothwendig, wohlweislich schling er dagegen den Antrag auf Wassenstellstand aus, den Sarl eben so klüglich gemacht hatte. Sobald aber Sarl nachher eine Bersbindung mit dem Pabste und Frankreich gegen Aragonien zu Stande gebracht hatte, lag ihm an dem Duell nichts mehr, der Pabst besahl dem König von England bei Strase bes Ins

ľ

ľ

ſ.

3

Ţ

Abmirale die Privatcorfaren von Barcelona, und Lauria antwortet auf einen Untrag bes Ronigs von Franfreich um Baffenftillftanb, er werbe ihn nicht geben, felbft wenn ihn fein Konig bewillige. 216 ihm bann gebroht wird, grantreich werde 300 Schiffe in Gee geben laffen , zeigt er in feiner Untwort ben unwiderftehlichen, nie von Duth und Blud verlaffenen Gieger in tem rechten Ion ber Muffchneiberei eines guten Matrofen: Wenn er gur Gee gludlich gemefen fen, fo bante er Gott barum und vertraue auf ihn ferner; und fo fcprecten ihn ihre 300 Galecren nicht. Aber Er, im Ramen feines Ronigs, fage ihnen , bag er nur 100 bewaffnen werde, und dann mochten nur die 300, ober wenn fie wollten auch 10,000 fommen, fie follten nicht magen ihn ju erwarten; feine Galecre und Flotte foll fich erdreiften," ohne Geleit bes Ronigs von Aragon auf bem Deer ju ericheinen, ja nicht allein Schiff, Balecre, Barte, fein Gifchfopf folle magen aus bem Baffer aufzutauchen, ohne bas aragonifche Bappen ju tragen. S. relacion hist, de la invasion del exercito y armada de Francia en Catal, en 1285, por B. Desclot, Madrid, 1793, 8, p. 151.

<sup>7)</sup> Muntaner p. 186. fest dieß fehr ichon auseinander. Er fagt, Ronig Rarl habe in biefem Schritt einen eben fo großen Beweis feiner Rlugheit ale feines Muthes gegeben; und dieß darum, weil er in die fem Augenblice in Gefahr und einem Juftand der Huffoligkeit gemefen fep, indem er keine Macht mehr zur Gee und den Grafen von Allengon und seine Beste Ritterschaft versoren, und jeden Augenblick den Aufstand des festen Landes ju fürchten hatte.

terbicte ben Ronigen bas Relb in Borbeaux ju weigern, und belegte zugleich Deter und fein Reich mit ber Ercommunication, bie er nur baburch felbft fcmachte, bag er wegen bes Streites amifden Alfone und Cando qualeich alle caftififden ganbe bamit belegte. Sier mar es fur Peter ein großer Bewinn, bag feine Beiftlichfeit bie unabbangige Stellung gegen ben Dabft bebauptete . und bag es in ber Gemobnbeit bes Bolfe gleichmaffia wie ber Ronige von Mragon lag, fid um bie Ercommunionen eben fo felten ju fummein, wie, wenn es mit ber Canbeentte nicht ftimmte, um bas romifche Rirdeurecht; feine catalonifche Ritterfchaft aber feffeite ber Romig mit' feiner fubnen Erfchei. nung in Borbeaur \*). Gicilien warb bauerhaft gewonnen burch bie Uebertraanna gragonifder Privilegien und Ginrichtungen. burch gleiche Bertheilung ber Bermaltungeftellen unter Gingeborne und Frembe 9), und burch fleigenbe Freundschaft und Beiratheverbindungen gwifden Cataloniern und Giciliern, Die Muntaner von ber Zeit ber Bernichtung ber Marfeiller Chiffe im Safen von Malta burd Lauria ber batirt 16). ....

So fchien bei bem brobenben Einsal von Franfrech Mics in ber schönlich Debnung, als sich ein gestörenbes hindernis in ben Gortes von Aratypena zeigte, ba ber König von Borberur jurudfam. Die Aratypena zeigte, ba ber König von Borberur purudfam. Die Aratypena zeigte hab bed Bachebunn bes Beichs und bed Kriegseruhms ibred Königs gefallen fassen, so lange nichts als Gilde und ynter Erfolg abzusehen war, allein alle, um einer schwantenber Groberung willen, sie be sie garbas Anteresse ber Gerervoningen nicht batten, hab here einer bas Anteresse der bei ber Gerervoningen nicht batten, bas here einer bas Gutteresse der eine Gilden in ihr Gebiet brobte,

î

30

Die Umfande, unter beinn ber Jmeftenuf nicht ju Stande fam, machen bie Engladiung zest Muntaner, ber and, were richt em Rart von Migieu alle Gerechtigtet inderfahren (diet, burdauf glaufwurder, als die verzächtigt und schafteren Erzählung franzissischer Oberenichen, j. 20. des Milledm vom Mangis n. a. 1283. Ge nimmt fich auch die franzissische Errechtion bei triefen wiel verheichtigter für zie Angeliefen der eine Bertagfen auch der Schaft für jed hier die Richt führ der erzählung der der der erzählung der der verfahren wie der der fahren ihrer Gerechtigt der einerfähren der verfahren der verfah

<sup>9)</sup> Muntaner L. p. 204.

<sup>10)</sup> id. ibid. p. 232.

was feit ber Befreiung von ben Mauren nicht vorgefommen war, ba fuchten fie ihre alten Rechte bervor, beschwerten fich uber ben eigenwilligen und geheimnifvollen Leginn bes Rriege und über bie ungewohnliche Steuer 11), bie ber Ronig tret ber ausbrudlichen Bermahrung ber Cortes von Erea wollte erheben laffen. Gie furchteten ben friegerischen Muth bes Ronige und beforgten , er mochte fich in bem einbeimifchen Rriege eine Die litarmacht fchaffen, bie ihrer Freiheit gefahrlich werben fonnte 12) auch faben fie mit Reid bie Bevorzugung ber Catalonier und Balentiner 13). Die Zeit mar angerordentlich gunftig, grade jest fich mit Starte und Rachbrud entgegenzuseten. Abel und Communen vereinten fich gu ber Borftellung, es mochte bem Ronig gefallen, fich mit ihnen uber ben Rrieg gu berathen. Er gab ihnen die ichnobe Untwort, er habe bis jest fur fich gehandelt und nie ihren Rath gewollt ober gebraucht; wolle ober brauche er ihn einmal, fo werde er fie fcon fragen. Allein ein Ion der Urt mar immer bas ichlimmfte, mas ein aragonis fcher Ronig annehmen fonnte. Gie erbaten fich nun , ba er ib ren Rath nicht wolle, von ihm die Gefälligfeit, ihnen, wie feine Borfahren auch gethan batten, ihre Borrechte und alten Gefete gu beftatigen, und ba er meinte, baju fen jest bie Beit nicht, er wolle mit ben Frangofen ichlagen, fpater murbe er icon feine Schuldigkeiten gegen fie erfullen, jest faben fie beute licher, mit wem fie es gu thun hatten. Gie erflarten, fie wurs

<sup>11)</sup> Die bovajes und quintas. Lettere mar ein Junftel von allen Frudgten, oder nach Anderen von Bieh, das einmal für das heer vor Balencia nicht als eine perpetuelle Steuer, sondern als freiwilliger Beitrag mar entrichtet morden. Ein ausdrücklicher Artikel im privilegio general hob sie nachher auf.

<sup>12)</sup> Zurita IV, 38. Porque tenian todos gran temor que no naciesse alguna tan repentina fuerza, que opprimiesse la libertad del reyno: y deliberaron en grande conformidad, de imitar a sus mayores, que no fueron mas solicitos y cuidadosos en fundar la libertad en el reyno, que en conservarla, y mantenerla de alli adelante: y estuvieron muy conformes en no dar lugar, que se procediesse extraordinariamente contra la disposicion de sus Fueros y privilegios.

<sup>13)</sup> Escolano p. 583.

ben fich, ohne eine Garantie ihrer Rechte ju haben, bem Rampf mit Franfreich nicht blosftellen, nicht weiter ben Drud und Die Infoleng ber foniglichen Beborben, ber Finangbeamten befonders und ber ifraelitifchen Steuererheber und fremben Richter bul-Gie traten, unter Bahrung aller fculbigen Achtung por bem Ronig und feinen Rechten, in einen Bund fur ihre Gerechts fame aufammen, wobei ber Juftitia Peter Artafona befonders thatig war, und biefe berühmte Union becretirte fofort, bag wenn ber Ronig fie mit Gewalt bebrobe, fie ibn nicht weiter fur ihren herrn erfennen, ibn fur vogelfrei erflaren, feinem Cobne Alfons bie Rrone anbieten, und falls biefer fie aus. foluge, die gange Ramilie vom Throne ausschließen murben. Der Ronig wunichte bierauf die Cortes nach Garagoffa ju prorogiren, wo er alle ihre Bunfche ju befriedigen verfprach. Mit großer Ginigfeit 14) erneuten bann bie Stanbe ibre Forbes rungen: Bestätigung ihrer eigenen Rechte, wie ber Gefete von Balencia und Ribagorga, und fur Teruel die des alten Fuero von Sepulveda; Sicherheit ber Perfon vor aller Inquifition und gegen gebotene Burgichaft vor allem Gefangnig; ungeftorte Gerichtebarfeit bes Juftitia von Aragon; Burudgabe aller von Jacob und Peter entzogenen Befithumer; Theilnahme Stande an aller Berathung uber Rrieg und Frieden; Ginfetung eingeborner Richter in jedem Reiche; Abschaffung ber Beidrankungen bes Salzverfaufe und ber unvolfsthumlichen Abgaben; alliabrliche Berfammlung ber Cortes in Saragoffa; neue, die alten Freiheiten verburgende Statute über die Cebnverhaltniffe ber Barone gu bem Ronig und ber Ritterfchaft gegen bie Barone; Bieberherstellung aller entzogenen Fendalftabte und Gemahrleiftung, bag fein Dico ohne ben Spruch bes Juftis tia follte feiner Leben beraubt werben; Borforge, bag Diemand feinem naturlichen Richter entzogen werbe; Aufbebung aller Urt

1

<sup>24)</sup> Zurita l. l. »Sie waren alle so einig, daß die Barone und Nitter gleicherweise wie die Gemeinden und niederen Stände über ihre Borrechte und ihre Freiheit wachten, in der Meinung, daß Aragoniens Eristenz nicht sowohl in der Stärke des Reichs als in der Freiheit ruhe; und einmuthig war die Ueberzeugung Aller, daß wenn sie dahinschwände, auch das Reich zu Grunde gehen werde."

von Confiscation, auch bei Gelbftmorb u. f. w. Durch biefe fefte und entichiebene Saltung erzwangen fie bas berubmte pririlegio general, bie foftbarfte ber Freiheiten und eine achte Beftatigung ber großen Rechte bes aragonifchen Bolfes, in bem alle Punfte nach ihrem Bunfche gemabrt murben, und ausbrudlich jebe abfolute tonigl herrichaft ale unerbort und bie Cou. veranitat bes Gefetes ale allein geltenb erflart murbe 15). Bugleich zeigte fich bier, bag bie Gefete ber Aragonier in Balencia nicht maren respectirt worben nach ber Borfchrift , und ber Ro. nig muß nun biefe babin erweitern , bag funftig jeber Balentie ner, ber molle, nach aragonischem Recht gerichtet werbe. Fortmabrent aber blieben Große und Stabte in ihrer Gibgenoffenfchaft 16), verpfandeten fich gegenfeitig ihre Schloffer und Stabte, ernannten ibre Confervatoren und wichen nicht eine Linie von bes Gefebes Buchftaben ab 17), fo baß fie auf ben Borichlag bes Ronigs, er wolle, wenn fie ibm bas Monebaje um eine gewiffe Beit voransgablen wollten, ben eigentlichen Termin fur Die fratere Erbebung um eben fo weit jurudichieben, bieß von nich miefen, und einander ermabnten, Die Baffen bereit gu balten , auch mit einem abulichen Mittel , wie es beut zu Tage in Breland und fonft mirtfam benutt marb, fich verfchworen, fein einem Anderen entgogenes Lebngut, von bem Ronig ju überneb-Deter fucte bierauf ibren Erop mit jedem Mittel ju beugen. Er ftreute Zwietracht unter fie und fuchte fie in Pars .. theien ju gertheilen; feine Beamten forgten nirgende fur Die Er baltung bes Friedens und ber Orbnung; er ging nach Balencia, mo er Unterftubnug gegen bie Unmagungen ber Aragonier er-

<sup>15)</sup> Purcos fol. 7. Item del mero imperio e unito, que muca fue ni sibeu que fue en Aragon ne ne el regou de Valencia, ne eucora en Ribagorsa que noy sia daqui afichant; ni, aquello ni ofra cosa ninguna de meeva, siao tan tolament fuero, costambre, uso, privilegios o carta de donacioner el de cambios, se guad que antiquament fue usado en Aragon e en los otros lagares sobretitos.

<sup>16)</sup> Jedd. p. 126.

<sup>17)</sup> Blancas p. 660, bemerit gan; recht; nec minoribus profecto quam his omnibus augustiis effervescentem Regis spiritum conquasari oportebat,

warten durfte, und er gewann sich die Stadt noch besonders burch Befreiung von gewissen Austagen und durch neue Anordnungen im Gerichtswesen 18). Er nahm dort Alles in Bezug auf die Einführung der aragonischen Gesehe in Balencia Bewilligte zurück, und dazu beschworen die Balentiner ihr eignes Geseh und verkündeten öffentlich, daß wer sich demselben nicht sügen wolle, dinnen zehn Tagen das Neich verlassen solle; zugleich setze er den Justitia, der ihm gehässig war, unter eitlen Borwänden 19) ab. Allein das Glück unterstützte die Aragonier und die Roth des Kriegs sicherte ihre Freiheiten. Der König bedurfte ihre Hülfe gegen Navarra; er gab gute Borte, und behauptete nun, nichts sey mit seinem Billen gegen das Generalprivisegium geschehen. Gleich nachher aber als er Cortes in Barcesona hielt, wo die Städtedeputirten in diesem Reiche zum erstenmal erschienen 20), und als sich hier ein schwacher Rache

<sup>18)</sup> Escolano p. 585. Concedio a la ciudad privilegio, de que cada año pudiesse nombrar quatro Jurados para solo el quartel y govierno de los pescadores. Luego el primero de Deziembre celebro las cortes, en que mejoro y declaro los fueros que el rey su padre havia dado al nuevo reyno, y añadio muchos de grande importancia, para la acertada direccion de la republica. Otorgo assi mesmo a la ciudad en dicho dia varios privilegios: como son, que cada año se elijan dos consules, y juezes ordinarios para pleytos de mercaderes y marineros, que tengan su audiencia de por si, y que el uno sea mercader y el otro marinero. Que se nombre cada año y para cada oficio mecanico quatro consejeros expertos, que conozcan en sus oficios de los fraudes y dolos que se pueden hazer en ellos, y contra ellos. Que los vezinos de Valencia y de su territorio sean exemtos de todos aquellos pechos y tributos, que llaman leuda, o lleva, peaje, pontaje, ribaje, mensuraje; y otros muchos privilegios.

<sup>19)</sup> Blancas p. 660. Quamvis autem se ad id adductum dieebat, quod ipse Justitia sibi esset suspectus: simulatae istae omnes erant et confictae causae: cum re vera quia in Unione cocunda suam praecipuam operam Iustitia navarat, contra eum rex acerbam iram suam, intimo corde conceptam decrevisset, in muneris tandem abrogatione erumpendam.

<sup>20)</sup> hier fehlen mir durchaus alle eigentlichen Quellen. gur dieß Factum führte ich oben schon eine neuere Autorität an, ich muß mich begnugen, hier die bes Capmann bejgufügen ap. do notas II. p. 15.

tiang ber Forberungen ber aragonischen Gertes anssprach 11), zeigte fich der Abnig gang aneisepmen nachgiesig und gridig, be das fich die Catalonier wöllig um feine Fahnen sammelten egen Frantreich; die Cerrifel gab ihm auf eine feine und fichne Weife zu werfteben, baß er über die spanische Kriche und ihre Hille auch gegen den Pabli bertügen durfe "); und einige Eggen erre ber aragonischen Ilnion griffen hierauf in der Hoffnung auf Unterführung von Catalonien aus zu ben Waffen. Die Union erfläter aber vom Kolige, daß sie feinen Calafonieren ben Eingang in ihr Gebiet nicht gestatten währbe, da sie offendar nicht genachten der Beite der Beite gegen der felbe fahren. Sie erneuten fren alten Alagen, verlangten die Wiedereinseung des Justitia und die Luskungen, verlangten die Wiedereinseung des Justitia und die Lossiprechung ver Volwer; sie beichfossen auch in ihren eigenen Ramen Gefandte

<sup>21)</sup> Much bier hatte man, icheint es, ernftliche Befchwerben. Feliu de la Peña II, p. 86. Deseava esta ocasion Cataluña por la quema del Archivo de Barcelona, que consumió muchos de los antiguos privilegios, executada (segun se sospechó) de orden del rey para dilatar su solciania en Cataluña, Das Kolgende aber flingt gang abentheuerlich: Llego el dia de la muestra, acudieron todos nuestros paysanos; pero con las lanzas y flechas sin bierros, y las vaynas sin espades, dando a entender al rey, que sus armas eran sus privilegios, y que sin ellos no las tenian, ni nombre, ni valor, Catalan fundado en sus exempciones: admiró el rey esta rhetorica muda, mando congregarse los mas inteligentes, y sabios, para ver los privilegios que faltavan; y comprehendió en uno la confirmacion de quantos avia conseguido la sangre, y el oro de nuestros antiquos, recopilado en el privilegio: recognoverunt proceres. Doch cir tirt ber Berfaffer biergu achtbare Quellen, ben Carbonell und bas Barceloner Mrdir.

<sup>22)</sup> Muntaner p. 324. L'archevèque de Tarragonne dit entre autres chores: Séqueur, je vous déclare en mon nom, et en celui de tous les prelats de notre archevèché, cleres et religioux, que nous ne pouvons vous donner d'avis relativement à la guerre, mais surtout relativement à la senteace que le pape a prononcée contre vous, veuilles donne pas nous demandre de consessil, mettes-nous seulement lo plus à l'étroit possible pour nos besoins.

nach Rom um Aufbebung bes Interbicts ju fchiden, fo wie fie fcon vorber einmal mit Ravarra unterhandelten um Ginftellung ber Feinbfeligkeiten an ihrer Grenze, und gegen einige Communen, die fich nicht an fie anschloffen, ergriffen fie die Baffen. Je naber bie Befahr bes Rriege rudte, befto fugfamer mußte fich ber Ronig beweifen, er legte fich jest auf bas inftanbigfte Bitten 23) und that mas er im Augenblick fonnte fur Die Erbaltung ber allgemeinen Freiheit, indem er nach Escolano 24) fchon bamale bie Balentiner ihres Gibes entband, die feindlichen Bemeinden gur Union anhielt, biefer bas formliche Recht gur Gidgenoffenschaft fur Erhaltung und Berftellung bes Friedens gufprach, und fich auch erbot, wegen ber fraglichen Beeintrachtis gung vor bem Juftitia zu erfcheinen. Allein in Suesca, mobin er bie Berfammlung verlegte, mar gleich Streit, indem ber Konig gewiffe Dinge nicht vor dieß Tribunal gebracht wiffen wollte, und in anderen Puncten weigerte er fich überhaupt vor Bericht zu erscheinen, schickte auch nach Buera, wohin ber Reichstag wieder verlegt marb, weber einen Procurator, noch erichien er felbit. Der Juftitia aber, ben er juvor eingefest, fprach in allen eingelegten Rlagen auf Auftrag ber Union feine Sentengen, und abfolvirte entweder ober verurtheilte ben Re. nig in Contumaciam. hierauf legte bann ber Ronig in ben noch unerledigten Begenftanben feine Berantwortung vor, fette auch auf wiederholtes Unsuchen sowohl ber Aragonier ale ber Balentiner, Die nach huedca bie Procuratoren ihres Ritterftandes gefchickt hatten 23), einen Aragonier ale Juftitia von Balencia ein und restituirte bort bas aragonifche Recht. Someit brachte die Union trot ber in ber letten Zeit obwaltenben 3mietracht 26), die aus bem übermuthigen Uebergewicht ber Ricos bertam, biefen fraftigen und widerstrebenben Regenten.

Die letten Szenen hatten unmittelbar vor bem Ginmarich bes frangofischen heeres in Catalonien ftatt. In Folge bes oben

<sup>23)</sup> Zurita IV, 45.

<sup>24)</sup> p. 589.

<sup>25)</sup> Escolano p. 595.

<sup>26)</sup> Zurita IV, 45, sub fin,

erwähnten Bundnisses zwischen Pabst, Karl von Anjou und Philipp von Frankreich, war der zweite Sohn dieses letteren, Karl von Valois, von dem Pabste mit den drei Reichen invessitirt worden 27); Peter's eignem Bruder, mit dem er in fortwährendem Zwiste lebte, versprach der französische König Valencia und er verbündete sich formlich mit Frankreich 26), und im entscheidenden Augenblick ließ sich Sancho von Castilien von Frankreich und Rom bestimmen. Roch hatten sich nur wenige Leute um Peter versammelt, als sich die Franzosen Elne's bemächtig-

27) Der ältere Bruber Carl's war damit sehr übel zufrieden, nicht aus Eigennus, sondern wie Muntaner will aus Juneigung zu dem arag. König. Er sagt zu Karl (p. 293.) Qu'est-ee, mon frère, on prétend que vous vous êtes sait nommer roi d'Arragon? — Cela est vrai, je suis roi d'Arragon. — Ah! mon sière, vous êtes roi du vent; jamais vous ne posséderez la moindre portion de ce royaume. Ich hatte mich früher von Raynouard, der im fünsten Bande seines Werkes unter R. Peter II. von Arragon auf den tom. IV. zurückweist, versühren sassen, das dort p. 217 mitgetheiste Gedicht jenem zuzuschreiben; es gehört aber offendar, seinem Insalte nach, diesem Könige oder ist in seinem Namen gedichtet, und bezieht. sich auf diese vorsiegenden Berhältnisse.

Peire salvagg, en greu pessar Me fan estar dino ma maizo Las flors, que say volon passar, Senes gardar Dreg ni razo; Don prec asselhs de Carcasses E d'Ajanes,

Et als Guascos prec que lor pes,
Si flor mi fan mermar de ma tenensa:
Mas tal cui asai gazanhar perdo,
Qu'el perdos l'er de gran perdecis,
E mos neps, que sol flors portar,
Vol cambiar, Don no m san bo.

Vol cambiar, Don no m sap bo, Son senhal; et auzem comtar Que s fai nomnar Rey d'Arago; Mas cui que plass' o cuy que pes, Los micus jaques

Si mezclaran ab lor tornes, (Münzen statt ber Nationen). E plass a Dieu qu'el plus dreyturiers vensa! etc.

28) Dezclot l. l, p. 22. -

ten; er befeste mit ibnen bie Soben und Daffe von Danigares, Bagnole, Bertus und andere. Dann aber vereinten fich bie be. nachbarten Chaaren und Pring Alfone verfammelte unter Glodenflang bie Catalonier, eine wirtfame Urt ben Beerbann ju berufen (sometent). 3d vermeibe es ben Ginfall ber Frangofen bier ju ichilbern, weil er meinem Gegenftanbe fremb ift; ich fann aber nicht umbin, jeben lefer auf bie finnvolle Bebanb. lung biefer intereffanten Begebenbeit burd Ramon Muntaner aufmertfam gu machen. Ber fich bie Dabe gibt, biefe Rachs richten ju lefen, wird außer bem behaglichen Ginbrud, ben bie treubergige und naive Ergablung macht, die wie ein Epos voll-Bewegung, Szenenwechfel und poetifchen Effect ift, auch noch ben Genuß haben, ju feben, wie herrlich bier ber madere Rriegemann mit einer feinen Birfung auf bas moralifche Befubl ben Uebermuth eines großen Ronige und eines großen troBigen Beeres, bas nur gebeim nicht ohne eine Ihnung bes Unrechts und feiner Gefahr ift, in Gegenfat bringt mit bem fillen Gelbfivertrauen und ber ficheren Thatigfeit bes gragonis iden herrichere und ber patriotifden Entichloffenbeit zu allem Bagnif und jebem Opfer unter feinen Unterthanen. Benn man ben ritterlichen Siftorifer uber ben Unjug bes frangofifchen Beeres und uber feine fur jene Beiten ungeheure Starte 197 bort, uber bie fpottenbe und marnenbe Stimme bes Deffire Philipp und bas aufgeregte Gemiffen und bie abnenbe innere Stimme in bem frangofifchen Rouige, über bas erfte Bufammentreffen ber feinblichen Truppen, bas gang geeignet mar, bie Fraugofen ftubig ju machen, über bie Berratherei ber vier Monde, Die bem Reinbesbeer einen unvertheibigten Pfab uber bas Gebirg zeigen, uber bie Rirchenschanderei in C. Daria in 4 Beralaba, uber bas Berbrennen biefer Stabt, uber bas freiwillige Befteben bes Bicomte von Carbona auf ber Bertbeibigung von Girona, von mo er Beiber und Rinber entfernte, uber bie neben bem ganbheer berfegelnbe Flotte, bie in zwei Schlachten von ben Cataloniern vernichtet wirb, mas bann bem Rudgug bes heeres veranfaft; wenn man bort, wie ber Gridbler bie

<sup>29)</sup> Gie wird einstimmig auf mehr ale 200,000 Dann angegeben.

Det im Seer und die verhängnisvolle Gesangennahme des Prinjen Aart vom Salern, den Zod des Aart vom Aligion und den des Asings von Frankreich benutt, so wird man jeden Augenblid an das große Werf des hervoor erinnert werben, an seine mädtigen und abnungsvollen Kertes, und vom dinningsson der warat, an den gebrandmarkten Berräther der Sparter, an die Kerneupeien und isse Berrbeitiger, an ier Aufgebung den Arbeit an den Angeleich der Verfert, und wan wird erflaunen, wie der der Broßen und Kielenn det so eiler Refssiederie bei eiler Refssiederie fo wiese Kefnischeiten in Begebenbeiten, in Vortrag und Anordnung aufglaten.

Rech vor Petere Tobe (1286) batte fich fein altefter Cobn Alfons III. (1285 - 1291.) nach Majorca begeben und fich in ben Befit biefer und ber Infel Juiga gefett, mogu ber Beis Rand, ben ber Ronig ber Balearen ben Frangofen gemabrt batte, ben Unfag gab 30). Muf bie Rachricht von feines Batere Tobe machte er, unvorsichtiger ale biefer, ber fich por feiner Rronung nur ale Erbpring benahm, einige Schenfungen und unterzeichnete fich ale Ronig von Aragonien, wie ibn bie catalonis fcben Befanbten ubrigens fogleich begrugt batten. Die aragonifthen Union aber fchicte ibm alebalb ibre Abgeordneten mit bem blos munblichen Auftrag und Erfuchen im Ramen bes Reiche, fich bee foniglichen Titele ju enthalten, fo lauge er iba nen nicht ibre Freiheiten in Carageffa befdmoren babe; bas Reich werbe ibn bis babin nicht ale Monig anfeben; auch folle er mit feinen Schenfungen einhalten, bergleichen Unmagungen bienten nur jum Berfall bee Reiche. Cobalb er bierauf in Ca-

<sup>40)</sup> Erin Ausfaliefen an geantreich bette fein Land gleichweiß inicht ver frindticher Behandlung ber Beutzeler gefühlt. Dannebe bint, generald ein erzone Ball, p. 334. Muntaner entsfelt alle Berhaltmiffe mischem Pieter ann Jaceb auf eine gang anfallende Weife ju Velbert, Wiefeln Pieter ann Jaceb auf eine gang anfallende Weife ju Velbert, Weifeln gefühlt geführer der Dienfinmun der Annern ist, Diefel eichft wirfe man tegendwo sonft einem fo sharren filt. Diefel eichft wirfe man tegendwo sonft einem Geharfen Beraffi wohn er follberichen Traue ist jenne Jachen fich annere feinen, als burch Berafschaus geführ Befandlung biefer Berfaltmiff mit dem Mersfahr der Seche wir den Dereien und geführt gehen.

ragoffa erichien und gefront mar, fuchten bie Barone naber gu ruden. Unter Deter, ber bie allgemeinen Rechte und Rreibeis ten mit feiner Billfubr und Rraft ju bebroben ichien, batten fich bie Stanbe bes Reichs jufammengebalten in gleiche Gintracht, obgleich fich auch bamale fcon bei einigen Forberungen Die Stimmen entschieben getheilt batten und ber niebern Ritterichaft bas offenbare Bestreben ber Ricos, fich ben Ronigen immer gleicher ju ftellen, miffiel; allein jest, ale feine andere Gefabr eines außeren Rriegs mehr brobte, ale etwa von Caftilien, Ravarra ober bem Ronig von Majorca; jest, ale ftatt bes fernigen Rriegers, bes maffenluftigen, großen Eroberers ein fanfterer, ebler, liebensmurbiger Mann bie Rrone trug, bem Die Rraft bes Batere abging 31), jest icheuten fie minder bie innere Bertheilung und verlangten, gang in bem Beifte jener eingelnen Unmagungen, benen fich ichou fruber Biele wiberfest batten, und auch biegmal im Diberfpruch mit vielen Desnaberos und Rittern, daß ber Ronig fein Confeil mit Beirath ber Cortes anbern folle. Gie wollen fich alfo in fein Minifterium brangen und brauchen bagu ein plumperes aber mirtfameres Mittel, ale unfere Opposition und Anflage ber Rathe bes Ros nige; und fie ftusten fich babei mehr auf jene buntle Gitte ber alten Aragonier, Die fo oft eine Ausrede geben, ein icheinbares Recht begrunden muß: boch wollen fie auch ben Urtifel bes alls gemeinen Privilegiums, welcher bie Berathung ber allgemeinen Reiches, Rrieges und Friedensangelegenheiten porfchreibt, auf bief Berlangen angewandt miffen. Der Ronig entfernte fich uns willig über biefe Bumuthung aus Caragoffa, eine andere Form bes Muflofens ber Parlamente, was man bochlich ubel aufnahm. Man vereinte fich auf beiben Partheien bes Reichstags, einen Musichus zu ernennen, ber ben betreffenden Artifel bes Privis legiums authentisch interpretiren folle, allein auch in biefe Rommiffion brang ber unvereinbare Biberfpruch ber gmei Geis

H

1

ĺŧ

<sup>31)</sup> Obgleich Dante von ihm fagt:

E se re dopo lui (Peter) fosse rimaso lo giovinetto, che retro a lui siede, (Alfons farb mit 27 Sabren)

bene andava il valor di vaso in vaso.

ten ein. Mus Suesca erließ ber Ronig bierauf, nachsichtig, und um bie Großen zu beschwichtigen, unaufgefordert mehrere nachgiebige, auf jene Forderungen und die Reform feines Sofes begugliche Berordnungen 32); befondere fette er alle Montage gu öffentlichen Audienzen fest und ben Morgen aller Dienstage und Freitage zur Berfammlung feines Confeils fur Berathung von offentlichen und Privatangelegenheiten feines Sanfes. Stellte bie Cache auch in etwas zufrieben, fo beleidigte die Form von Orbonnangen. Man brobte bem Ronig, feine Ginfunfte gu fuepenbiren, wenn er nicht auf bem Reichstag erfchiene; man verfangte, wenn, wie allerdinge geschehen mar, Unterhandlungen mit England wegen. Friedensvermittlung mit Franfreich und mehreres andere ber Urt fen eingeleitet worden, daß biefe abgebrochen murben, weil es ohne Buthun ber Cortes gefchehen fen; er folle feine Schenfungen wiberrufen, und ihre Gemablten in feinen Rath nehmen. Der Ronig zogerte eine Beit lang; auf wiederholte Mahnung ericbien er, weigerte fich aber bestimmt, diefen Unmuthungen nadzutommen, bie ibm gegen ben Juhalt bes Generalprivilegiume ju fenn ichienen. Er trennte baburch bie Stande von neuem, indem fich außer ben angesebenften Reichsbaronen, benen fich bie Sauptstadt und einige andere ber großeren Drte aufchloffen, Jedermann, fur bes Ronige Unficht Allfons befanftigte ubrigens bamals bie Großen mit einer besonderen Corgfalt, bie er ihren Privatforderungen widmete, und fo fam es, daß biefer Tag nichts fur bas Allgemeine brachte, als bas in Suerto erlaffene Befet, bag in Balencia überhaupt bas aragonifche Befet eingeführt werden folle. Collte bief eine Concession fenn, um die Bemuther von ihren ander-

ø

<sup>32)</sup> Außer den zwei im Terte genannten Artifeln hat Blancas p. 662
noch folgende: Ut singulis diebus judices, quos vocabant, Curiae in aula regia judicia facerent. — Uti quaestores regii, et qui vectigalia exercebant, tribus personis a rege destinatis datorum et acceptorum rationes redderent. Rex autem ac consiliarii regii ad hosce calculos vocarentur. — Ut Majordomus regius sumptuarias rationes quotidic a dispensatoribus acciperet; assidente sibi scriba, quem vocant, Portionum: qui rationes ipsas subduceret, in codicesque referret.

weitigen Aufpruchen abzulenten, fo mar es von Geiten bes Rbnige eine große Schwache, bag er fie gab; follte es baju eine Lift fenn und fah ber Ronig voraus, mas alsbald gefchab, bag namlich die Balentiner diefer Berordnung laut widersprachen, fo hatte er auch die Folgen beffer vorausfehen follen; benn mab. rend fid) ber Ronig mit ber Eroberung von Minorca 33), bas noch in ben Banben ber Saragenen mar, befchaftigte, fchicte bie Union Truppen ins Balentinifche, und ersuchte fpater ben Ronig, por ihnen, ebe er feine beabsichtigte Busammentunft mit bem Ronig von England ausführe, gu erscheinen. Er bestimmte Mlagon jum Berfammlungeplat und bort verlangten fie, außer anbern alten und neuen Dingen, befonders bie Bermirflichung ber Provisionen von Suerto in Bezug auf bas gragonische Befet in Balencia. Alls wieber nichts erfolgte, fo ichienen bie Großen, unter benen immer bie Dheime und naturlichen Brus ber ber Ronige, Die Erften bes Reichs bie von weiblicher Geite mit bem toniglichen Saufe verwandt maren, ber Bifchof von Saragoffa und biefe Stadt felbft am thatigften maren, wirflich jum außersten Mittel schreiten zu wollen, zu bem auch bie eng. 🦠 lifchen Barone griffen, ale Johann bie Magna Charta miderrief: es beißt, fie batten mit ben Mauren, mit Caftilien, Rom und Franfreich unterhandelt, ja bem Carl von Balois die Rrone angeboten 34). Obgleich bieg aber bie Partheien fo gewaltig trennte, bag ber Ronig, ale er von feiner Bufammentunft mit w Ronig Eduard in Dieron gurudtam, Diefelben in Baffen fand

be

Ą

ô

I

<sup>33)</sup> Dameto p. 410.

<sup>34)</sup> Zurita IV, 93. Hasta esto hallo, que passaron aquellos movimientos y escandalos, que pusieron el reyno en tanta turbacion: aunque el auctor que tenemos mas antiguo, que escrivio en tiempo del rey D. Pedro el postrero, y acabo su obra en la vida del rey D. Alonso su padre, affirma, que estuvo el reyno en estas guerras civiles en punto de perderse: y que avian determinado ya los Aragoneses un dia de dar la obediencia a Carlos de Valoys hijo del rey de Francia, a quien el papa avia concedido la investidura del reyno: y que no vino en effeto, porque el rey les concedio, quanto le pidieron, y el privilegio que se llamo de la union.

und mit ben Gegnern ber Micos gegen Saragoffa ruden fonnte, fo war boch biefe Ctabt, bie fich mit ihrem geiftlichen Saupte ben Dachtbabern anichloff, gegen alle Aufforberungen bes Ronige, fie mochte boch jene nicht unterftugen, bie gern bie Beit jurudmunichten, mo fo viele Ronige ale Große in Aragon gemefen fepen, fortmabrent taub, und fie mar in Berbinbung mit jenen Sauptern, Die mit ihrer Dacht und Baffengewalt Die Cortes bominirten, ju ftart, als bag ein Dann wie Alfons auf bie gange bin ju wiberfteben gewagt batte. Er miberrief alfo querft mit großem Bibermillen feine gemachten Schenfungen und ließ fich bann auf Unterhandlungen mit ber Union ein, bie gus erft Chabenerfas fur ben inneren Rrieg verlangte, und bann burchfeste, bag unter Berpfanbung von fechgebn Gaftellen, unb bis biefe überliefert maren, unter Beifelfcaft bes gefangenen. Pringen von Galerno, bes Infanten Peter und anberer Gro." Ben, bie merfwurbige Erffarung gegeben marb, fraft welcher jebe Renolution gegen illegitime Ronige legitim marb: ber Ro. nig burfe obne vorausgegangene Genten; bes Juftitia und ber Cortes in Saragoffa gegen fein Mitglied ber Union mit Tob ober Gefananig ober fonftigen Beeintrachtigungen verfahren. und gefcabe es bod, fo tonne bie Union ibn und feine Rade. tommen von bem Throne ausschliegen, ohne fic baburd irgend eines Unrechte ober einer Untreue fculbig ju machen. Bugleich wird bie Ernennung bes Minifteriums in bie Sanbe bes Reichs. tage gegeben. Die alliabrlich im Rovember zu feiernben Cortee follten bie Confeilglieber mablen, mit welchen er bie Ungelegenheiten von Aragon, Balencia, und Ribagorga leiten folle; . biefe mußten bei ihrem Umteantrit fcmoren, ibn reblich gu berathen und feinerlei Gefchent angunehmen; bas Parlament, ober ber Theil bes Parlamente, bem fich bie Deputirten von Saragoffa anfchliegen murben, tonne biefe Rathe jebergeit anbern. Dieg aber marb im bochften 3mifte ber Sofe burchgefest und gegen bie Billigung ber Debrgabl , mas bas fauftrechtliche Uebergewicht bes boben Abels recht ind Licht fest, bas bis gur Muftofung ber Union unter Peter IV. fortbauerte. Bu biefen Begebenheiten febe ich bier nur bie Bemerfung bes Blancas, Diefe Union batte vor ber fdriftlichen Autorifation berfelben ftete unbezweifelt als ein altes fobrarbifches Recht gegolten; bier fen

nur deffen formliche Garantic errungen worden 35). In ber That ift in allen biefen Borfallen bas Ractifche an und für fich nicht bas Auffallende. Huch in England find bie 25 Confervatoren, bie mit ber Magna Charta eingesett murben, nichts anbere ale eine Opposition mit ben Baffen; bie Berbinbung ber Großen ift bort eben folch ein Bundnig gwifden bem boben Abel und ber Sauptftabt London, bie eben fo feindlich mit jebem verfahrt, ber nicht fur fie ift, wie bie aragonifche; fie greifen bort, wie ich fcon bemertte, unter Johann gu bemfelben außerften Musmeg, um ihre Forderungen zu erhalten; allein bas Charafteriftifche ift, bag in ben Aragoniern ber Ginn fur rechtlichen Schut und Berburgung ihrer Privilegien fo lebendig mar, bag, ale bas bertommliche Recht in ein gefdriebenes Gefet uberging, auch bie bertommliche bewaffnete Bertheidigung bes Gefepes, ju ber fich ber Abel bier berufen hielt, ihnen nicht mehr Sicherheit genug ju bieten ichien, und fie baber eine feierliche Bestätigung biefes Borrechts in bem Reichegrundgefen verlang. ten. Go batten anch bie Englander baufig angetragen auf Reform bes gebeimen Rathes; fie forberten unter Beinrich III. bas Umt bes Oberrichtere und Ranglere, unter Eduard II. alle Stellen am hof und in ber Bermaltung befegen gu burfen: allein nie murbe ihnen eingefallen fenn, wie bie Mragonier ein perpetuelles Recht ber Urt grunden ju wollen. - Es bauerte inbef lange, bis bie Bufriedenheit ber Cortes erlangt murbe Das aragonifche Gefet brang in Balencia nicht burd, bie Uebergabe ber Caftelle batte jum Theil megen Beigerung ber Lebnitrager nicht überall Statt, Die Gentenzen bes Jufitia murben

<sup>35)</sup> Blancas p. 724. Unde nostri, quae duo Privilegia Alfonso III, rogata fuere, non quasi novae gratiae aut beneficii, sed debiti officii loco numerabant: cum ea sola in illis esset gratia, ac de regio jure concessum; pristinae nempe auctoramentum libertatis, cujus pretium dicebant fuisse antiquis regibus multo majorum sanguine persolutum. Id solum praedicabant pro singulari beneficio habendum esse: quod cum legum ac libertatum summa jam ipsis illis privilegiis esset, tamquam publicis tabulis, descripta et notata: arctioribus deinceps vinculis futuri reges censerentur constricti; a quibus se videbant in dies singulos majoribus ac diuturnioribus molestiis conflictari.

nicht vollzogen, die Rathe des Conseils waren noch nicht ernannt, als der Friede mit Frankreich abgeschlossen und der Prinz von Salerno auf freien Fuß gesetht ward. Als jedoch endlich die Beränderung im Ministerium wirklich vor sich ging, in das sich dann zum großen Mißvergnügen des Hoss die beständigen Führer der Ultraparthei sämmtlich eindrängten 36), so moderirte man auch in so weit die Forderung der Berpflanzung des arasonischen Gesetze, daß man es in den freien Billen der Gemeinden stellte, sich für dieß oder jeues Gesetz zu erklären, worauf denn auf die Dauer in 31 Ortschaften, die Zurita aufzählt, das aragonische Gesetz eingeführt ward 37); die größeren Städte aber hingen treusich ihrem eigenen Rechte an, das ihrer ganzen Natur viel angemeßner war.

Der König Alfons vermachte sterbend (1291) die brei Reiche seinem Bruder Jacob II., (1291 — 1327) dem bisherigen Kosnig von Sicilien, und hier sollte ber Infant Friedrich nachsolsgen. Allein da eine geordnete Thronfolge nicht da war (wie

<sup>36)</sup> Burita fpricht fich am Ende bes Cap. 96. (Buch IV.) beutlich gegen Diefe Unionsprivilegien aus. Er fagt, fie fepen unter großem Streite und im Biderfpruch gegen bie Dajoritat in ben Cortes burchgefett, und befhalb nie eigentlich von ben nachherigen Ronigen anerfannt und von Peter IV, mit Beiftimmung Aller abgestellt worden; und auf ihren Trummern habe fich bann ber legale Schut ber aragonis fcen Freiheit durch ben Juftitia gebildet. Blancas, im Gegentheil, bewundert immer, wie die hentige liberale Bunft, fie mag auch ihr Sandwerkszeichen ausgehängt feben mo fie mill. Die Bemerfung inboffen, bie er in ben biographischen Rotigen über ben Juftitia Juan Tarin macht, es fen unter bem willführlichen Berfahren ber beiten legten Ronige eine fcharfe Bahrung ber Rechte nothwendig gemejen, ift febr richtig: und Burita verfennt, bag, follte bas Unfeben bes Juftitia und die Scuveranitat bes Bejeges je befestigt merden, Die Bewöhnung tes oberften Saupts an Unterordnung, gleichviel ob burch Abel oder men fonft, dauernd gehalten werden mußte. Das wollen auch unfere Deutschen nicht einsehen, bag unfere souverain gewordene Ariftofratie eine allgemeine Despotie bei uns unmöglich gemacht und eben baburch eine acht burgerliche Freiheit im Bolfe vorbereitet hat, die einmal andere Fruchte tragen durfte, als die Inftitutionen ber Bolfer, die mir jest eitel bewundern.

<sup>37)</sup> Zurita IV, 108.

ř

111

140

h

310

à

E

E.

12

in:

वर्ष

30

lor

Ri

at

in

I

benn auch unter biefem Ronig Jacob II, fein Bruder Ansprud auf bas Reich erheben fonnte, obwohl jener nicht ohne mannliche Rinder war), fo ftief Jacob, fobald er von Gicilien berüber gefommen mar, bas Teftament um, und bebielt fammtliche Reiche an fich. Dieß fann, in Berbindung gefett mit feinem folgenden Berfahren, nicht als Gigennut und Befitfucht, tonnte aber um fo leichter als Miggunft gegen feinen Bruber ausgeleat werben. Er gab namlich schon im Jahr 1295, ale endlich bie feit Peters Tobe bauernden Friedensunterhandlungen mit Franfreich und Rom beendigt wurden, nicht nur bie Balearen an feinen Dheim 38), fonbern auch gegen bas Berfprechen bes Pabfies ihn mit Cardinien und Corfica zu belehnen, Sicilien an bie Rirche mit einer unzeitigen Rachgiebigfeit jurud, über Die bie Sicilier entruftet murben und die bie Catalonier auf ben Cortes von Barcelona mit allem Rechte bochlichft migbilligten 39). Man muß fich aber biefe Schritte theilweife mit Blancas aus ber Abneigung vor ber fublbar werbenden gaft bes Interbicts erklaren, die nach ben Winten biefes Antore bie Aragonier viels leicht mit bem gwar nicht unritterlichen 40), aber fonft außerft

<sup>38)</sup> Dameto p. 419.

<sup>39)</sup> Burita icheint geneigt, ben Ronig mit' bem Ausgang entichuldigen ju wollen, faft als ob feine fammtlichen Sandlungen aus einem feines ren Plane hervorgegangen feven. V, 10. Mas si por el sucesso se uviesse a juzgar, parece aver sido el rey de Aragon el que menos se pudo llamar a engaño: pues dexava el reyno de Sicilia en poder de su hermano, - y acrecentava en su corona el reyno de Cerdeña, que ambas cosas se posseyeron y posseen por sus sucessores hasta nuestros tiempos. Grater, mo er bie Befandtichaft ber Sicilianer ermabnt, Die Jacob vorwirft, bag er fie aufgegeben habe, fagt Burita wieder in diefer Unficht, ber Ronig habe unter andern eine Meugerung fallen laffen, die fie fich mohl gemerft: Del Infante D. Fadrique no os pido ni ruego nada, porque como sca cavallero, el save lo que deve hazer, y vos otros sabeys bien, lo que aveys de hazer. Allein dem, mas biermit angebeutet mirb, miderfpricht boch bas Umfiogen bes Teftaments Peters, und Jacobs fpateres Benehmen gegen Friedrich, das boch mehr ale bloger Scherz und Schein mar.

<sup>40)</sup> Er hat bei der Eroberung von Alicante Proben von persönlicher Lapferkeit gegeben. Cascales, discursos historicos de Murcia y su reyno (Murcia 1775, fol.) p. 476.

friedliebenden und unendlich gutgefinnten Ronige theilen 41), von der anderen Seite aber besonders aus bem bestimmten Grunds fage Jacobe, ber erft nach ben erften Jahren feiner Regierung in ihm reif geworben gu fenn fcheint, bie gange abibellinifche Parthei in Stalien, ber bie aragonischen Ronige ber Ratur und ben Berhaltniffen nach angehorten, anfzugeben und fich mit aller Entichiedenheit an die guelfische anguschließen 42). 216 baber bie Sicilier im Unfang mit einiger Schen ben Infanten Friedrich gum Berrn von Sicilien ernannten, fpater aber, ale fich ber tapfre Bladco be Mlagon und ber unüberwundene allmachtige Roger be Lauria in feinen Dienftleuten erflarten und Diefer grabe Geemann ibn zuerft ale Ronig von Sicilien begrufte, wozu ibn Gottee Rus gung und bas Testament feines Bruders und die Babl ber Sicilier made, ibn formlich frouten, fo fchicfte Jacob, ber gum Grofadmis ral und Gonfalonier ber Rirche war ernannt worden, querft 1297. eine Gefaudtichaft an Friedrich, bie ibn gu einer Bufammentunft auf Jedia ober Procida einlud. Diefe Gefandtichaft batte Bollmacht genug, auf eine unbefriedigende Untwort bes neuen Ronige ihm mit Rrieg gu broben 43). Friedrich griff ju einem trefflichen Mittel, um feinem Bruber entgegenzuarbeiten, ein Mittel bas unter jedem anderen Rouig gefruchtet haben murbe, unter biefem aber, wegen ber Urt wie er fich zu feinem Abel ftellte , fehlichlug. Er fagte , er erfenne bie Menferung ber Befandten, ber Ronig werde ale Feldberr ber Rirche feine Pflicht

<sup>41)</sup> Blancas p. 664. Etenim cum hujnsmodi regna vehementer afflictarentur — pro summa quae semper, Divino heneficio, apud nos viguit illius Sanctae Sedis observantia, majores nostri cum Jacobo rege, statim in suo apud nos regnandi initio, agere coe perunt ut quoquomodo fieri posset, tot incommodis patriam levaret.

<sup>42)</sup> Darum fagt auch Dante, von ihm konne man nicht rubmen, bag bes Beter Tugend auf ihn übergegangen fev.

<sup>(3)</sup> Die Biographen ber Troubadours laffen auch ben König nur jum Schein gegen feinen Bruder gieben. Man hat von Friedrich ein Gebicht, in bem er fich über feine Berwandten beklagt, und ber Graf von Umpurias, an ben es gerichtet ift; antwortet ihm barauf, es fep feiner Berwandten Absicht nicht ihn ju verderben, bist, lit. des Troub. 111. p. 25. agg.

thun muffen, nicht ale eine Rriegeerflarung an; er ftellte fein eignes Intereffe in den hintergrund und bob bas ber in Gicis lien angesiedelten Catalonier und Aragonier hervor; er erbot fich, vor ben Berichtshofen von Barcelona und ber Großen von Aragonien und Catalonien mit feiner Sache zu ericheinen, Die alle Migverhaltniffe zwischen dem Ronige und Edlen ju fchlichten hatten, und er wolle feben, ob biefe eine gerechte Urfache zum Rriege fanden und ihre Landsleute auf Diefer Infel ihres Sans bels beraubt feben wollten. Er erreichte mit biefer Erflarung wenigstens ben 3med, bag fich bie in Sicilien anfagigen Uras gonier und Catalonier fest an ibn ichloffen, in ben brei Reichen aber hatte, wie wir boren werden, Jacob fich ein folches Bertrauen erworben, daß Friedrich bort nicht burchbrang, obgleich er alle Barone und Gemeinden, befonders ben Biggrafen von Carbona beschickte und jum Ginschreiten berebete, besonbers auch jur Unflage bee Abmirale Lauria, ber fich mit ihm veruneinigt hatte und beffen Uebergang ju Jacob ihm große Gorge machte. Jacob hatte fich indeffen in Rom felbft die Inveftitur von Sardinien und Corfica ertheilen laffen, fonnte aber vorerft biefe Infeln noch nicht in Befit nehmen, ba er noch mit ber Eroberung von Murcia beschäftigt und über biefe im Streit mit Castilien mar 44). Gegen Sicilien fprach er aber jest bie Un. terftugung ber Catalonier an, die fich auch bier wie im Rriege

<sup>44)</sup> Dieser Zwist mit Sastissen ward 1304 beendigt. Carthagena, Guarbamar, Alicante, Elche mit Hasen kamen an Aragonien, Stadt Murcia, Mossina seca, Montagudo, Lorca und Alhama an Castissen. Sarthagena aber siel nachher gegen eine Gesällisteit des Königs von Castissen mieder an diesen. Die Schieddrichter waren dabei nach Sascases den aragonischen Könige günstig; der Eine war von seiner Parthei, der castissischen Könige günstig; der Eine war von seiner Parthei, der castissen von Portugal stand auch sonst mit Jacob in gutem Bernehmen. Cascales p. 83. Quando considero esta sentencia, echo de ver el mal pecho che tuvo siempre el Insante D. Juan, y los desvios, y desabrimientos que siempre tuvo con el rey de Castilla, que de esotro Juez D. Ximeno de Luna, como vasallo proprio, no me espanto que se acostase al rey de Aragon. Ensin a todos tres jueces los hallo mal inclinados a Castilla, y la Iusticia mal guardada etc.

in Murcia sehr dienstfertig finden ließen 45). Jacob machte selbst zwei Bersuche auf Sicilien, deren erster mit der Belagerung von Spracus begann und mit dem Seesieg der Messiner, in dem der Neffe des Admiral Lauria gesaugen ward, endete; beim zweiten gewaun Jacob 1299 ein Seetressen, doch auch hier stellte Friedrich, der nie muthlos ward, das Jutrauen, das er ohnehin in Sicilien besas, bald durch die Bestegung und Gesangennahme des Herzogs von Tarent vollig wieder her. Da Jacob fürderhin die Unternehmung gegen Sicilien aufgab, so verlasse ich die Geschichte dieser Insel, die vorerst von Aragonien getrennt blieb, indem Friedrich mit vieler Ansbauer und Harthackigkeit durch lange Jahre gegen jeden Gegner den Bestheter Insel behanptete und seinen Nachkommen vererbte. Später, als der Rönig seinen Jug gegen Sarbinien auszusichen Friedrich und

<sup>45)</sup> Gie hatten ihm fur beide Rriege mit 200,000 Pfund gedient, wofür ber Ronig nachher ben bovaje fur fich und feine Nachtommen erließ. Bie treu ergeben mar aber auch bie Darf ihrem Ronigshaus! Die anderewo niemals erhörten Lobfpruche, die aufrichtigen Ausbrude ber Ertenntlichfeit, Die bier Die Ronige bei jeber Gelegenheit ihren Cata: lanen machen, erflaren fich binlanglich , wenn man bie großen. Un: itrengungen ermagt, Die biefe Leute unaufhörlich machen. einzigen Stadt Barcelona weiß man (Capmany ant. mar. de B. I. p. 180.) daß fie unter der Regierung des Peter IV. 1343. 3500 Pf. für die Erpedition nach Majorca gab, und bann nochmals 130,000 Ducaten und 2 Galeeren; jum Rrieg gegen Genua 100,000; in Gicilien 30,000 Ducaten und 340 Pferbe und 4 Balceren, bei bertfchender Deft; 1359 gegen Caftilien 3000 D. und 8 Galeeren; 1362. 130,000 fl., außer bem Untheil ben fie an ben ungeheuren Beitragen von 1365 hatten, die ich unten ermahnen muß. Bezeichnend ift, bag es ein eignes Drus gibt: manifestacion, en que se publican muchos y relevantes servicios - de la ciudad de Barcelona etc. B. 1697, 8.

<sup>46)</sup> Erst im Sahr 1321 ließ Jacob in Barcesona die Standarte für die Eroberung von Sardinien aufpflanzen, das man den Pisanern entreißen mußte. Auch hier unterstügen die Satasonier wieder besonders gunstig. — Muntaner II. p. 344. Auch hier erleichterte die Art der Unternehmung den Erfolg. Man gewann die großen Lehnsherrn, man unterhandelte mit den Mächtigsten und Angesehensten und ver-

Robert von Reapel ju vermittlen, um feiner Unternehmung mehr Luft und Leichtigfeit ju ichaffen. Durch bie gemaffs nete Expedition gegen Carbinien brach fich in etwas Sacobs gutes Bernehmen ju bem Pabft, ber bamit ebenfo uns zufrieden mar, wie ber Ronig mit bem Cenfus, ben er fur ein erft gu eroberndes Reich gablen follte; auch hatte man fich vorber ichon zwifden beiben Sofen in ben Ungelegenbeiten · bes Tempelordens nur ichwer verftanbigt. Alls namlich 1307 in Franfreich die Aufhebung ber Templer erfolgt mar, hatte Jacob auf Berlangen bes Ronigs von Franfreich und bes Pabftes auch in seinem Reiche bie Tempelberren verhaften laffen, mas nur mit Mube und Gewalt geschehen fonnte; und ba nachber der Pabft die Bereinigung ber erledigten Guter bes Ordens mit benen bes hospitals von G. Johann von Jerufalem verordnete, so widersetten fich bem bie fammtlichen spanischen Ronige 47), und ber von Aragon befonbere barum mit allem Rug, weil in Aragonien bie Tempelberrn ibre Castelle und Lebnauter baupt. fachlich ale Grenge und Ruftenvertheibiger gegen bie Saragenen befagen, und ba gerade bamals erft bie Rriege in Murcia beendet und in Gemeinschaft mit Castilien ber Bug gegen Granaba verabrebet und Almeria fcon einmal von Sacob belagert worden mar, fo bestand ber Ronig auf Errichtung eines neuen Ordens unfrer lieben Frau in Montefa, ber bemfelben 3med wie bie Templer entsprechen follte, ober er brobte bie fammtlis den Guter ber Tempelherrn an feine Rrone ju gieben. Birt. lich ward benn biefer neue Orben errichtet und fpater burch Benebict XIII. Der 1201, von Peter II. gestiftete Orben von S. Jorge be Alfama wegen feines inneren Berfalls damit ver-

fprach die Beobachtung aller alten Inftitutionen; man machte die Ristung an Geld und Baffen groß und ficher. (Zurita VI, 43.) Der Krieg war glücklich, aber nicht ohne Opfer, die der bofen Luft und den Seuchen fielen. Cagliari blieb nach den ersten Friedensbedingungen noch eine Zeit lang an den Pifanern als Leben, frater aber vertieren sie es aus eigner Schuld. Indeß blieb Sardinien fortwährend eine höchst unsichere, wenig fruchtende und ungemein koftspielige Besstung, indem es sehr lange hin jedem Anfall v. Genua und Pifa und jeden Augenblick den Empörungen der Lehnsherrn blosgestellt blieb.

einigt "". Go war ber Kenig auch 1300 bem Pabfte nicht willlabrig, als er ihm ammuthet, er folle die Benetiamer aus feiin Meichen vertreiben und ihre Edter comflecten, weit dieser Staat fich in Befis von Ferrara gefet hatte; ber König verfrend es, fodalb feine Unterthanen im Benetiansischen jovorimit Perfon und habe gesichert fesen, daß er feine Apperfallen fürchten muste, zund er firaste bernach den Englen von Ampurias, weil er mit feinen Corfaren einige venetianische Schiffe genommen batte, obziech biefer von dem Pabste eine ansberüchlich Anterication vorzeigte.

Die Ginwirfung ber fiegenben quelfifden Dacht in Stalien fdien mir in biefen außeren Berbaltniffen fcon fichtbar; fichts barer aber ift fie im Inneren. Der aragonifche Abel, noch faum unter ben porigen Regierungen auf bem bochften Gipfel ber Dacht und ber Unmagung angelangt, ericeint unter biefem Ronige in einer gang ungewohnten Beife paffir und bulbet unter biefem Manne, ber gur gabmung ber feindlichen Rraft ber Ariftofratie einen gang neuen Beg einschlagen ju wollen ichien. bei bauernber Rube eine Urt Ginfchlaferung, wie er fie nicht unter ben friegrifden Ronigen, Die ibn in ber Ferne und Frembe gu befchaftigen und ju gerftreuen fuchten, gebulbet batte. Gin großer Theil abentheuerlicher und fubner Ritter mar bereits in ben Rampfen Peters III. untergegangen; ein noch größerer batte. fich unter lodenden Musfichten in Gicilien niebergelaffen. Satte Burita, flatt ber unftatthaften Bermuthung Die ich oben in einer Rote 49) berührte, etwa geglaubt , bag ber Ronig fich in ber befdriebenen Beife von Gicilien losgemacht babe , um auf einem ficheren Bege fich eines Theils feines Abele ju entlebis gen, bem er (falls auf bie gemachte Drobung bie That folgte, wovon bie Gefdichtichreiber fdmeigen) nachber 1300, ale fie auf bem Bleiben in Sicilien bestanden, ibre Guter entzog, fo mare bieg mit ben fonftigen Beftrebungen bes Ronige vereinbarer, obwohl nicht minder unmahricheinlich, weil es ju combis nirt; fcbeint und fene Gingiebung ber Leben ichmerlich Statt

as) Id. p. 984. Bergi. Capmann II. p. 101, and bem Bert von bem Baron de la Linde, S. Jorge etc.

<sup>49)</sup> Rote 39.

batte. Der Erfolg aber war in ber That ber, bag burch biefe Entfernung ber unruhigften Ropfe ber Abel und bie machtigen Bermanbten bes toniglichen Saufes eine große Stube und bie jum Unfruhr ftete bereiten Sande berforen, und bieß mußte Jacob gang portrefflich ju benugen, um ben Groffen burch ein noch fait unversuchtes Mittel, bas nur bem allfebenden Jacob L. nicht gang entgangen mar aber bamale noch nichte belfen fonnte, eine bauerhafte Demuthigung ju bereiten. Bir haben oben gefeben, bag es bie verichiebenen Rurften bes gragonifchen Thrones mit ber Beiftlichfeit und ben Stabten gegen bie Ricos verfuchten; allein mir faben auch, bag felbft ber mirtfamere Berfuch mit ben Stabten in einem Canbe nicht gluden fonnte, wo immer nur ein privilegirter und ber am wenigften burgerfiche Theil ber Ginwohnerschaft ber Stabte bie Reprafentation batte. und wir fanden baber, bag Saragoffa und fein geiftliches Dberbaupt (bas unter Jacob 1318 Ergbifchof einer Metropolitanfirche und ber Juriediction von Tarragena entnommen marb) aufe engfte mit jenen Lebneberrn jufammenbing, bie bie Gleichitellung mit ben Ronigen anftrebien, mit benen fie ehebem Gleiche gemefen ju fenn behaupteten und mit benen fie fiets permand. fcaftlich gufammenbingen. Da es nicht ben Unfchein batte, bag in einem Reiche wie biefes , mo bie Anlage zu aller burgerlie den Betriebfamfeit, ju allem Unfeben bes Burgerthums, ju allem Demofratifchen 30) faum in einer Gpur ericien, jemale

<sup>59</sup> Ran fele nur mie gedt bei Muntauer fich ber hoß gigen bie er publikanische Berfoftung ausfericht. Er ergiblt einem Berreifs ber Gonacien an dem Greifertrags Berengar som Catteng mus bermett beitet tom Seigeneur on tout autre dommene est bien fint die se fier aus hommes des communes: ern ereini qui ne sait er que e'ent que la foi, ne peut la gerder. In sienen Russissississen an den Mende negen Enreimien beise et al. p. 302.

D'una causa, senyor, vos remembra, sias play, qu'en oblis ao metats ayeq que vos diray: que nul hom de comma no llexets asy ne llay en castell, ne en vila, e no m'en callaray, car no sausu bo qu'es Pes, perque llur cor veray no seria jamays; perque ae esclariray mas de llura malvetatas, qu'en mon temps vist hay:

bas Stabtemefen ju einer folden Ausbildung fommen murbe, baf ber britte Stand ben Abel von feiner unfprunglichen, feit undenflichen Beiten ber befeffenen bobe berunterreifen murbe, fo machte bagegen biefer Ronig mit großem Erfolge (falls es bewußte Abficht gewefen fenn follte) ben Berfuch , ber Baffenmacht bes Abele eine geiftige Ueberlegenheit entgegenzuseben. Bare in Aragonien jemals poetifche Bilbung in einem bebeutenbern Grabe beimifch geworben, bas Mittel, bas überall als bas einbringfte fur geiftige Erregung ben republifanifchen Beift ju begunftigen pflegt, fo batte vielleicht mit einiger Gorgfalt for Induftrie und Sandel eine engere Berfnupfung bes fonigficen Jutereffes mit bem ber Communen erzielt und in biefem Rreife jene geiftige Baffe ergriffen werben tonnen; allein ba ber Aragonier fur nichte Ginn hatte, ale fur feine alte Gefchichte und fein altes Recht, und ba bieg wieber nur bie pris pilegirten Stande felbft intereffirte, fo mar es nicht zweifelhaft, baf im Rreife ber nieberen Ritterfchaft bie Manner gefucht, und bie Renntniffe verbreitet werben mußten, welche ben bemaffs neten großen Abel, ber biefe Bilbung wie jene Inbuftrie gleichmas fig verachtete, fturgen follten. Der Ronig mand auf eine febr gefchidte Beife biefelbe Baffe, bie bie Ricos vorturgem noch fo wirt. fam gegen feine Borfahren geführt hatten, ihnen aus ber Sanb, . jenes Berfrieden binter bas alte herfommen und Befes; er begnugte fich nicht, wie ber Abel oft gethan batte, ein beliebiges und ihm grabe bienliches Gewohnheiterecht bei gelegentlichem Bebarf eitel ju erbichten, und ihm bann wie jene thaten mit bem Gifen Rachbrud und Bahrheit ju geben; er fcob ben oberften Richter von Mragon vor, er lief bas alte Recht erforichen, er fubrte fiete einen gelehrten Rechtefunbigen an feinem Sofe mit bi), er machte auf punttlichen Bollgug bes ein-

c'al sant rey vostre payre han fayt man foll assay; el sant rey fraderich meteron en camay; cabenberta da lladre fan tota res, co say, etc.

<sup>51)</sup> Fueros y obs. fol. 36 4. Unus judex Aragonum qui foros Aragonum sciat, continuo curiam Dai regis sequatur per totum ejus dominium: ad hoc ut litterae quae hominibus Aragonum conceduntur, accundum forum Aragonum dentur eis.

mal conftatirten Rechtes, und bat von biefer Seite feinen Mragoniern imponirt, bie ohne ibn ju burdichauen immer feine bobe Berechtigfeites und Berfaffungeliebe bewundern 54). Das Schidfal begunftigte ibn barin und balf ibm, auch ohne bag er fich feines Berfahrens vielleicht fo bewußt murbe, biefen Beg getreu verfolgen, inbem es ihm einen Mann entgegen fanbte, ber bem Juftitigt von Arggon eine fo neue Bebeutung und Anfebn , bas ber Ronig beforbern wollte , auch factifch gegen bie Großen zu verfchaffen gang gemacht mar. 3ch meine Don Bebro. Martineg be Galanova, ber in aragonifchem Recht und Alterthum erfahren mar, in fdriftlichem und munblichem Bortragt, lebrte 58), und nach bem Bifchof Bitalis, ben wir oben fennen lernten, ber erfte und altefte Juterpret ber bunfien Befege ift, in einer Beit, bis gu welcher bie Beidaftigung bamit, wie in ber urfpranglichen Doefie, ein lebenbiges Gigentbum aller Rabigen und Intereffirten , nicht blod einzelner Schriftgelehrten

<sup>52)</sup> Zurita VI, 75. Fue principe valeroso y muy elemente, y con esto de tanta igualdad y justificación con sus mismos vassallos, que por esta causa le llamaron el justiciero: y governo sus reynos eu suma paz y justizia; etc.

<sup>53)</sup> Blancas p. 802. Ita autem est ad nostrorum temporum rationem vetus, ut Vitali excepto de prisea nostra judiciorum disciplina nullius scripta lectione digna extent antiquiora. - Neque scripsit solum, sed et docuit alios. Fuit enim omnino vir egregius; et Eques cum primis honestus, ac praestans intelligentia juris civilis, antiquitatisque nostrac, et in inventis, et in actis scriptorum velerum peritissimus. Tam vacuas autem suas omnibus aures prachebat, ut ejus domus cunctis nostris, tamquam Isocratis quondam universae Gracciae, quasi ludus quidem pateret, discendique officina. Omnes autem vehementer delcetabant illius pleni literatae senectutis sermones; singularis praeterea et grata in ejus vultu severitas, tum eliam verborum pondera; cum ex ipsius ore nibil umquam non consideratum exirct; quae omnia vitae decorabat integritàs. Sul autem nominis splendore ac muneris cui praesectus fuit postea dignitate fiebant magis speciosa et illustria quae dicebat, - Ab co autem quod ille tum diuturna observatione notasset, tum notata ab aliis, quae diffusa et dissipata erant, coegisset in genera: Obervantiae Salanovae dicta sunt,

war , wo es eigentlich gebildete Rechtslehrer in Aragonien noch menige gab 54), die erft mit ber forglicheren Pflege fur geiftige Gultur gablreicher wurden, die aber eben burch biefen Ronig und vielleicht mit Beibulfe feines Justitia eintrat, indem er 1300 bie gelehrte Schule in Leriba errichtete 55). Galanova batte icon eine Zeitlang bes Juftitia Peter Artaffona Stelle. vertreten. Rachber trat Bapata in dieg Umt, beffen fich Sacob wiederholt im Unfang feiner Regierung bediente, um entstandene 3wiftigkeiten mit feinem Schwager Urtal be Magon gu vermitteln 56). Auf biefe erften Unruben folgte ein langer innerer Boblitand, und unter ber gewiffenhafteften Beobachtung ber Gefete und felbst ber letten Bewilligungen bes Alfons von Seiten bes Ronigs, berrichte ein Friede, ben Muntaner und . Burita preifen 57), und ber allerdinge biejenigen Lugen gu ftra= fen fcheint, welche bie Menge niemals einer Dagigung fur fabig balten. Um 1301 indeg magten einige jener Ricos, die bie Sauptstimmen in bes Ronige Rath batten, Reuerungen unter Love Ferrend be Luna, bem Generalgonverneur von Aragonien, unter Jacob von Ererica, ben Urrea und Cornel; fie machten bem Ronig Forderungen von gewiffen Schuldfummen, ale Schabs

<sup>54)</sup> Zurita V., 44. — hasta entonces sus subditos, como gente muy ocupada en el exercicio de las armas, avian tenido poca cuenta con las letras: y como quiera que avia muy eminentes y tamosos letrados en el derecto civil e canonico, que avian sido enseñados en Italia, — pero eran tan pocos, que no quien quiera podia entonces alcanzar nombre de letrado: y las otras artes, como era mercaderia que no la llevava la tierra, no se podian aprender por falta de preceptores.

<sup>55)</sup> Zurita 1. 1.

<sup>56)</sup> Blancas p. 801, 802.

<sup>57)</sup> Muntaner II, p. 70. Il a si bien maintenu et maintient la paix et la justice, que chacun peut aller en tous lieux, et de jour et de nuit, sans crainte d'être dérobé. (Dies ist freisits eins strainte Phrase.) Il mit également la prix parmi ses barons, qui jadis se querroyaient sans cesses et il éteignit les factions qui existaient dans les villes et les cités. Daju Burita V, 51. Ni el rey repugnava a la libertad publica, y se conservavan inviolablemente los sueros: y con esto todos de comun consentimiento, juntamente con el rey atendian al bien universal. etc.

losbaltung megen einiger Lebnguter u. bal., und fie gaben ibrer Rlage einen guten Schein mit bem Bebauern , fie tonnten obne bezahlt'zu fenn ibrer Lebnpflicht nicht nachfommen. Gie per bundeten fich baber nach alter Beife unter Berpfandung von Caftellen und unter Gibichmuren, ergriffen bie Baffen und zeige ten fich por Caragoffa, bas aber biesmal , mo fein Gingriff in " bie allgemeinen Rechte fichtbar mar, gegen fie ruftete. Der Ronig versammelte bierauf bie Cortes, um megen biefer Union bie Gefebe confultiren ju laffen; er flagte alfo por bem Buffitig Galanova über biefe unerhorte Beife ber Beitreis bung toniglicher Schulden und trug barauf an , biefe Cibgenofe fenicaft folle fur unerlaubt erffart merben. Ginige ber Unrubestifter zeigten fich fogleich bereit , fich bem Gpruch bes Dberrichtere ju fugen, andere, wie Zimeno Cornel, beriefen fich auf ibr altes Privilegium gu bergleichen Unionen, um ihr Recht von bem Ronig ju erzwingen. Gie behaupteten, ber Reichstag mare nur um allgemeiner Staatsangelegenheiten willen ba, nicht wegen bes Ronige und ber Privatflagen gegen ibn; bagu fen ber Jufitia bestellt und ber Ronig babe bafur feinen Procurator in Urago. men, ber auf folche Rlagen antworte 54). Der Ronig behaup. tet bagegen, bag berfelbe Juftitia, ber bie Großen gegen bie Gingriffe bes Ronigs in ibren Rechten fcuten folle, auch ibn por ben Unmagungen jener bewahren muffe 59). Es geborte nun ein Mann von bem Unfchen und ber Ueberlegenheit bes Salanova bagu, um mit Burbe und Rraft bie neue Autoritat bee Juftitia, por bem noch fein Ronig verfonlich geflagt batte.

rie Uniprage ber nicos emas ancers; cer magt aver eie Worte nicht immer genau.

59) Blancas fieht die Benutung bes Jufitia gan; aus meinem Gefichts. u

¢

×

ei

ù

<sup>58)</sup> Co icheint es allertings bas Befen Jacobs felbit (1300, aus Saragoffa) fueros fol. 42 °. ju verlangen. Bei Blancas p. 665 launct bie Einsprache ber Micos etwas anters; ber imagt aber bie Worte

<sup>500</sup> Elsende fielt è le Benissung etc Stiffitie gart auf meinem Geffettepuntt en, remur er, 666, neur fin Stiefier fielt 5 en eini libentier cum suis coram Instilia Arag, actorem acepius constitueret; ut vel s ecia acquabilem en justum praesatract, vel faciilus nocentes opprimeret. Profitur autem candem de sere pletumpur collium affirmaret se aumiguma in omni vita usu in justitui foventul a recta conactomia fuives transversum, mes seitentem als observatione lenam ununum diacressiase.

nicht allein fur bie Dauer feiner langen Mmtofubrung gu behaupten, fondern auch auf die Bufunft gu begrunden. Er gab bamale feine Genteng: biefe Union fen illegitim und muffe aufgeloft merben; bie Berbunbeten blieben ber Gnade bes Ronige überlaffen, nur bag bie gefetliche Gicherftellung ber Berfon und ber Befit ihrer Lehnguter gewahrt, und fie nicht auf Lebenslang verbannt murben. Gie wollten appelliren, allein ber Juftitia wiberfpach, und machte entweder ein altes Statut jum erftenmal geltenb, ober grundete es neu: daß feine Uppellation von bem Spruch bes Dberrichtere gestattet fey. Der Ronig perbannte bie Baupter auf funf Jahre und beraubte fie ber Guter, bie fie von ihm unter welchem Titel es fen erworben batten; Einige bie fich ohne feine Erlaubnif tropig von ben Cortes ents fernt hatten, erflarte ber Juftitia auf bie Rlage bes Ronige aller Leben verluftig. Gine fo erfolgreiche Anwendung ber Macht bes Befeges burch ein Organ, bas noch furz guvor offenbar ein Bertzeug in ber Sand jedes Dladtigen, erft ber absoluteren Ros nige, bann ber Eblen gemefen mar, eine fo gelungene Probe, Die Großen biefes Bertzeugs ju berauben, ober mittelft feiner Unabhangigfeit unpartheiische Rechtspflege gu grunden, mar gu lodend um nicht wieber versucht zu werben. 1311 machte auf bem Tag von Daroca Bilbelm Moncada, herr von Fraga, ein catalonifder Ebler, ben Unfprud, ale aragonifder Reiches baron angeseben ju werben, ba er faft alle feine Giter auf aragonischem Grund und Boben batte 60). Die Cortes maren getheilt; eine Parthei fchlug bie Bitte ab, weil er ein geborner Catalonier fen und bas Umt ber Geneschallie begleite; er mobuc in Fraga was gu Catalonien gebore, und feine Borfahren batten nie Git in ben aragonifden Cortes gehabt; bie Underen aber ftimmten fur feine Bulaffung, aber nicht als Reichebaron, fondern ale Procurator feiner aragonischen Besitzungen. Der Ronig ließ bas Gefet nachlefen uber ben Fall, wenn bie Cortes getheilt find. Bir faben oben, wie bei folden Gelegenheis ten gewöhnlich die Gewalthaberei ber Gblen, einmal auch bie eigenmachtige und willführliche Bestimmung, bag ber Beitritt

<sup>60)</sup> Zurita. I. f. 444. Der fall icheint Diefer Stelle gufolge öftere vorne-

ber Abgeorbneten von Garagoffa ben Musichlag geben folle, ents fcbieb: Sier marb jum Erftenmal bad Gefes, bad unter Jacob I. in Grea gegeben mar, in Unwenbung gebracht und bie Enticheis bung bem Juftitia übergeben, ber fich mit bem Confeil und bem Ronig ju berathen babe, falls tiefe fammtlich feine Parthei in ber Cache finb. Da bieg bier nicht ber Fall mar, fo borte ber Juftitig bie Deinung bes Ronige an und entichieb bann im Sinne ber letteren Partbel, beren Unficht oben ermabnt marb; er ichloft ibn nicht abfolut von ben Cortes aus, aber geftattete ibm nicht ben 3ntritt ale Rico von Aragonien und erflarte ibn fur aragonifche Reicheamter unfabig. - 1319 theilte ein ausgebrochener Streit gwifden Urtal Magon und Eimeno Cornel bas gange Reich in Partheien. Jacob confultirte wieber feinen Buftitia, ber ibm empfiehlt fie erft abzumahnen. Die in biefer Abficht erlaffenen Provifionen nutten nichts, ber Ronig brobte, ba fich viele Uebelthater ben bauernben Rampf ju Rus machten, mit ernfteren Dagregeln, wenn fie ibm ihre Streitfachen nicht vorlegten 61). Roch mar bieg unerlebigt, ale auch in Catalonien ein Rampf loebrach gwifden bem Infanten Alfone. als Grafen von Urgel, welche Grafichaft er von bem letten Cabrera geerbt batte, und bem Bicomte von Carbona; biefe jeboch vereinigen fich balb wieber, weil grabe bamale Jacobe altefter Cobn auf bas Reich renuncirt, mas Alfons jum Erben machte und alfo ben Carbona jur Rachgiebigfeit ftimmte. Beil . angleich bes Biggrafen Better, Ramon be Carbong, fich obne Erlaubnif in bie Dienfte bes Ronige Robert von Reapel begeben batte, fo wollte ibm ber Ronig bie Buter entzieben; es gab 3meifel, ob bieg angebe: ber Jufitia marb gefragt unb entichieb mit Ja. Co theilt Blancas 62) zwei Briefe bes Galanova an ben Ronig mit, in welchen er biefem Rath und Huffolug uber gemiffe Rechtevorfalle und Gefete gibt; er mirb alfo icon bier factifch ale Musleger ber Befete gebraucht; und mit Recht fagt Blancas, Die Dadht bes Dberrichtere fen unter biefem Ronige bervorgetreten, wie ein Cdwert bas bieber in

<sup>61)</sup> Id. VI, 30,

<sup>62)</sup> p. 748.

ber Cheibe verborgen gehalten mar. 3ch bemertte oben, es geborte ein Mann von Galanova's vorragenben Talenten ninb Unbescholtenheit bagu, von bem fich bie Großen eine folche Reibe von nachtheiligen Urtheilfpruchen funfam gefallen laffen follten. es geborte aber auch baju ein fo lovaler, fo aufrichtig uber feines Bolfes Freiheit machenber Furft, wie Jacob, (ber mit Recht in ber Borrebe feiner Gefebfammlung fich naiv ben lobfpruch ertheilen fonnte , er verbringe in acht foniglicher Beife feine Rachte fclaffos, bamit feine Bolfer in Frieden leben mochten), wenn gleichwohl fich feine Biberfeglichfeit und fein Diftrauen unter ben Großen bilben follte. Das Bertrauen ju bem Ronige aber verburgt bie allgemeine Bufriebenbeit und Rube, bie nur felten. und bann nur von jenen Unverbefferlichen unterbrochen marb, bie bas offentliche Bobl nie verfteben werben und wollen. Dan gab bem Ronig einen Beweis biefes. Butrauens, ale man 1307 auf ben Cortes von Magon bie noch nicht feit lange mit fo großer heftigfeit erfampfte Berfugung jahrlicher Cortesfeier in Garagoffa babin ermaßigte, bag fie nur alle zwei Jahre, und mar mo ber Ronig wolle 63), gehalten werben folle. Richt meniger batte aber auch Er Proben feiner friedlichen und gerechten Befinnung gegeben. 216 1308 ein Provinciglconcil von bem Erzbifchof von Zarrogona gehalten warb, fchidte er feinen toniglichen Procurator bin, ber Acht baben folle, bag Richts gegen feine Autoritat gefchebe; ba fich aber ferner ber Difbrauch eingeschlichen batte, bag man wegen firchlicher Privatangelegenbeiten oft gegen eine gange Proving mit Ercommunication verfubr, fo befahl ter Ronig ber Gemeinbe von Caragoffa, ibre Abgeordneten mit Bevollmachtigung ju geeigneten Protestationen ju fchiden, bamit unter ber Farbe ber Rirchenfreiheit meber bie Stabte noch Er in ber ihrigen beeintrachtigt murben. - Go lange ber Sufant Jacob noch nicht bem Thron entfagt batte und als Erbregent feine Functionen noch verrichtete, bewies er fich

<sup>63)</sup> Der Ørunb, marum ber Zeit gerechfelt merken jell, ift fueros y obs, fol. IV. angegeben: mune vero attendentes ad communem utilitatem totius regni Aragonum: quia loca ubi curiae celebrantur propler congregationem gentium magnum auscipiant incrementum de voluntate — statumus etc.

in befen dußerft bart und gefehvebrig, ber König hatte gegei spiele Alegitimitiet und Bullether voll an inmpfen, und bei gerie allegitimitiet und Bullether voll an inmpfen, und bei gerbe als eine Sauprursade seiner Bergichtleistung gungefeben "). — 1321 gad es Hand in Zeruel wegen schlechter Dustigeerwal tungz ber Infant Alfond bat, daß man ihm gestarten möge, auf einige Zeit einen vassfenden Manne jum Nichter einzusten, man erfaubt es, und erbat sich einen Catalonier dags der Infant aber ernannte noch zwecknissen die Gemmisson, unter deren einstuß fich auch bie Albe berfiellte "b. Noch die letzte

<sup>64)</sup> Zurita VI, 32. En la historia que esta compuesta en nombre del rey D. Pedro IV. sn sobrino, que es una muy verdadera relacion de las cosas de aquellos tiempos, se escrive, que era este principe tan severo y riguroso en la execucion de la justicia, que como governador general de los revnos exercia, proecdiendo contra personas muy principales, y haziendo pesquisas contra ellos, cosa prohibida de antiguo, y muy vedada por las loyes del reyno, que no solamente era temido y aborrecido de muchos, pero el rey su padre recibia gran descontentamiento y pesar por ello: y le era muy enojoso e grave: y muchas veces le embio a exhortar y mandar, que desistiesse de proceder de aquella manera tan rigurosa y desaforadamente, Desto dice el, rey D. Pedro, que el Infante quedo muy desabrido, y recibio mucha alteracion, y fue necessario sobrescer en los processos, que avia comenzado, estando en la villa de Daroea: y en aquella covuntura se entendio, que quiso renuneiar la sucession del reyno. Diefer Infant ift ein eigner und griflenhafter Menich, ber gerate bann entfagte, als feine Bermabfung mit einee Pringeffin von Caftilien Gtatt haben follte und Dabei ben gangen hof aufe empfindlichfte compromittirte. Der Ronig erbot fich in feiner großen Gutmuthigfeit fogar, ihm fogleich bas Deich abjutreten, nur um biefe Gomach von fich ju menten, allein umfonft. Er lebte nachber bochft zugellos in Montefa als Orbensritter , mas Burita febr bitter bejpricht, und fogar Muntaner, ber fonft Alles. und auch biefe Renunciation preislich findet, wird boch gang ironifc. mo er von bes Bringen fernerem Leben fpricht.

<sup>65)</sup> Diefe Ernennung richterlicher Commifficent in Mothfüllen beideit ber Rönig 1325 fich und bem Infanten in feiner Declaration über bas Beneralprivilegium vor, weil es hertenmilich war; man fieft alle bier an tiefem Beifpiele, wie vorfichtig er in ber Erneuerung tiefes Dertomments zu Wierte auf.

Sabre Sacobs find burch fein milbes Entgegentommen ausge. zeichnet. Es verlauteten 1325 auf ben Cortes von Garagoffa Rlagen wegen Bernachlaffigung einiger Statuten bes Generals privilegiums; ber Ronig bestätigt es fogleich mit einer fogenannten Declaration 66), welche bie Urtifel beffelben wiederholt und mit einer freundlichen Bereitwilligfeit bestätigt ober erlautert 67). Er ftellte bie Migbrauche ab, erließ aufe neue bestimmtere Gefete megen gangliches Berbote aller Confideation außer in Rals len bes Sochverrathe, wegen aller Folter 68) und Saussuchung: jene gestattet er nur bei bem Berbrechen ber Kalidmungerei, und auch ba nur gegen Bagabunden, die noch bagn Frembe fenn follen. Dazu fommt, bag fur Fortfegung ber Sammlung ber Gefete und beren Berbefferung biefer Ronig ebenfo forgt wie fein gleichnamiger Uhn , und bag ibm fein Salanova, wie jenem fein Bitalis babei behulflich mar 69). Mus biefen Gefegen aber, bie immer nur wie bie vorigen gerriffen, luckenhaft, vag find, gebt es febr beutlich bervor, bag auch jest noch mehr ber Gebrand, ale bas Befet bie Freiheit ber Ration ausmacht; biefe gange Regierung wie bie gange Gefchichte von Aragonien macht es por vielen anderen augenscheinlich, bag eines Bolfes Glud und Bobl und Bufriedenheit mehr von feiner Unlage und Das tur abhangt ale von allen Gefegen, und bag bie vortrefflichften Institutionen, auf einen fterilen Boden verpflangt, feine ober fparliche Fruchte tragen, fo wie umgefehrt bei gutem Grunde alle

<sup>56)</sup> Fueros y obs. fol. X,

<sup>67)</sup> Nicht alle Artifel des Generalprivilegiums find darin erwähnt, abet die übergangenen wurden oder waren schon in anderen Gesehen näher bestimmt, 3. B. die über die salva, die sobrejunteros u. A.

<sup>68)</sup> Zurita preift hier das römische Berbot der Tortur gegen Freie: En esto segun juyzio de todos comunmente se mostro bien la prudencia de nuestros mayorès, que en sus leyes y costumbres quisieron imitar las de los Romanos, que sue superendiente mos en todo genero de govierno, en cuya republica por costumbre antiqua sue ordenado, que no se procediesse a quistion de tormento contra los que eran ciudadanos y personas libres: pareciendoles — que no se devia usar de un remedio como este, sino contra los que eran siervos.

<sup>69)</sup> Proemium jum 9. Buch der fueros.

Cant auch bei geringer Pflege gebeiht. Erob all ber gerubm: ten , und mit Recht gerubmten Borguge bes gragonifden Gtagtes mar bier noch feine geordnete Thronfolge, allein bief gab nie ju bebeutenben Unruben Anlag, wie in Caftilien. Gine aus torifirte fauftrechtliche Ariftofratie batte bie Bugel in ber Sant, allein fo lange fie bie Ronige nicht auf eine ober bie andere Urt propocirten, mar bas Pant unter ibr nicht meniger in Bobli ftant, ale nachber unter bem Inftitiat. Es gab feine Dajoritat ber Rammer, fein Interpretationerecht ber bunfien Gefete, über bie fich ber Prolog ju ber Befetfammlung biefes Ronias beichwert; fein Buntt bes berfommlich beobachteten Berfabrens ift ficher ausgemacht. Doch ift Sacob veranlagt, 1301 in Caragoffa feftzufeben, bag bie Befdfuffe ber Cortes mit bem Ronia auch fur bie auf ben Gortes nicht Ammefenben binbenb fepen; und 1307 ming er perichreiben (in Magen), bug bie Stabte ibre Brocuratoren mit ichriftliden Bellmachten ichiden follten, Die fie berechtigten ben Beichluffen ber Gurie beigntreten, und bie Gemeinden verpflichteren, ben fo gemachten Berordnungen nach. jutommen 70). Go maren weber bie Grengen bes aragonifchen und catalonifden Rechts, noch bie bes aragonifden und valen. tinifden je genau bestimmt, und noch unter biefem Ronig. nachbem 1319 bie Untheilbarfeit und emige Bereinigung ber brei Reiche fo feierlich beclarirt mar , bag Jacob gefeslich festitellte, bie Unterthanen feven funftig, ebe feine Rachfolger bie Muis rechtbaltung biefer Union beidmoren batten, nicht verbunben biefe ale Ronige anguertennen, noch bann ftritt man fich in Balencia anhaltent uber bas aragonische Recht 71).

Die Geschichte bes Alfons IV. (1327 - 1336) und feiner furgen Regierung ift nur eine Borbereitung fur bie wichtigere feines Sobnes Peter. Alfons batte im Anfang feiner Regie-

<sup>70)</sup> Fueros fol, 43.

<sup>71)</sup> Noch 1329 unter Alfens IV. fiemmten ich bie Städte und befonders Balencia gegen bas bespelte Geieß und verlangten gegen bie Brite. bie son der Genquilda fer Diet mit aragonischen gefone bie Gines und eigentliches Geieß von Balencia. Die Entscheidlichern werterbands bem Kinig und einer Gemmischen von Participlieren übertrogen, alfen es dem misch bedei beraus um hab ar anzeinlich Stock ein.

bielt fich in ben Orten mo es eingeführt mar.

rung , weil burch Freigebigfeit ober Roth ber fruberen Ronige febr vieles Rrongut mar verfchenft und veraugert worben, ein Starut gemacht, in welchem er fich vorfdrieb, binnen gebn Sabren nichts ber Rrone Angeboriges ju vergeben, und er bebielt fich babei nur auf ben außerften Rall ber Roth ober bes Rugens Schenfungen befonbere an feine Cobne por. 216 er aber fpåter fich jum zweitenmal vermablte und feine neue Gattin Leo. nore von Caftilien, biefelbe bie fein alterer Bruber fammt ber Rrone verfdmabt batte, ibm gwei Cobne Gerbinant und 30. bann gebar, fo ließ er fich von biefer, bie ibn gang beberrichte, verleiten, biefes Statut, bas bem Bort nach fo lautete, ale ob nachgeborne Infanten nicht mit eingeschloffen fepen, erft bas bin gu erweitern, bag fein zweites Beib und beren Rinder uns ter bie im Statut gemachten Musnahmen mit einzurechnen feven, (ber Pabft ließ ibm einen Gib abnehmen, baß es wirflich nicht in feiner Abficht gelegen habe, bie Ronigin und ihre Cobne audjufchliegen), und bann fugte er fich ben unmagigen Bunfchen biefes Beibes fo febr , bag er in feinen Schenfungen an fie und ibre Cobne alles vernunftige Dag überichritt. ihr bie Stadt Buedca mit einigen Anbangen, und bem Jufanten Ferbinand Tortofa, beffen Ginwohner fich fogleich bagegen auffehnten, beffen Dbrigfeiten man aber beftad, fo baß fie bod) ibre Gibe ablegten. Dagu fugte alebann ber Romig eine Daffe von Statten und Ortichaften an ber maurifden Grenge, Die feine Schenfung ebenfo ungebeuer als gefährlich machten, inbem eben in jenen Zeiten in Berbindung mit Caftilien ber Rrieg gegen Granaba wieber aufgenommen mar, und bie Mauren unter biefes Ronige Regierung mehrmale nicht ungludliche Ginfalle gemacht batten, ba ber Rrieg gegen fie nur lau geführt merben tounte, fo lauge bie Erhaltung bes aufgewiegelten Garbiniene bes Ronige Gorgfalt in Anfpruch nabm. Der Ronig fdien fcon bei biefer Schenfung gu fublen, bag er ein migliches Spiel fpiele und ließ alle Ricos fcmeren, ben Infanten in biefen Befigungen ju fchugen, und bieß gefchab von Allen bis auf ben Ginen Dt von Moncaba, ber tros allen Bitten und Drobungen auf feiner Beigerung bestand 72). Die Großen batten naturlich fein In-

<sup>72)</sup> Feliu de la Peña p. 197.

tereffe, bie Schmalerung bes Rronguts ju binbern, im Gegentheil mar es fur fie ein Geminn bie Infanten loggetrennt von bem Saufe bes funftigen Ronigs in ihrem Berbande ju miffen. Allein besto übler empfanden es bie Communen und ber Erbres gent, und dief vereinte beibe Theile gegen ben Ronig. 2118 bas ber Alfons fpater noch weitere Drte, Rativa, Algegira, Morviedro, Morella, Burriana, und Caftellon hingufugte, fo mis berfetten fich biefe, und Balencia griff gu ben Baffen. ergablen bie nationalftolgen aragonischen Geschichtschreiber, batte ber valentinische Abgeordnete bem Ronige vor feinem Confeil und in Unwesenheit ber Ronigin aufe fcharffte gebroht 73), und ba Alfons die Schwachheit hatte, die Schuld auf feine Frau gu Schieben und biefe bierauf auf ihre castilische Bermandtichaft pochte und gegen ben Deputirten einige Borte von Emporern und Binrichtungen fallen ließ, habe ber Ronig ihr geantwortet: "Ronigin, unfer Bolf ift frei und nicht in ber Urt Unterthan wie die Castilier; benn wie unfere Unterthanen und ehren als ihren herrn, fo halten wir fie als gute Bafallen und Benoffen." Der Aufftand ber Balentiner hatte übrigens ben Erfolg, bag biefe letten Schenfungen wiberrufen murben. Die Art,

il

21

10

<sup>73)</sup> Zurita VII, 17. Con esta determinacion los jurados y todo el concejo fueron al rey, y un Guillen de Vinatea, que era principal en el regimiento de aquella ciudad, y gran caudillo en el consejo, y hombre muy popular, estando el rey y la reyna con los de su consejo, y con los perlados y ricoshombres que alli se avian juntado por causa deste alboroto, dixo, que se maravillava del rey y de los de su consejo: que tales donaciones permitiessen hazer; porque aquello no era otro sino indirectamente quebrarles sus privilegios y dismembrar y separar el reyno de Valencia de la corona de Aragon, porque separando tales villas como aquellas tan unidas y conjuntas con la eindad de Valencia, quedaria sin ningunas fuerzas, y como cuerpo sin brazos: y que por esta causa ellos no consintirian tal, antes lo contradezian. Este dixo publicamente, que mirassen bien el rey y los de su consejo, lo que hazian, que antes determinavan morir, que dar lugar, que tal cosa se hiziesse: certificando que si ellos muriessen, ninguno de los que se hallavan en el palacio real, escaparia: y que a todos los passarian a cuchillo. guardando sus personas reales.

alebann bie Ronigin die Rathe bes Ronige verfolgte, Die ihm fruber bas Ctatut eingegeben hatten, erfullte biefe und ben jungen Thronerben Peter, ihren Stieffohn, ber unter ber Leis tung einiger jener Manner ftand, mit Sag gegen Leonore, und diefen ließ ichon ber Anabe Peter feine Mutter und ber fpås tere Ronig feine Bruber fchwer empfinden. Biele jener Mills fter murben von bem Sofe gejagt, andere vorgelaben, ohne bag fie erschienen maren; fie furchteten bas graufame Beib. Gin einziger Lope be Concut verschmabte biefe Borficht im Bertrauen auf fein gutes Gewiffen, mard aber auf Betrieb ber Ronigin, ale er ericbien, eingeferfert, gefoltert und ale Berrather fchimpflich bingerichtet, unter bem Borgeben er babe Baubermittel angewandt um die Ronigin unfruchtbar ju machen. Damals icon foll ber Infant Peter, erft 13 Jahre alt, bie Drte haben aufftiften laffen, bie Donationen nicht ju geftatten. Man hatte barum por, ibn aus ben Sanden feines bisberigen Erziehers Mis quel be Gurrea ju nehmen und in andere ju geben, allein bies fer verband fich mit bem Ergbischof von Saragoffa und einigen anderen babin, ihn nach Erea gu bringen, um ihn im Rothfall aus ber Gemalt bes Ronigs, b. h. ber Ronigin, nach Franfreich retten ju tonnen. Gleichwohl aber fuhr ber junge Pring fort, fein richterliches Umt als Generalgouverneur von Caftilien un. ter Leitung bes Gurrea ju fubren, und er that bieg mit folder Strenge und Scharfe, bag er mehr wie fein Bater gefurchtet und mit folder Gelbstandigfeit , baß er ungern fab, wenn ihm fein Bater bier und ba noch unter bie Urme gu greis fen fuchte 74). 2118 nachher bie Ronigin ihrem zweiten Gobne Johann wieder große Schenfungen machen gu wollen fchien, fo Schickte er auf Unftiften bes Ergbifchofe Pedro be Puna Gefandte nach Rom, beflagte fich uber jene Dispensation bes Ronigs von bem Berband feines Statute, verbat fich Mehnliches fur bie Bufunft, und ersuchte jugleich barum, bag nur Gingeborene, und feine Caftilier ju ben boben geiftlichen Stellen zugelaffen wurden, indem die Ronigin bamale einem folden bas Biethum bon Balencia jugubenfen fchieu. Alle bie Konigin baber, von

1

á

18

ill.

TES.

<sup>79)</sup> Zurita 1, I.

Der Ronig von Caftilien verwandte fich gleich im Unfang ber Regierung Detere IV. (1336 - 1387) fur feine Schmefter um bie Burudgabe ihrer und ber Guter ihrer Cobne, ber Ro. nig antwortete aber, er werbe jene wie feine Mutter und Brus ber bebanbeln, übrigene verbanbe ibn fein Befet, fene Schenfungen zu beftatigen. Gleich auf ben Cortes in Caragoffa aber lief ber Ronig fie nicht, wie es Gitte mar, berufen; er batte an einigen Orten Befehl gegeben, bie Ronigin, feine Mutter, im Betretungefall feftgubalten, und mehrere abnliche Reinbfelias feiten verübt. Ronig Alfone lieg ibm fagen, er fonne feine gegen ihn ausgefprochenen Gefinnungen gegen feine Mutter und Bruber nicht beffer betbatigen, ale wenn er ibnen ibr Gigenthum liefe, und er brang auf bie Eroffnung bes Teftamente bes verftorbenen Ronige, bie ber Ronig unter eitlen Bormanben vericob. Allein auf alle Borftellungen und Bormurfe ermieberte Beter mit feiner Befugnig, und bag er nichte thue ober thun werbe, mas er nicht bem Recht nach then tonne ober muffe. Bare ber Ronig von Caftilien nicht mit Portugal und im Inneren beichaftigt gemefen, fo fab man icon bamale ben Muse bruch eines Rrieges vor ber Thure. Der Ronig befant fich in Balencia, mobin er allgemeine Cortes ber brei Reiche batte gufammenrufen laffen , um fich unter biefen Umftanben über bas gegen Don Pebro be Ererica gu brobachtenbe Berfabren gu be-

<sup>75)</sup> Id. VII, 20.

rathen, ber in Balencia ein großes Gebiet fur Leonore befett bielt. Die Stanbe riethen ju gefetlichem Ginfchreiten; ber Ros nig legte alfo Sequefter auf fammtliche Befigungen ber Renigin Mutter und ber Infanten. Schon beim Beginn Diefer Berfamm. lung batte Beter porgefchlagen, bag alle, bie ibm in ichulbiger Beife ihren Treue und Sulbigungeeib gu fcmoren auf ben Cortes nicht ericbeinen murben, pon feinem Comur und ber Beftatigung ber Lebenguter und Privilegien ausgefchloffen fenn follten, und ba Don Debro mit Anbern mirflich nicht erfcbien, Unbere nicht ichmoren wollten, fo fragte ber Ronig um bas weitere Berfahren gegen fie %). Die Beiftlichfeit entschuldigte fich und jog fich jurud, bie Stabter erflarten, bie Unmefenben follten por Ablegung ihres Gibes nicht auf ben Berfammlungen jugelaffen werben, bie Abmefenben aber folle man ihrer Freiheiten verluftig erflaren, wenn fie fich nicht gefesmäßig enticulbigten. Ererica behauptete bagegen, er fen nicht verpflichtet auf ben Cortes in Balencia, fonbern nur in Mragonien au ericbeinen und biefer Sof in Balencia tonne ibn nicht contumar erfiaren 27); ber Ronia aber ichidte obne weiteres Trup. pen unter feinem rechten Bruber Jacob aus, Die bas Colog Ererica nohmen follten. Diefer Schaar fchicte Don Pebro eis

expeditus in ben Dienft ber Feinde bes Stonigs treten burfte.

<sup>76)</sup> Dan fieht bier, wie legale Gdritte auch tiefer Ronig faft gang in ber Beife Jacobs II. that; und man muß im Muge haben, bag bie Abneigung, Die bie gragonifden Gdreiber gegen ibn zeigen, nicht burd feine Dagregeln gegen einige Freiheiten hervorgebracht ift, fonbern burch fein finfteres, tudifches Befen, burch feine Unbantbarteit an feinen Bohltfatern und die blutige Berfolgung feiner Bermandten-Bir werten weiterbin bemerten, bag biefer Dann gar fo fein abio luter Reind ber Breibeiten feiner Mation mar, wie man ibn oft fchill-. bern bort, mohl aber, wie Bacob, ein Zeind bes bewaffneten großen Abele. 77) Ererica hatte and geltend gemacht, er habe fich aus bem Dienft bes Ronias - wie man bas nennt - erpebirt; gilein bieg mar nach ben Obferoangen bes Galanoog unftatthaft in biefem Ralle. G. bei Blan: cas p. 732. Item hoc scias, quod expeditus de Ussancia non remanet in regno nec in Senioria regis: Et quaounique parte · anni se expediat, amittit benetichum regis pro toto illo anno et sequentibus. Grerica aber mar meber auf bem Lante entfernt, noch batte er feine Leben gurudgegeben. Und bagu fam, bag fein folder

nen Rechtstundigen entgegen, ber in feinem Ramen gegen bie Befchluffe ber valentinischen Cortes protestirte, weil er unter aragonischem Gefet ftanbe, und ba bie Ritter bes Infanten Sacob Aragonier maren und bieß gang billig fanden, fo gogen fie ju ihrem Gpag, ftatt bas Webiet feindlich ju behandlen, wieauf ber Safenjagd berum, ohne Schaben gu thun, und meinten, ba Don Pedro jo unrechtmäßig behandelt murbe, fo mußten fie nur ja Ucht haben, bag bem Infanten, ihrem Fuhrer, fein Leid widerfuhre von den Feinden 78). Der Ronig mußte alfo perfonlich Gorge tragen; allein Ererica miberftanb unter Begunftigung von Caftilien, bas beutlich mit Rrieg brobte, und unter offentlichem Schut ber Ronigin 79); und er lieferte bier wie fpater unter bem verfohnten Ronige felbst ben boppelten Beweis, bag er feinem einmal anerfannten Dberberrn unverbruchlich treu ju bienen gewohnt mar, mas bie Gitte eines jeben achten Rittersmannes von guten Grundfagen im gangen Mittelalter ift. Dagegen maren, wie wir faben, die Leute bes Ronige unfchluffig in biefer Cache; bas Confeil und bas (1337) wieber nach Caftellon berufene Generalparlament mar getheilt indem ber Infant Peter, ale Bormund ber Cobne ber Leonore, gegen ben im Rath allmachtigen Ergbifchof von Saragoffa, Petro de Luna, agirte und jum Rachgeben rieth, um mit Caftilien Friede gu halten, Dbzwar ber Ronig ben Ergbifchof, um feines Reffen Lope de Luna willen , ju begunftigen nicht aufhorte, ber ber reichfte Baron von Uragonien und mit 300 gerufteten Rits tern wie jum Rrieg auf ben Cortes erichienen war, fo gelang es body bem Infanten Peter, bei bem Pabfte bie Abberufung bes Erzbischofe nach Rom zu erwirken, und nachher and, bag ibm in Daroca (1338) ber Bergleich zwischen bem Ronig und Ererica in bie Sanbe gegeben wird. Bu biefer Rachgiebigfeit, bes Ronigs mochte freilich auch beitragen 80), bag bamale ber Eroberer Abulhagem, Ronig von Marocco und Tremegen Unftalt machte in Spanien einzubrechen, und bag Peter insbefondere

<sup>78)</sup> Zurita VII, 34.

<sup>79)</sup> Id. cap. 37.

<sup>80)</sup> Cascales, p. 115.

feinen Ginfall in bas mit Mauren gefüllte Balencia fürchtete, weil er eine größere Flottenruftung machte, als gur blogen Ueberfahrt in ber Meerenge mare nothig gemefen, und fogar Schiffe von Genua miethete; Peters Beforgnig verrathen auch feine angelegentlichen Gefuche um Gelbhulfe und um Bestrafung ber Genuefer bei bem Pabft, um Unterftugung bei allen Geemachten, um Bundnif bei Majorca, Castilien und Portugal. Exerica mard begnadigt, ber Mutter murben alle ihre Ginfunfte gelaffen, die fammtliche Jurisdiction aber verblieb bem Ronige; bem Infanten murben einige Plate angewiefen. Ronig ließ aber beutlich merten, bag ibn gu biefen Bewilligungen nur bie Roth bestimme. Satte ibm auch ber 3mift nicht fo viele Roften verurfacht, fo mochte er fcnell wieber Beranlaffung jur Rudnahme feiner Conceffionen gefunden baben . benn er zogerte febr lange ibnen nachzufommen und verrieth feine bofe Absicht in ber Freude, mit ber er (1339) ben Protest ber Jurabos von Saragoffa gegen bie Ausführung biefer ber Rrone und ber Stadt ichabliden Bebingungen aufnahm.

Id) muß hier einen Blid auf die Bertreibung des Ronigs Jacob aus bem balearifchen Reiche werfen, Die zwar wenig bas Innere berührt, aber fehr genau in ben Charafter bes Ronigs einführt; und bas muß ich nie vergeffen und verfaumen, ben Reichstorper von Aragonien ben Umftanben, ben außern Berhaltniffen, ber Perfonlichfeit feiner Ronige und ben Schicffalen berfelben, mo fie von Bebeutung find, gegenuber gu ftellen, falls ich richtig über bie Beranberungen urtheilen will, Die mit ihm vorgeben. Bugleich bat ubrigens bie Bernichtung biefes Lehnsmannes auch eine weitere Bebeutung, auf die ich gleich gurudfehren merbe, und bie meinen Zwed unmittelbar angeht. Cobald ber Ronig durch bie Schlacht am Flug Salabo 81) (bei Tariffa 1340) von ber Furcht vor ben bort burch bie Caftilier befiegten Mauren befreit mar, fcmiebete er ben argliftigften und schmablichften Plan, ben Ronig von Majorca gu verberben. Schon fruber hatte ihn biefer erft mit ber Bogerung, ibm den Sulbigungeeib gu leiften, gereigt, und er hatte ihn im Berbacht wegen versuchter Berbindungen gegen ihn mit Caftilien,

<sup>81)</sup> Cascales p. 117.

<sup>80)</sup> Die Sabtied bemerfen ju bigiem Stefalz ut series faturi in Balearieum erätij im orierteut. Die Steffieht delbij thei gattiet VII, 48. — passando los reyes juntos a par, vun cavallero que llevava de dietro el cavallo del rey de Mallocca, que se, decis Gaston de Levis hermano del Marisaci del Miralpeys, parceien dole, que el cavallo del rey de Aragon yva demaindamente gallardo, y que se le adelantava, filole con un palo que tenis, y aun al cavallero que le adestrava, algunos palos: y teniendo el rey por afertata, que aquello se hisiares en su presensió, señaladamente que el rey de Mallorca no hiso semblante de parrecerle nual caso, movido de grande yra y sentimiento, echu mano a la cepada, para herir al rey de Mallorca, pero quiso la metre. Que llevava una capada may rica de su reconacion, y no la pudo aramear de la vayna, ausque tres vezes echo-mano.

<sup>8.1</sup> Zurita VII, 54. Pero esto sucedio de manera, que se yva ya concumiando la perdicion de aquel principe, a gran culya del rey de Aragón; que entredilo, que avia para ello buena ocasion, porque; con solo destarrase por el se remediavan todas sas diferenciass, y el rey de Francia no era en tiempo de conprender guerra cen ellos, estando conformes: y assi embio el rey a desiar al rey de Malorca, unando de gran aducia, que no era sazou esta de apressurence à romper la guerra tan furiosamente, fousiderando las alianzas que avia entre el y el rey.

tein Peter begnugte fich , unbestimmt ju friedlichen und überleg. ten Dagregeln gu rathen, und brudte bie hoffnung ane, Jacob werbe feine Pflicht thun, und bie Aurcht, einige aus feiner Umgebung modten ibn, ben aragonifden Renig, wohl gern in etnen Rrieg mit Franfreich verwidlen. Jacob benahm fich babei ungemein tolpelhaft; er handelte ftete in ber Borausfenng, fein Rebneberr fonne ibm im außerften Ralle nie feblen, und er brana wiederbolt und mit Ungeftum auf feine Gulfe. Der Ronig bielt ibn erft lange bin , und erffarte ibm bann (1342) pionlich , bas ber Ronig von Franfreich in ber That gerechte Unfpruche auf Montpellier babe, und bag er mit Unrecht Rrieg gegen ibn erbibe. Qualeich machte er ibm jum Berbrechen, bag er andere ale barcelonifche Dunge in Rouffillon fclagen laffe und citirte ibn binnen 26 Tagen in Barcelong zu ericbeinen. mabrent er icon ein heer jur Befatung feines Reiche ruflete, und fich babei, ale fen bie Ruftung gegen bie Dauren gerichtet, von ber Beiftlichfeit Gelb geben, anbrerfeite aber bei Caffilien fich enticulbigen lieft, bag er nicht Sulfe gegen bie Mauren gefandt babe, weil er ben Ronig von Dajorca gegen Franfreich unterfingen muffe. 216 Jacob in Barcelona nicht erichien, erffarte ihn ber Ronig icon am Tage nach ber ibm gefetten Frift (1343) feiner leben fur verluftig, falle er binnen

de Vallorea y las de sus predecessores: y el tiempo en que estavan y todo lo demas que se devia considerar: y que convenia esperar la respuesta que trayrian sus embaseadores: y por esta enasa regava al rey de M, y la sconejeva y requeria, que tanto quanto punitese escusasse la gnerra, y justificasse su cansa, fundandola en la culpa de su adversario, y de sus gentes, ile manera que todos conociessen su justifea; porque entre semi-juntes principes se devia mueho suirar, como se emprendia la guerra, y que con grande enserdo y fundamento se de-terminassen al compiniento. Que devia mueho advertir en no desarse capañar de gentes livianas, y que ligeramente se movian, y suc. no tuviessen sus animos prendados y apassionados para mover la guerra, porque a hysio de los que estavan de-passionados, el avia cerrido rlemasiado en estos negocios, y por mu y ligro y a seclerado consejo.

einem Sahr nicht erschiene und fich rechtfertige 84); und er mandte fich an ben Ronig von Franfreich mit ber Bitte, feinen Lebne. leuten alle Ginmischung in biefe Ungelegenheiten zu unterfagen, indem er ibm ben Alliangarundfat predigt, alle Rurften mußten Giner bem Unbern gegen feine Unterthanen Sulfe leiften. ter fette fich bierauf in Befit ber balearifchen Infeln, verfagte bem Ronig von Majorca, ber fich feiner Gnade überlaffen will, freies Geleit, wies bie Bermittlung Des pabftlichen Legaten febr grob gurnd 85), fchnitt bem Ronige alle Buflucht gu feiner Gnade ab und erflarte 1344 alle Befigungen beffelben fur emig mit ben brei Reichen vereint und feste feft, bag alle feine Rachfolger bieje Union befchworen mußten und bie Unterthanen gupor nicht jum Geborfam gegen fie verpflichtet feven 86). Befetung von Rouffillon, Cerdagne und ben übrigen Provingen bes Ronigs marb Petern leicht, weil die gange Bevolferung fcon ber Ausbehnung bes Gebiete wegen fur bie Berbindung

<sup>84)</sup> Zurita VII. § 63. — ponia debaxo de la investigación de su fisco el reyno de Mallorca con las islas adjacentes. — Conteniase en la sentencia, que si el rey de Mallorca no compareciesse delante del rey dentro de un año, y no se compurgasse segun era obligado, todos sus bienes fuessen adquiridos al dominio del rey y confiscados: con protestación, que por esto processo no se causasse perjuyzio a otros processos que se avian hecho, o se hazian contro el rey de Mall. y sus valedores.

<sup>85)</sup> Der König, sagt Zurita, sey sehr erbittert gewesen, daß mahrend Er und der Infant Peter häusig die Vermittlung eines pabstischen Legaten zwischen ihm und dem Inf. Ferdinand nachgesucht hätten, ohne se zum Zweck zu kommen, auf Jacobs ähnliches Gesuch der vähltliche Hof sogleich zwei Carbinale geschieft habe. Er machte die alten und vielen Verdienste Aragoniens um die Kirche geltend; kein König der Welt wäre, dem Rom mehr verpflichtet sey; meinte der Pabst, er sey ihm für Sardinen Dank schuldig, so solle er nur wissen, daß der Fall eher umgekehrt sey, denn Aragon habe es erst ervbert; vom St. Peter besitze er nichts als einen Lappen Pergament, die Schenkungsbulle; das Geschnette aber hätte sein Water mit der Lanze gewinnen müssen von den Kirchenseinden, den Pisanern, anderen Stelle der Pabst einen König zum Basall erhalten habe.

<sup>, 86)</sup> Das Instrument ift bei Felin de la Pena p. 314. sqq.

mit Satalonien seyn mußte "). Biese hofften auch mit volliger Bestimmtheit auf die Refituntion des Königs Zgeob, allein als sich die biefer unter Bermittung des Treira dem Königs auf Gnade und Ungsade ergeben hatte, ließ ihn biefer ausst graussmise enthalchen, ihmem er von den allgemeinen Gortes die Bereinigung seines Landes mit der Krone bestätigen ließ und dem König Zgeod eine Bente von 10,000 kivres auswurf, worauf biefer sich nach Eredgebe gegab und von de schimpflich nach Montgelier weichen mußte, ohne auch nachher zu seinem Reiche gelangen zu können, obwohl sich erst Frankreich seiner annahm, dam Genua von ihm angegangen, und endlich ein Erifall im Roussstuden und Majorca von ihm versucht ward, der weichem letzerunger des Gehen verlor.

Die biefem Geinbe fertig, tehrte ber König zu feinen alten Machinationen gegen Stiefmutter und Bruber gurück, nicht, wie bie aragonischen Beffichtschoeiber wollen, aus haß gegen fein eignes Blut und aus blinder Granfamfeit und Blutgier, sondern weller feier, wie er bereits an Jacob von Mazionen antischiedeniten begonnen hatte, sorffahren, und mit einem Schin von Recht fortsabren sonnte, bie großen Kedittadger in seinem Reicht von Becht fortsabren sonnte feine Politisch ger in seinem Reich gut wernichten, worauf seine Bolitisch wie je einer Borgadger, hingielt, nur daß er mit Jafer und jedem Mittel durchgusselb under, woo zien mehr ober mithe

<sup>87)</sup> Bon Perpignan fagt Burita VII. 78: Mostraron grande contentamiento con la yda del rey; porque es muy ordinario, que en mudanza de reyno y con nucvo principe se suele regozijar el pueblo, sin considerar ni temer nuevos males: mas a estos les era muy dulce, que aquellos estados se uniesson con Cataluña: y que se juzgasse por sus constituciones y usages; y pareciales, que era mas pesado el yugo que avian llevado, quanto los principes passados eran menos poderosos: porque quanto es mayor la dignidad y preeminencia del señor, tanto se tiene por menos afrentosa la condicion del vasallo, y parece mas tolerable la sujecion. - Catalonien felbit mar frob um bie Bereinigung und zeigte fich in Unterftusung ber Plane bes Ronige babei febr willig; in Aragonien bagegen nur wenige Ctatte, Caragoffa meigerte fich bffentlich, gab aber nachher boch einen freiwilligen, aber fcheints nur fleinen Beitrag. Die Beiftlichfeit mußte ber Ronig mehr gwingen (c. 73.), feinen Planen forberlich ju fenn,

auf legalem Wege versucht hatten. Sollte es diesen mächtig, sen Nafallen, ben alten Conquistadoren, gelten, so traf der Schig sichon darum natürlicherweise auf die Instanten und schnigtischen Berwandben, well einzelne von jenen Hatten bereits ausgestorben und derem Bestampen gwedhnich durch heitagt ausgestorben und derem Bestampen gwedhnich durch heitagt aus dem schnigstehen haufe gefallen woren.

Erinnern wir und ferner, wie wir ftete bie Infanten, bie naturlichen Bruber ber Ronige, Die Dheime u. f. m. gang in bie Umtriebe ber barteften Ariftofraten vermidelt faben, unb immer feber großten Unmagung willig jugeneigt. Betrachten wir bes Ronias Berfabren gegen biefe Großen auf ber Ginen Ceite und auf ber anderen bas gegen bie Reicheverfaffung, fo werben wir bie Buge ber Rachgiebigfeit, Gerechtigfeit und Les galitat, bie wir auf biefer Geite in ibm, faft wie in Jacob U. feben, nur bann vereinbar finben mit feiner anberfeitigen Graufamteit, Tude und Berfolgungefucht, wenn wir beachten, wie burchaus nur bas Gine ber 3med aller feiner Beftrebungen mar. biefe fteten Befampfer und naturlichen Reinbe ber fonige lichen Burbe wie bes Friedens im Canbe ju bemuthigen. Bir faben, bag feine Borfabren bereits jedes Mittel verfucht batten; Die Begunftigung ber Clerifen und ber Ctabte batte nichts gefruchtet; Die neue Rraft bes Juftitiate mar mobl in ben Sans ben eines gunftigen, ober wenigstens partheilofen und energis fchen Mannes gegen jene Gewalthaber ju gebrauchen, allein in benen gemobnlicher Menichen nicht, benn noch berrichten bie Baffen por ber Gerechtigfeit, und noch 1344 batte ber Ronia unter Partheiungen ber Großen und ber Ginwohner von Garg. goffa vergebene bie Ginfdreitung bes Juftitia befohlen; er fanb fich ju ohnmachtig um burchzubringen. Peter alfo fuchte Recht, wenn auch nur icheinbares Recht, mit Gewalt gu verbinden; er manbte bas Comert an wie feine Reinbe felbit zu thun acwohnt maren, aber mebr noch Lift und Ralfcbeit; er gebrauchte ben Ginen ber Großen gegen ben anberen, und inbem er fich an Gingelne anfchlog, mar er, wie g. B. bei lope be Luna, viels leicht im Unfang burch Furcht bestimmt, fpater aber baburch, bag er fab bie Familie fturbe mit biefem aus, mas ibn fpater bewegt, Schritte gu thun, um bie Graficaft burch Bermablung ber Erbtochter Maria mit feinem Gobne Martin an fein Saus

an bringen, woburch bei beffen Thronbesteigung bas tonigliche Patrimonium ungemein bereichert marb. Darum aber verließ Beter ben Beg Jacobe. II. nicht, er begunftigte bie Belehrten und grunbete eigentlich erft recht feft bie Dacht bes Inftitiats. Schon bei feiner Unternehmung gegen Majorca batte er Streit mit feinen Groffen über bie Bevorgiebung ber Letrabes in feis nem Rabinet, ale uber eine gang neue unerborte Gache; feitbem ericheinen biefe Rechtsgefehrten immer in feinem Rathe; fatt baf ben Sacob Gin Rechtstunbiger begleitet, folgen ibm funftig zwei, nebit zwei Rittern, ale bie Glieber feines engeren Rathes "), und bie letteren fugte er vielleicht ichon auf Unfuchen ber Eblen bei, bie ihren Sag gegen bie 3us riften nirgenbe verbeblten und ibren ichablichen Ginflug mobl erfannten, wie es benn g. B. bem Exerica nachgefagt murbe, er babe geaugert, ber Ronig tauge nichte, weil er nie etwas ohne ben Rath feiner Baccalaureen und foldes Gefinbels vollbringe. Ueber bie Ermeiterung ber Gewalt bes Dberrichters werben wir unten bas Rabere boren, bier nehme ich ben Raben ber Ergablung wieber auf, um Petere Berfahren gegen bie großen lebneberren aussubrlicher gu beleuchten.

Aus Furcht vor Castilien war es vorerst auf ben Insantent Jacob, bes Königs erdem Eruber, obgefeben (1347), origi über bie Behandlung bes Königs vom Majorca ungufrieben ertfart hatte. Er suchte biefen alle von ber Generafspreutza urv bes Beiche, bie bem jedesmaligen Tervenerben und bemach bier biefem Bruber bes noch sohnlorn Königs zustand "9, zu untfermen, und auch von ber Tervenssog ausguschiesen, inbem er durch seine Rechtsgelebrten eine Schrift verbreiten und darin ben Grundligt vertheidigen ließ, daß, wie im gemeinen Rechte bie Zöchter eroten vor bem Brübern, es so auch in der Uniglichen Familie gebalten werden solle, und daß auf dies Beises feine Kochter Constange Thornerbin few "... So abs int dies Beises feine Kochter Constange Thornerbin sein "9." So late

<sup>88)</sup> Fueros y obs. fol. 15.

<sup>89)</sup> Der andere Bruder Beter hatte bem Beltlichen entjagt.

<sup>90)</sup> Zurita VIII, 5. — comenzo a consultar sobre esta duda con diversos letrados de su reyno, para que escriviessen sobre ella, y declarassen, si la Infanta Doña Costanza, en caso que no tuviesse hijo varon, devia suceder en sus revnos. Olició pado

Die Infanten auf ben Corfes , wie bief offenbar noch unter biefer Regierung wie unter ben fruberen ber Rall mar, bas Draan ber Opposition maren , tonnte ber Ronia, fo menia wie in unferen Tagen ber Ronig von Spanien, boffen, im Guten mit einer Berordnung biefer Art burchuibringen; bag alfo biefe gro-Ben und lebbaften Biberfpruch fand, mar erflarlich; eigen ifte aber, bag fait alle Gefdichtidreiber und Publiciften ber Ara. gonier fich auch uber bee Rouige Reuerung befchweren, ba nach meiner Ginficht bes Ronige Gelehrte biegmal nicht fo gang Unrecht batten. Die Gitte in gang Spanien bulbet bas weib. liche Gefchlecht auf bem Throne, gang befonbere in bem vermanbten Navarra; in Mragonien felbft ging bas nicht megguraifonnirenbe Beifpiel ber Betronila poran, und obgleich bie Ronige bes barcelonifchen Ctammes balb fur balb miber bie Rachfolge weiblicher Defcenbenten teftamentirten, fo beweist bieß eben nur, baf bier, wo bie Thronfolge überhaupt fein Wefes fannte, bie lette Berorbnung immer bie wiberftrebenbe Borbergebenbe abrogirte; follte aber ber Gerauch enticheiben, fo batten bie Catalonier mobl Urfache jur Befchwerbe, bie Aras gonier aber eben nicht 91). Der Ronig alfo lief eine Berorb. nung befaunt machen, bie bem Infanten Jacob bie Procuratur entiog, bie er von Ererica Ramens feiner Tochter Couftange vermalten ließ, woburch er fich biefen gang gewann; und er verbet

her heißt es, er habe in Balencia 22 in den Biffenschaften gusgezeichnete Leute versammelt, von denen 19 fich für Constanza ausgefprochen hatten.

ss) Eo [saf atth Laur. Valla (de rebus a Fredinando Arag. rego gesits, bié Bednt. tom. L. p. 753) inhem er son her Petronia freidh: Es quo mirat habeo, quid in mentem venerit ill' registatpe Aragonamibus populis, vello mo licero in regums nuecedere foeminae, cum ex has regina et vir Catalmus in regiam dignitatem concenderit; quen ere estima national glorious en, et Aragonia majorem in modum majestatem suom propagavetit, adjecta et quest appendire Catalania, ques viribas ad illam seaquialtera est. — Quare haud d'ubitem dicere, regem illum suseque acetais hom inte squi contra foeminam decrevarunt, fecisse quod sui majores non facien' dun existima verunt.

bann feinem Bruber, weil biefer anfing Balencia ju bearbeiten, und weil er ibn im Berbacht einer Berbinbung mir Majorca und Caftilien batte und beghalb auf alle Couriere Acht baben lieft, in bie großen Stabte bes Reiche zu geben, Die befanntlich immer ber Sache ber Infanten gugethan maren, Der Infant gab vor, nach Balaguer ju reifen, machte fich aber auf ben Beg nach Caragoffa, um bie uble Stimmung bes Reiche zu benuten. Gerade mart bem Ronig ein Cobn geboren, ber alle Bermidfung batte beben fonnen, allein er farb fogleich wieber mit feiner Mutter. Der Infant verhandelte aus Fuentes mit Caragoffa, fuchte unter ben ftreitenben Partheien in ber Stabt Gintracht zu fliften und man berief alle ans und abmefenben Ricos, Ritter und Stabtebeputirten gur Union, auch bie Infanten Stiefbruber bes Ronige, Ferbinand und Johann. Cobalb fich Peter von Balencia nach Barcelona entfernte, trat Die Ctabt Balencia ber Union bei, viele andere Ortichaften aber in Balencia und vier in Uragonien meigerten fich beigutreten 11). Der Ronig bieg bierauf ben Ererica und die Gouverneure von Aragonien und Catalonien ben Ramen ber Conftange in ihren Titeln weggulaffen und fich Procuratoren in feinem Ramen zu neinen, Exerica folgte bem Ruf gur Union nicht, bot vielmehr alles auf, bie Stabte in Balencia abjubalten und fammelte und vereinte einen Begenbund und ein Beer in Billareal. Die Unbanger ber Rrone und auch ber Jufitig riethen bem Ro. nige , Cortes in Bragonien , aber nicht in Garagoffa, ju balten, um bie noch nicht beigetretenen Ricos und Stabte auf feiner Geite feftaubalten, allein ba bamale ber Ronig von Das forca einen Giufall in Conflent brobte, fo galt es bem Ronige bauptfachlich barum, feine Catalonier treu ju erhalten 93), bie

<sup>92)</sup> Zurita VIII, 7.

<sup>23)</sup> Maß Feliu de la Peña hátte ber Sönig felgenbeb bei biefer Ösfregshei gesügstrir (p. 227) Nos ya venne prendido el fiseçe ne todo Aragon, y devemos acudir a Calaniña, paraque no canre en clia; y assi devemos acudir a Calaniña, paraque no canre en clia; y dasi devemos partir a Bareelona, porque si la preservamos de la union, tenderemos ausegureda a Calaniña, y con Cataluña podemos venere el poligro de Aragon y acudir a todot y juntamente resistir, y venere al de Mallores.

er im Unfang feiner Regierung ermas beleibigt batte 94), auf bie übrigens fonft biefer Ronigstamm immer in feiner Berlegenbeit mit Buverlaffigfeit bauen tonnte. Der Ronig lief feine Bafallen gegen Rouffillon aufbieten, allein bie Aragonier liefen ihm fagen, fie batten Cortes gu feiern und fonuten nicht zugleich in Saragoffa und in Rouffillon fenn; nad Beendigung ber Sigungen wollten fie ihm bienen. Er berief alfo biefe Berfammlung nach Mongon auf ben Monat August (1347), um fich von Catalonien nicht entfernen ju muffen und ben Ererica und feine Untinnionisten und ben Meifter von Montesa nabe gu Peter mar übrigens in einer gefahrlichen Lage. Er miß: traute feiner gangen Umgebung; feine Soffeute mußten ibm einen Gib ber Treue ichworen und betheuern, bag wenn fie ber Union beitraten, bieg nur and Corge fur ihre perfonliche Giderheit geschabe, nicht aus freier Babl und Gefinnung. felbft batte vorber ichon eine gebeime Constitution gemacht, fraft welcher alle Beranderungen in feinem Confeil, welche bie Union verlangen mochte, oder welche erzwungene Privilegien er gabe, feine Berbindlichfeit fur ibn baben follten. In Balencia vereinte gwar bes Exerica raftlofer Gifer viele Billen burch bas gebotene Berfprechen, ihnen bas Stadtrecht ju geben, gegen bie Union, mas einen ungeheuren Bruch im Reich hervorbrachte, allein die Stadt felbft, die bamals ungemein emporgefommen war, machte bie erstaunlichften Unftrengungen, und es mar von biefer Ceite Alles gu furchten, falls die Stadt von Caftilien aus burch bie Infanten Ferdinand und Johann unterftust murbe. Die Union verlangte außer ber Babrung ibrer Rechte im Ill. gemeinen die gesetliche Reier ber Cortes, Die feit bem Regie-

<sup>94)</sup> Beleibigt hatte er sie badurch, daß er sich eher in Aragonien hatte frönen lassen, als er nach Barcelona kam und ihre Nechte beschwur; sie hatten damals behauptet, er müsse erst Eraf von Barcelona sepn, ehe er König senn welle. Ueber die Auhänglichkeit er Könige an die Satasonier sagt Jurita 8,18: Desde que succedieron al conde de Barcelona, siempre tuvieron por su naturaleza, y antiquissima patria a Catasonie; y en todo conformaron con sus leyes, y costumbres; y la lengua de que usavan era la Catasona, y della sue toda la cortesania, de que se preciavan en aquellos tiempos.

rungeantritt Betere nicht verfammelt maren, bann bie Ginfegung eines Jufitia von Balencia, ber bem aragonifchen entfprache, bie Abhaltung ber Cortes in Caragoffa und nicht in Mongon, und bie Entfernung ber Rouffillonefen, bie fie Berratber an ibrem Ronige nannten, aus bem Confeil. Der Ronig gab ante Borte , befonbere über ibre Rriegeerflarung an bie Gegner ber Union, und er lief fie um ficheres Geleit bitten. Gie antworteten ibm fcubbe; befonbere erflarten fie bieg lettere Befuch fur eine Beleibigung und Schmach; feine Borfahren batten ib. nen ohne Geleitebrief getraut, und and fie murben ihrerfeits ibm tranen ohne bergleichen. Bon jest an trachtete ber Ronig, 3mietracht unter fie ju faen, benn er fab bag in Gute gegen Die verflodten und machtigen Gubrer, Die Urrea und Cornel, nichte auszurichten fey. Dieß mertten fie ihm aber ab, und verboten fofort allen getheitten und einzelnen Berfehr mit bem Ronig. Mit großen Schmeicheleien und Berfprechungen eroffnete biefer bie Berfammlung. Bunberlich fach es gegen biefen Zon ab, ale bie Großen querft gewaffnet in berfelben erfchieuen. Der Ronig prorogirte auf biefes bie Gigung und ließ im Ramen ber Stabt bas bemaffnete Ericbeinen unterfanen. Das Dadite mar, bag man fogleich bas Entfernen aller Rouffillonefen und Catalouier in feinem Rathe aus bem Berfammlungeort verlaugte. hierauf befdmur ber Ronig, obne barum angegane gen ju fenn, bie aragonifchen Privilegien. Man forberte alebann bie Beftatigung ber fabrlichen Cortesfeier in Garago fla. und bag ben Standen bie Befetjung bes Confeile überlaffen bleibe. Der Ronig miberfprach, bie allgemeine Stimme beffand aber barauf und bie Infanten brobten, einen nenen Ronig gu mablen. Peter rettete alfo inegebeim bei zweien feiner Raibe fein Gemiffen, indem er biefe Conceffionen, Die er unter Mus. lieferung von einigen Caftellen ale Pfanbern mirflich machte . . fur erzwungen und ungultig erflarte. Dan febritt bierauf gn Ernennung einiger Rathe und jur Entfernung Unberer; fein Catalonier follte furber uber aragonifche Ungelegenheiten mitftimmen. Unterbeffen unterhandelte ber Ronig fortroabrend mit einigen Großen, und um Teruel ju gewinnen, verfprach er ben Giumobuern, ibuen bas Ctabtrecht ju ertheilen. Dan ging alfo noch einen Schritt weiter, und verlangte ju Beifeln von

tom biejenigen Glieber feines Sofes, bie man im Berbacht batte, baff fie ibn zu feinen Beigerungen und zu feinen Berbungen unter' ben Grofen verleitete "). Mus ber großen Berlegenbeit aber rif ben Ronig eigentlich fein bamaliger Minifterpraff. bent Bernalbo be Cabrera, ein Catalonier, ein augerft energis fcher Royalift ohne moralifches Gemiffen, aber auch ohne polis tifches lafter. Diefer benutte bie Spaltungen in Caragoffa und gewann bie Saupter ber Tariner, einer ber zwei Bartbeien in welche bie Stabt ichon aus ben Zeiten bes vorigen Sabre bunberte getheilt mar, und ber Ronig machte nachber einen ber Ungeschenften biefer Bartbei, ben Gatacian Zarba zum Juftitia. Mit Beriprechung von golbnen Bergen gewann man bann ben Lopo be Luna, und mit biefem machtigen Manne eine Angabl anderer Großen. Der Partheihaf gegen ben Infanten Jacob balf mitmirfen; es fam bagu bag man in Aragonien ungern bie caftilifden Truppen Ferbinande und Johanne an ber Grenge fab. Cobalb fich bier biefer Unbang gefammelt batte, fobalb fic ber Ronig feiner Catalonier ficher mußte und von Ererica aus Balencia aute Radrichten erhielt, anberte er pieblich ben Zon. Gines Tages, ale in ber Gigung verichiebene Capitel verlefen murben, melde ale gerftorent fur bes Reiches Boblfabrt abgeichafft merben follten, erbub fich gant unerwartet ber

<sup>95)</sup> Zurita VIII, 15. Pidieron allende desto, que se reparassen diversos agravios, los quales se leyeron en presencia del rey, y de los que le avian dado por consejeros en su palacio; y no quiso proveer ninguno dellos, y los remitia a aquellos de su consejo, diziendo, que ellos los proveyessen; porque el entendia, segun dize en su historia, que eran en gran diminucion y destruyeion de sn reyno. Visto que el rey equ tanta constancia perseverava en denegarles lo que le pedian, y que traya diversas inteligencias secretas con muchos ricos hombres del reyno, para que desistiessen de la union que avian jurado, creyendo, que lo hazia por induzimiento de los de su casa, le pidieron, que los pusiesse en rehenes: ereyendo que no los teniendo el rey consigo, se reduzirian las cosas a tratar del bien universal; y esto le demandaron con color que pudiessen yr segúramente a tratar con el, porque de otra manera no osavan yr, sino todos juntos, y el rey vino en elle.

be

111

ti

1

ČŠ.

M

2

1

T

( E

ES - 17

1

-

ole ele

. 9

4 1

15

2

gé.

7

25

Ronig gegen ben Infanten Jacob, nannte ibn einen Aufwiegler bes Bolfe und, in ber Ausforberungsformel, einen Berrather. Dabei follen zwei Bagehalfe von bem Ronig gewonnen gewesen fenn, fich zu bes Infanten gugen bingufegen und ibn, im Fall er in feinem Biberfpruche ju weit geben follte, nieberguftoffen. Der Infant erwiederte aber febr gemäßigt, es fcmerze ibn febr, Dieg von ihm boren zu muffen, und daß Er, ben er ale Bater betrachte, ihm Dinge fage, bie er von feinem Underen ertragen wurde; und bann mandte er fich an bas Sans mit ben Borren: 21ch armes Bolf, ba feht ihr wohl wie es euch geht! benn wenn er mir folche Schmabungen fagt, ber ich fein Bruber unb Stellvertreter bin, wie viel mehr wird er euch fagen! Er fette fich, und Juan Timeneg be Urrea ftanb gum Sprechen auf, ber Ronig aber bedentete ihn berrifd, fich nicht in feine und bes Pringen Sachen zu mischen. Urrea verfarbte fich, und ein catalonifder Dienstmann bes Infanten, Bilbelm Zacirera, emport von biefem Auftritt, rief mit lauter Ctimme: Die, Ritter; gibt es bier niemanden, der fur den Infanten meinen Beren autwortet, ber ale Berrather in eurer Gegenwart geforbert ift? Er ichrie ju ben Baffen und öffnete bem Bolt die Thuren, ber Ronig mit ben feinigen griff gu" ben Schwertern, unb es war ein Bunder bag man in bem ungehenerften Tumult, nach entbloften Waffen, ohne Blut auseinander fam 96). Gerabe Damale ftanben bie Cachen in Garbinien febr fchlecht, taglid war ein Ginfall bes Ronigs von Majorca zu furchten, und in Diefer Lage rieth Cabrera bem Ronige, Die gegebenen Beifel fahren zu laffen und ju benten, er habe fie an einem Schlacht. tage verloren. Andere aber warnten mit mehr Rlugbeit vor fold einem fdrechaften Beispiel und riethen vielmehr zu Genebmigung ber ftanbifden Untrage, befondere gur Restitution ber Procuratur an ben Infanten, und bann ju gelegentlicher Der Ronig gab alfo feine feierliche Ergreifung ber Waffen. Erflarung ber Bewilligung bes letten Punctes, und ging bann mit beftiger und gorniger Gile und mit bem feften Entichlug. Truppen gu fammlen nach Catalonien, bas er bei feinem Gin-

<sup>96)</sup> Zurita VIII, 15. fin.

tritt mit feinen Worten fegnete "). Die von ben Gortes ernannten Rathe wagten ihm aus Furch fur ihr Leben nicht ju folgen. Sie waren vorschijiger als ber Infant Jacob; er begab sich nach Barcelona, und unter ben Umflathen und nach dem Charafter bet Reinig zu unteilen ist en wahrscheinig en nug, daß fein gleich darauf ersolgter Tod bie Wirfung empfangenes Giften war ").

wie olites bauf , auch sonst spriec Aries gum außer, fein. Er ließ es geschieben, daß Erreica Mauren gegen bie Baeinnier gedrauchte; er sichtet taugliche, fehr solau gemöhlte Leute nach Castilien, um ben König zu gewinnen und bie Groeben zu erschefen und er sichaute sich daben alle nicht an bie Groeben zu erforschen und er sichaute sich das die Aries der gerichten berührte gerbinand beuchlerische Bersprachungen machen, ihm sogar bie Procurentum ebs Reichs ansieten, ble jeht nach Jacobs Tob ihm gebühre, allein bieser wie bei genig nicht darauf, einzugehen. Dann tigte er die Zach ber Balentiner mit Erregung ber Besoprinf wer ben castilischen Aruppen von der Sache ber Argenier zu trennen; der Bruch ward siete uhreitlicher; jeder Ang ris beide Partheiten bin, Rechte einseitig zu usurpriren, deren Auskabung nur den vereinten Cortes und dem Konige zusam. Der Alltita Garci Fernandez de Castro, ein siep freiselicher Manne Wanne

<sup>97)</sup> Id. cap. 17.

<sup>98)</sup> Id. cap. 18.

<sup>99)</sup> Blancas fédirit anchaten ju reolien, baš ère Bam in birfe Beri-billittiff ridit taugi p. 807. Atque bius éigu solertise oblast tune fuit diutrara illa et gravis domesticavom seditionum tempetau. — Cui tametis ab eo provisum non fuit, quominu vehemencie undique venti ac turbines saeri extilisaera (neque id enim praescarar) potiti, (uno non tam communtabili caset regio natura, quae se pateretur ab ca, quem semel ingessus fuisset, via, sullo feteli negatio sul detroquer) at ejus tamen oppera, quamdiu vixit, desiderata non fuit, in serenis tum iprita regio tam populi consultiva regionalis, quia, quatamen inper posate, remp. labentem consilio, fortuna se fide sustineret. Bir er bid sette rapieri, faget era gler folgraftem Giffe: Cum nostris sutem non jam hortationibus aut consilia, ese d'raternis precibus constantes expateits: se boli incurrent, su precibus constantes expateits: se boli incurrent, su precibis constantes expateits: se boli incurrent su precibis constantes expateits: se boli incurrent su precibis constantes expateits.

warnte die Union vor Burgerfrieg und gewaffneter Ginfchreis tung, allein ba gerabe fam bie Radricht von einem nicht unbebeutenben Gieg, ben bie Balentiner bei Sativa erfochten batten, und gleich barauf von einem nruen obwohl mit großem Berluft erfauften bei Brtera. Der Infant Ferdinand rudte mit caftilifden Gulfevoltern ine Balentinifde ein, Morviebro mantte, die Aragoner befchloffen ibre Truppen ju ben Balentinern ftogen gu laffen, und obgwar fich jest auf bem Marfc biefer Truppen die Birfung von des Ronige Umtrieben zeigte und fich lope be Lung mit feinem großen Unbang von ber Union trennte, fo blieb bie Furcht vor Balencia nicht minder unbebeutenb, und nach Urrea's Anfunft foll bort ein beer von 3000 Pferden und 60,000 Mann gu. Fuß verfammelt gemefen fenn. Unter brobenben Golachten, unter bem Bruch gwifden ber Union felbit, unter bauernben Ruftungen und ben unaufborlichen Privatfriegen ber Großen mar es freilich naturlich, baß bes leibenschaftlofen und rnbigen Juftitia Stimme verhallte, ber ben Ronig und die Union und jugleich bie getheilten Glies ber ber Union zu vereinigen fuchte. Gin fraftiger Dann auf biefem Poften batte unftreitig etwas leiften fonnen, allein bies fer brauchte Borte fatt Thaten 100); er war ein gang gefcheis

tunnm, etc. Er mar alle auf biefer Seife, mit Skanes auch austrudfich bemmett, nich zu Mitturgern mich teileit. Dem Reinig aber mar er nicht menigar eersbächig. Er halte ben Subikia, ehe er nach sieft Mitt belichtet, in hen Amstigkleiten mit feinem Sater jum Sermittler gebrundt. Ita austem tota es ratio ab hoc Garcia temperata fuit, ut ambo in illam ee arbibra ee disceptatore uterentur. — Ipse vero neutrius studio plus quam concedebat acquitas largiebatur. Niklonimus euum preditur aliquamdin Petro, ut crat usspicionus in omnes, occulte in suspicionem venisse, faisenque in oldo, quod agreet partes novereen reginase,

soo) Zariis VIII, 24. El justicia avia siempre exortado al rey, supplicandole, que no quisicase proceder en aquellos hechos con rigor y fuerza de armas, y inistia en lo mismo que quisiesse con boenos medios y modos ganar las volentades de sus subditors alfarmando, que por esso le avia Dios puesto en aquel estado, porque sus vasallos se assegarassen en el y el en ellos que era cierto que al por bien los quisiesso llevar, ser

ber, fur bie Union gutgefinnter Mann, aber fein bebeutenber Ropf, noch auch ein Mann von Energie; Gorgen und Befdymerben, meint Blancas, machten fogar um bie Beit ber Schlacht bei Epila feinem Leben ein Enbe. Go lange ber Ronig bie Starfe ber Union nicht fannte, hielt er fich ftete freie Sanb, indem er auf der einen Seite ermahnte, vom Rrieg abzufteben und auf andere Berfohnungemittel ju benten, auf ber anderenaber immer neue Truppen nach Morviebro ju versammlen fuchte, und immer mit Unterhandlungen, Berfprechungen und Berfuchen mit bem Infanten Ferbinand binausschob und gogerte. Allein auf bie erfte Nachricht von ber valentinischen Macht gab ber Ronig Alles verloren, nahm bie Bermittlung bes pabfiliden Legaten an und bewilligte ploglich alle Forberungen 101). Der Infant Ferdinand follte jum Nachfolger und Procurator erflart, bie Union beiber Reiche bestätigt, bas Confeil gereinigt, ein Justitia von Balencia creirt, eine Capitulation über Alles befdworen werben. Allein bes Ronigs Rathgeber, Ererica und ber unbeugfame Cabrera beschwuren ibn brieflich, fich nicht fo wegzuwerfen und fich beimlich aus Morviebro zu entfernen gu-Dieg marb verrathen, und von jest an gleicht bie gange Schilderung ber Begebenheiten auch in bem Bericht bes einformigen Chroniften einer bewegten Gjene ber Revolution. Die Jurabos fchloffen unter Sturmgelaute in Morviebro bie Thore, erschienen vor ber Bohnung bes Ronigs, zwangen ibn in Begleitung ihrer Leute nach Balencia ju geben und überga. ben ibn ben Ginwohnern biefer Stadt. Dieg mar Ende Marg (1348) und mitten in ihrer wilben Bermirrung gab am 1. April. wie fo oft in bem anarchischsten Tumult geschieht, bas Bolf ei. nen Beweis von unpartheiifcher Gefinnung: bie Ronigin, eine

rian todos a su merced y asseguraria el reyno, y reynaria sobre sus gentes con bien, y despues los podria gastigar con justicia, porque entre señor y vasallo Dios no queria que aviesse cuchillo, y que division de los miembros del cuerpo mal y dolor era de la cabeza. — Mas las cosas avian llegado ala postrera miseria y desventura de aquel reyno, poniendose todos en armas. Darum mar bas plaubern in bieser 3est thörsicht.

<sup>101)</sup> Id. 8, 25.

portugiefifche Pringeffin, Die feit ihrer Bermablung im porigen Jahre noch nicht in Balencia war, ward bei ihrem erften Ers fcheinen mit großerer Pracht ale je eine andere empfangen, 211. lein bei ben Reften, Die beghalb gefeiert murben, rief ber boswillige Muth ber Leute bes Ronigs einen gefahrlichen Tumult hervor 102), bas Bolt fturmte ben foniglichen Palaft, in ber Meinung, feine Rathe Cabrera u. 21. dort zu finden, bem Ros nige gelang es aber burch Unerfdrodenheit und gefaßtes Auftreten ben Aufruhr gu ftillen; ber ftorenbe Auftritt raufchte bei bem leichten Bolte fo ploblich vorüber, bag bie Tauge wieder begannen, aber mit fo zugellofer Ausgelaffenheit, bag Ronig und Ronigin mitgutangen fur gut fanden, und ein Barbier, ber an ber Spite bes Pobels ftand, fich zwifden fie ale Tangfubrer brangte und ein Lieb anstimmte mit bem Refrain: mal haya quien se partiere. Die Unionisten maren es mohl, die bie Beranlaffung biefes Scandals gern bem Cabrera jufdreiben wollten, allein gewiß mit Unrecht. Auftritte biefer Urt beabfichtigten Unftiftereien guguschreiben, ift überhaupt laderlich; Cabrera aber mar überdieß ein Mann, ber viel eber ju graufamen Gewaltstreichen, ale ju einer folden lappifden DeBerei geras then batte; fein Rath tonnte ein emporend barter, aber fein feiger und unmurbiger fenn; er tabelte ben Ronig baufig um fein fleinliches Spioniren und Laviren, er bielt biefe Runftgriffe fur untoniglich, und auch jest rieth er in feinen Briefen bem Ros nig nicht zum Rachgeben, fo lange fich bie Unterthanen nicht fügten; Gerechtigfeit, ju beren Mububung Gott bie Ronige auf Erben gefett habe, folle er bann gewiffenhaft handhaben, mann erft bad Bolt bie Baffen abgelegt und ber Gerechtigfeit Ranm gegeben habe. Er rieth bem Ronig aus Balencia gu weichen; er erbot fich felbft bineingutommen und ihm bagu behulflich gu fenn; er rief feine Burbe und feinen Muth auf. Der rathlofe Ronig magte es nicht. Doch ging Cabrera, thatig beforgt, nach

<sup>102)</sup> Id. ibid. — y uno de la casa del rey — se atravesso a desordenar una ala de los que baylavan, diziendoles algunas palabras muy descorteses, llamandolos traydores, y que no pensassen alegrar al rey con sus bayles, y en esto echaron mano a las espadas para matarle etc.

Barcelona, fuchte die übrigens gut gestimmten Catalonier mebr noch zu gewinnen und von aller Berbindung mit ber Union abguhalten, veranlagte die Ctabte fich zu ruften, aber nicht eber thatlich gegen bie verhaften Balentiner einzuschreiten, bis ber Ronig auf freiem guß fen. Diefer gab indeg in Balencia Conceffionen über Conceffionen; er ichob immer binaus; fuhr immer in feinen Ermahnungen jum Ablegen ber Waffen fort, weil ibm ber Friede ftete neue Unhanger guführte, und unter ber Sand unterhandelte er mit Castilien. Jest gab ibm die berühmte Deft, die 1348 in allen Gudlandern wuthete und nun auch nach Balencia einbrang, eine triftige Entschuldigung, fich aus biefer Stadt zu entfernen. Er begab fich nach Ternel; ber Infant, ber ibn wohl fannte, eilte burch Caftilien nach Caragoffa, um fich mit bem abgefallenen Lope be Luna gu fchlagen, ebe ber Ronig fame; bie Unioniften rufteten. Bei biefer Belegenheit erft ward offentlich, bag lope's Gache bie bes Ronige fen, indem ibn biefer aus Teruel fraftig unterftutte. Lope belagerte Tarazona, ber Jufant rudte mit 1500 Mann im Juli gegen Epila; bierauf bob lope bie Belagerung auf, fam und fchlng bie Union in bem berühmten Treffen bei lettgenannten Orte aufe enticheis benbfte: ber Infant Ferbinand marb vermundet und von caffi. lischen Truppen gefangen, die ihn an feinen Dheim, ben Ronig von Caftilien, anslieferten, Juan Elminez Urrea blieb, fein Sohn ward gefangen. Diese Edlacht, von Giner Parthei ber Uriftofratie gegen bie andere gefchlagen, entschied bas Schicffal Des Rauftrechts und ber bewaffneten Majoritat. Gie ift, wie Burita bemerft, Die lette Schlacht, Die fur Die Freiheit, Die man bis babin mit ben Baffen erhielt, geführt ward: funftig vermittelte bie Gerechtigfeit in ber Perfon des aragonischen Juftitia gwifden Soben und Niedrigen, wovon nach feiner Meinung ber Friede und die Rube aller Reiche und Republifen abhangt.

Cammtliche aragonische Geschichtschreiber 108) seben das Bachsthum ber Macht bes Justitia und bie Aussebung ber Union

<sup>103)</sup> Blancas p. 811. Atque aperte acerbus ille casus nos docuit id, quod animis nostris fixum esse debet: nempe libertatem in moderatione positam esse ac prudentia, non in pertinacia, praecipiti consilio, nec furore; quin eam tantopere a bellico tu-

ale ein Beil bes Canbes und eine Chre ber Ration an; fie freuen fich ber Bernichtung ber roben Unmagung ber Uriftofonen, wie bie guelfischen Mutoren in Italien ben Stur; ber Bbibellinen fegnen. Allein bier eben ift ber Mangel an Material fo auffallend und bedauerlich. Bie anders murben wir uber biefe Beit und biefe Borfalle urtheilen fonnen, wenn wir neben bem einfeitigen Berichte bes fonft portrefflichen Unnaliften auch bie Stimme eines Zeitgenoffen uber biefe Begebenheiten borten, ber feinem Stand ober feiner Befinnung nach ber Parthei ber Lebneleute anbing und ber Alles bas bervorbube, mas in bem Untergang biefer berrichenben Rlaffe fur Uragonien Radtheiliges lag; ber aufmertfam machte, wie bie begeifterte friegerifche Rraft und bie Rebenbublerei biefer Eblen ben gragonifchen Staat auf ben bochften Gipfel feiner Macht gebracht batte, und wie in ihnen eigentlich ber Sauptfern ber Ration gelegen mar, bie einmal nicht fabig ichien, andere ale von ibren privilegirten Sauptern geleitet zur Große ju gelangen. Go aber find unfere Radrichten burftig und grm, und wir finden und gezwungen, nach fparlichen Binten Die nur halbflaren Berbaltniffe gur anberen Salfte gu ergangen. Sier ift offenbar bie Beit einer einfachen Revolution in einem einfachen Bolfe, bie Form ibrer Er-Scheinung ift ungeftalt', bie Comptome undentlich und verworren. Richte ift beutlich, ale bag bie bieber berrichenbe Rlaffe . in fich gerfallt, weil fie bie alte gefchloffene Ginigfeit unter fich-

3

multa atque a penuli judiciia abborrena, ut quue a majorbase belio parta ficerta, minime belio futue pretenta yideamus, ede libentius in civilium legum praesidiis conquierisse: quod non ma ficile sit, bellicos hos tumultus, cum jum sint ercitati, temperare, quam ut ne cicitari possitat, consilio praecaveri. Itaque sie statuo, nibil umquam majores notros prudentius esnesses, quam dum Unionis illitas vim se potentatem ad forensem Justitiae Aragonum Magistratum transtulerunt. 30 Abbil dem Gum fagt Buritat quedo de alli adelante perpetsamente revocado este nombre (Pet Illinin), y assi aquella licencia y sol tura, que llamavan libertad, que se adquirio con alteración y movimiento del pueblo, y se quiso defender por las arimas, vino a perderse, como suele reacece, por ellas mismas, por el poderio y nuctoridad real.

aufgibt und bas Band ihres gemeinfamen Intereffes gegen bie foniglim Gewalt aus feinem anberen Grunde loder werben lagt, ale weil fie ihren Gieg uber bie tonigliche Regierung fur. gefichert hielt und bereits anfing, ibn zu migbrauchen. Diefer Sieg mar auch in ber That fruber fo entschieben, bag ber lette Berluft faum eine Rieberlage ju nennen mar, gefchweige bag ber bobe Abel feine Dacht gang eingebuft batte. Gin Theil diefer Macht ging aber offenbar verloren; wer eroberte ibn? wer trat an die Stelle ber bieberigen Gewalthaber? Der Ronig fur fich errang burch feinen Sieg nichts; taum fiel ihm ein, eis nen Berfuch ju machen. Er fuhr nur fort gegen feinen Mbel und feine Infanten gu miniren; er fuchte bie Rebenbubler feines Unfebens ju fturgen; allein bie Gefete nach feinem Bortbeile gu beugen, baran ju benten mar er fo entfernt, bag en vielmehr ber Berrichaft bes alten unveranderten Befetes neue Bewillis gungen, und aufrichtige Bewilligungen machte. Abel allerdinge erhielt einige neue Rechte; ber Ronig unterftutte ibn offenbar bei jeder Gelegenheit. In Catalonien batten 3. B. 1370 die Grafen und Biggrafen von Urgel, Ampurias, Carbona und Caftelbo in ihrem Gebiet allerhand unbillige Auflagen gemacht und gegen alle, bie fich bagegen auflehnten, auch wenn fie nicht ihrer Jurisdiction unterworfen maren, crimis nell verfahren; ber Ronig veranlafte und begunftigte babei eine fich bilbenbe Union ber babei betheiligten Ritter und lenfte bie Enticheibung ber Cortes babin, bag bie Ritter ber Berichtebar. feit ber Großen entzogen murben 104). Bir merben meiter un-

<sup>104)</sup> Feliu de la Peña p. 292. En quanto a la Jurisdicion fue resuelto, que se pusiessen en treguas las partes por dos años, en
el qual tiempo se declarasse la justicia. Nombraronse personas
en las veguerias, por exercer jurisdicion en los cavalleros; y
estos se congregavan para nombrar regidores y conservadores
de sus privilegios, y hazian sus estatutos para mantenerles,
origen del brazo militar de Cataluña sin existencia de las Cortes. Quedó decidida la exempcion de los Cavalleros y jurisdicion de los barones, por el rey y por las cortes siguientes,
confirmada por los sucessores, y por todas las cortes, y assegurada con la continuada observancia. Concedió el rey D. Juan I.
el privilegio de poderse juntar, en Monzon año 1359.

ten boren, wie von ber Beit an bie Cavalleros ale Corps banfig balb mit ben Granden, balb mit ben Communen gu thun haben; auch bemerfen wir, wie gewiffe Ehrenamter, bie man ben Großen allmablig entzog, von felbft auf bie Ritter überglitten. Allein mit ihrem eignen Buthun hatte biefe Ritterfchaft wenig gewirft; nicht fie hat bie Ricos aus ihrem Unfeben ges fturgt, fondern die Zwietracht unter biefen felbft und bie ber brei Reiche untereinander. Die Stabter waren getheilt, fein gemeinsames Intereffe verband fie; bie Ginen gewann ber Ruf ber Freiheit fur bie Geite ber Union, bie Underen riefen bie Berfpredjungen bes Ronigs, verfchiebene Billen (Daroca, Teruel u. a.) lodten bie gebotenen Ctabtrechte gu ben Fahnen bes Regenten. Burgerlicher Beift aber, wie ich fcon oben bemerfte, ber fich gegen bie robe Gewalthaberei ber Großen aufgelehnt ober fie mit Unmuth getragen hatte, ift bier nicht zu entbeden; und obzwar es in ben Sauptstädten nicht an Beispielen von Unfregung unter ben Sandwerfern und ber nieberen Burgerichaft fehlt, fo find fie body fo vereinzelt, obfcur und außer allem 3u. fammenhang mit den allgemeinen Begebenheiten, baf man eben nur fiebt , ber gefetliche lauf ber Ratur ichafft fich auch bier aber bei fehr miberftrebenben Clementen eine nur enge und burf. tige Bahn. Und von ben noch niedrigeren Rlaffen muß man noch weniger erwarten; ber Pobel ber großen Ctabte mar bes bezahlenden Abels Berfzeug wie überall, bie Billanen maren, wie wir noch naber erfahren werben, feine Sclaven. Die Stat. ter alfo waren es auch nicht, die einen Gewinn bavon trugen; fie hatten auch feine eigentliche Rraft aufgeboten. Das aber werden wir meift überall bestätigt finden, bag alle Revolutionen burchaus nur von ber freigenden Intelligeng in irgend einer Bolfeflaffe bedingt werden, und bag nur bie Theile ber Bolfes maffe, die biefer theilhaftig find, mahrhatte Rrafte in Bewegung feten und mahrhafte Eroberungen bavon tragen. Belde Bilbung ware nun auch mobl in Aragonien eingebrungen, beren ber große Abel nicht ebenfo Meifter gemefen mare, wie bie Ritterfchaft und ber Burgerftand? Roch mar ja ber Staat ein bloger Rriegerstaat, und an Rriegserfahrung fonnten boch weber Rit. ter noch Jufanzonen ben Dicos ben Rang ablaufen. Stabtifder Induftrie, Gewerben und Sandel muß ter Kriegeruhm in ber

Regel weichen; allein ber lettere mar noch in biefen Beiten ein ebenfo unabweisliches Bedurfnig, und stimmte in bem Dage mit bem Charafter ber Ration gut, als ihr bie Gewerbe eine überfluffige Bugabe ichienen und ihrer Reigung widerftrebten. Es ift baber eine febr mertwurdige Belehrung, welche bie Geichichte von Aragonien an biefer Stelle bietet, inbem fie geigt, wie eine verhaltnigmäßig fleine und fogar verhafte Gattung von Beuten ben gangen Bortheil aus allen biefen Unruben gogen; gerade bie leute aber, die am eheften ber gleichfalls nicht gar großen Ungabl ber Ricos eine Baffe entgegenschen founten, bie jeber Sabige aus bem niederen Abel, ber boberen Burger. schaft und ber Beiftlichfeit ju fuhren befugt mar; bie Leute, bie ber bobe Abel ihrem Sandwerf nach verachtete und hafte, beren Sand . und Runftgriffe er aber gur Beit feines Emporficis gens feineswegs verschmabt batte; bie Leute endlich, bie eigents lich gang allein feit Jacob I., befondere aber feit Jacob II eine neue Bewegung und eine neue Rraft ins Reich brachten: bie Rechtstundigen und gelehrten Staatsleute. Die Ungahl Diefer Rlaffe hatte fich feit ber Grundung von Leriba febr gemehrt; Peter IV. grundete eine abnliche Schule 1354 in Suesca; fie fließ jest auf einen Furften, ber ihre Doctrin mit Reigung fuchte, ber miffenschaftlich, wigbegierig, gefchaftefundig mar, ber fich willig zeigte, ihr auf alle Beife und um jeben Preis eine Wirffamfeit im Staate ju verleiben, ber barum bas Fauftrecht niebermarf, unter beffen Beftand fie nicht gebeiben founte. Allerdings ift es barum ein auffallendes und überrafchendes Resultat, bas biefe Bewegungen bervorbrachten, wie Blancas bemerft, nur muß man es nicht von feinem Gefichtepunct aus betrachten. Denn daß bieg Unverhoffte nur barin liegen follte, bag ber Ronig fich nach feinem Siege bei Epila mit ber Sins richtung von wenigen Leuten und ber Confiecation ibrer Guter begnugte; bag er bas von ben Caragoffanern ibm gebos tene Recht, die Schuldigsten ohne Rudficht auf irgend ein Privilegium ober Gefet ju ftrafen, indem fie auf Gin Sabr allen ihren Privilegien entsagen und ihr eignes Recht bem öffentlichen Wohl nachseben wollten; bag ber Ronig gufrieben mar, auf ben Cortes in Saragoffa bie gmei Privilegien ber Union und feiner eignen Bestätigung berfelben aufzu-

beben 105), bas fonnte mir nicht einleuchten; alle biefe Schritte und biefe Magigung mar am Ende naturlich, weil jede andere Berletung bes allgemeinen Grundgefetes ber noch beftebenben Union in Balencia eine ungemeine Araft und Theilnahme auch in den anderen Bolfstlaffen verschafft haben murbe, und es mar bier weber Maste, noch mar es Rachgiebigfeit, wenn ber Ronig bie übrigen Privilegien und Reichsgesetze feierlich beschwur 106). Ueberrafchend ift aber, wie liberal und forglich ber Rouig gang im Sinne feines Cabrera fur die Rechtepflege forgt, und fur eine wirksame Bertretung und einen ordentlichen Erfat ber aufges bobenen Union, in fofern biefe es ehrlich mit ber Aufrechthal= tung ber Befete gemeint hatte. Es gefchieht baber fast tein Schritt auf diefen Cortes, ber nicht babin abzwectte, ber Berechtigfeit wirklich mehr freien lauf zu ichaffen, wobei man bas allerdinge nicht überfeben barf, bag bie Umftande ben Ro. nig zu vielem bestimmten, mas er unter anderen Berhaltniffen nicht gethan haben murbe. Dabin gehoet, bag, nachbem er bas Generalprivilegium formlich jum aragonischen Reichsgeset ertlart batte 107), er festfeste, bag bas 21mt ber Beneralprocus ratur funftig nicht von einem Rico, alfo auch nicht mehr von bem Jufanten Thronerben, follte verwaltet werben, fonbern von einem eingebornen Ritter. Der Grund, ber angegeben

<sup>105)</sup> Fueros f. 178. Der König soll nach Blancas p. 671. alle geschriebenen Privilegien haben aussuchen und vernichten sassen, um das Andensen an diese Union ganz sicher zu tisgen. Praeterea ne in aliquibus sorsan tadulariis aut privatis seriniis aliqua dietorum privilegiorum exempla manerent, quae in posterum possent nostrorum animos revocare ad unionis pristinae spem, ardenti studio curavit, ut omnia quaeque haberi possent, sive publica sive privata essent monumenta, ac sive de ipsa unione agerent, sive nequaquam, penitus interirent. Bei dem Zerbrechen der Siez gel des Unionsprivisegiums auf den Cortes, war der König so eistig, daß er sich mit seinem Dosche verwundete.

<sup>106)</sup> Fueros y obs. f. 15.

<sup>107)</sup> Fueros f. 13. Statuimus quod privilegium generale Aragonum

— et omnia et singula in dictis privilegio et declaratione contenta sint in Aragonia fori et pro foris Aragonum tencantur, etc.

ward, ift gang freifinnig to"), allein freilich lag es auch in bes Ronige Intereffe, ben feindlichen Infanten bieg große 21mt gu entgieben; und ale er fpater einen Cobn erbielt, bem er biefe Burde gern wieder ertheilte, reute ibn feine Berorbnung, und er nahm fie 1366 jurud 109), nachbem ber Rall porgefommen mar, daß bie Cortes bie Bermaltung bes Umtes bem Infanten Johann, feinem Cobne, formlich abgefchlagen batten. Das Mmt bes Gouverneurs marb übrigene bamale auch in anberer Beife befdranft, und gang in ber aften freien Urt ber Brage. nier befagt bas Gefet, bag wenn ber Procurator gegen bie neuen Bestimmungen banble, er ipso facto feines Umtes ente fest fen und jeber fich ibm bann obne Strafbarteit wie einem Privaten wiberfegen tonne. Ließ fich ber Ronig in biefer Berordnung von ber gegenwartigen lage ber Dinge leiten, fo mar bieg vielleicht nicht minder ber Fall, inbem er ben Juftitia ju einer Dacht emporbob, bie in ber Sand bes erften fraftigen Mannes fubibarer merben mußte ale fie porber mar. bem Tobe bes cher bem Ronig verbachtigen Garfi Fernandes be Caftro batte er umgefebrt einen bem Reich verbachtigen Partheimann, ben Galacian Zarba 110), ernaunt, und glaubte fe,

<sup>100) —</sup> Porque estuviese mas apremiado a guardar los Ieyes, y fuesse con mas ficilidad panido, si excedisse en su cargo, y to traspasasse las Ieyes, como se atrevian a laszer los ricos lombres, que hasta entoneas avaia regido el Oficio de la governacion, a los quales por cottumbre antigua del reyno no se podis dar pena de muerte nature.

<sup>109)</sup> Fueros f. 16. Q8 brift tert in Brugs and bas 1348 criaffens Gefits — quem (forum) quonal dictions filium primogenitum tantum,
justa praemiasa, de voluntate dictae curiae revoeamus, et prorevoeato haberi volumus, in aliis vero in suo robore permanente.

<sup>140)</sup> Blancas p. 810. Ferunt cliam, cum aeres co tempore versirentur in urbe inter Bernardinos et Tarhas, cetteroquin conceives et amicos, contentiones: Calacianum hunc, quo facilius poset Bernardinos iposo persequi et ulciei, co liberatius ad Regis voluntatem ineubuiser. Knii fortasses siñs, quod monnullis viris bonis interdum videretur. Unionen eam jant tune pestene case cas etumana liberatias, Quoquomodo vero ere se babureit.

biefem ungefahrbet jebe Gemalt übertragen zu fonnen. wem bieg unwahrscheinlich bunft, ber muß nur überhaupt bes benten, bag fein aragonischer Ronig, mit ber Ausnahme bes einzigen Jacob I, etwa, je etwas fur bie Bufunft, fur bas Ros niathum im Allgemeinen, gebaut bat, worin bie Rurften pou Granfreich fo große Meifter maren; und biefer Weter IV. ins. befondere ließ fich feiner erreglichen Ratur nach von jedem Mus genblick leiten. Der Juftitia alfo erhalt von biefer Beit einen viel ausgedehnteren Geschäftefreis als vorber, wie bief ber treffliche Cerbano in einem beruhmten Briefe an ben Suftitia Martin Diag d'Aux befagt 111); und er erhalt beghalb auch die Befnanif und ben Borgug vor allen anberen Magiftraten . zwei Stellvertreter gu haben 112); man ichaffte alfo andreichenbe Mittel gu fchneller Rechtspflege, und ba biergu burch bie Ginbeit bes porftebenben Richtere Die nothige Confequeng fam, fo entging biefe Zwischengewalt einer Rlippe, bie in Deutschland

quos prius foverat amicos, postea virtutis suae sitientes deseruit, eamque Unionis causam, quae publica tunc esse censebatur, derelinquens, Regis Petri sequutus est imperium.

<sup>111)</sup> Letra intimada por Mossen Juan X. Cerdano a Mossen Martin Diaz Daux. In den Unhangen ber fueros, f. 46. Empero primerament he oydo dezir, que antes de los fueros de la union que es el dezen libro, los negozios de la cort del Justicia de Aragon eran muy pocos: pero apres, por cierto privilegio que havia el regno, tocant muyto al rey, por razon del qual la union fue suscitada en Aragon e en Valencia, e se siguieron muytos peligros, muertes, guerras, scandalos entre el dite senyor rey D. Pedro e los sobreditos del regno de Ar. e Val. en las cortes generales de Caragoça, el dito privilegio fue rompido por el rey e renunciado con otros ad aqueste adherentes por toda la cort, e tirado. E por aquesta razon, los ditos fueros del dito dezen libro fueron feytos: e el dito officio fue muyto ampliado, e es alargado essi en feytos de officiales delinquientes contra fueros, e otras cosas segund en los ditos fueros e contenido, e los advocados por razon de aquellos aduzen la mayor partida de los feytos del reyno a la cort del Justicia de Aragon.

<sup>112)</sup> Fori quibus ad pracsens non utimur (britter Anhang in ben fueros) f. 12. Bestätigt von Johann I, ibid. f. 15.

bas Reichstammergericht hinderte, jemals ju großer Rraft ju fommen. Der Jufitia ift bie Beborbe, Die uber Die Umtofubrung bes Generalgouverneurs ju machen bat 113), fo mie feit Diefer Zeit überhaupt bas gange Umt eines Dachtere und Bertheidigers ber Befete auf ibm rubt, wie auf ben Avogabori in Benedig, mit benen er auch bas Recht bes Beto gegen jebe Orbonnang bes Ronigs ober ber Beborben, bie ihm ungefetlich icheint, theilt. Er bat in ben Rlagen über illegale Umtefub. rung zu erkennen 114); und wird zugleich zur authentischen Interpretation und, wo es nothig ift, jur Ergangung ber Gefete angewiesen; jeber Beamte, felbft ber Bouverneur, foll fich in wirklich zweifelhaften Fallen, die nicht auf einer ignorantia crassa bes Confultirenden beruben, an ben Justitia um Enticheibung wenten 115). Schon jest wird aber auch ihm felbit eingescharft, auf ftrenge Amtofuhrung gu halten, bie Cortes werden uber ibn ju Richtern eingesett, und er alfo im Gebrauch bereits bamale bem Willen und Ginfluß bee Ronige entzogen. Mit biefer naberen und erweiterten Bestimmung ber Functionen bes Dberrichtere ift bann eine verbreitete Befengebung verbunden; bie vielfache Borfdriften fur bie richterlichen und polizeilichen Beborben enthalt, die Beeibigung aller Beamten vorschreibt, befonbere auch gegen ben langfamen Gefchaftegang und bie ,unfterblichen Proceffe" eifert. Muf ben Juftitia fomme ich unten noch einmal gurud, wenn wir noch bequemer überfeben tonnen, bag wirflich jest ber Uebergang von bem Schut ber Freiheit burch bie Waffen ju bem burch bas Befet gemacht mar 116).

<sup>113)</sup> Fueros fol. 26.

<sup>114)</sup> S. bie Note 111. Bergl. Molino bei Blancas p. 749. Quando agitur contra officialem delinquentem per viam accusationis directae, accusando eum, tamquam officialem delinquentem, non potest officialis accusari, nisi coram Justitia Aragonum. — Et proceditur contra officiales delinquentes per Justitiam Ar. breviter, summario, et de plano, sine strepitu et figura judicii.

<sup>115)</sup> Fueros fol. 19. 26. Bergl. Molino's repertorium bei Blancas p. 747. Fororum dubia potest decidere et declarare Justitia Aragonum; et ejus declaratione est standum et illa debet sequi.

<sup>116)</sup> Blancas p. 425. — tunc noster quasi florere coepit Magistratus et pubescere exclusus e vagina: ita ut magna illa ha-

Rach bem Kalle ber Union in Aragon fonnte fich bas leichte und ercentrifde Bolf in Balencia nicht halten. Der Aufftanb bat bier einen bemertenewerth verfchiebenen Charafter. Bir werben und erinnern, wie gleich bei ber Eroberung Jacob I, bier freiere, bas burgerliche leben mehr forbernbe Giurichtungen gemacht; eine Menge freier foniglicher Stabte und Billen boben fich bier bartnadiger gegen ben boben Abel und fein aragonifches Gefet, Die Stabt batte fich burch Sanbel und alle Begunftigungen, bie feine Lage und bie Pflege ber Furften bot, ungemein geboben, und bas Reich, und befonbere biefe Stabt batte fich baber gang eigentbumlich mit einem 3ng nach De. mocratismus entwidelt, wie folde Colonialftaaten, bie mit eis ner reifen und fertigen Berfaffing anfangen, gewöhnlich thun. Daber borten wir ichon unter Alfons IV. jene leibenfchaftliche Sprache, und ben Unftrich republitanifder Seftigfeit unter ben Balentinern. Gie batten bamale faft bas gange Reich in Befit genommen, maßten fich alle Gerichtebarfeit an, ernanuten, mas nachber ber Ronig befonbere ju empfinben ichien, in ber Urt ber italienifchen Republiten ibre Capitanes, und hatten auch gang im italienifden rafden Rlug ber Begeifterung Tobebitrafe auf bas Reben vom Rrieben gefest. Gie batten faft nur noch mit Burriana und Billareal gu fchaffen, ale ber Ronig mit-16,000 Mann und mehr anrudte. 3m Gingelnen zeigte fich nun auch bier bie hartnadige Bertheibigung italienifcher Republitaner, allein eben fo entfant bem Gangen ber Muth, ale Beter fich ber Stadt naberte. Gie ergab fich , und ber Ronig foll bie Mbficht gehabt baben, fie bem Erbboben gleich ju machen, allein auch bier flegte uber feinen Born ber meifere Rath feines Confeile, ber ibn marnte, biefe emporblubenbe Stabt, ben britten Ebelftein in feiner Rrone, ju gerftoren. Er bestand baber mur auf ber Rudgabe ber Privilegien, um baran tilgen ju fonnen was ibm gut bunfte, und uber bie Rubrer, befondere wenn fie Dificianten bes Ronias maren, marb ein icharfes Bericht ge-

bita eo tempore altercatio hac de re non in detenda sed in augenda potius libertate videatur consumpta,

halten, über einige fogar eine gang neue Tobesart Berbangt: man hatte bier aber auch in ber größten Mibbeit gegen alle Antinnionilien mit einer Att vom Chrechnssightem verfabren und ein iferniliches Revolutionsgericht eingeseth 1273, und baburch war wohl im Anfang bie Sade so glangend gestellt, aber auch nacher so fontell verfenen werben.

Muf eine gang furge Beit ichien bas Glud bem Ronig Deter lachen zu wollen nach biefen überftanbenen Ericutterungen. 1349 fam ber balearifche Ronig in einem Berfuch auf Majorca um. Mit Granfreich marb ber von biefem fcon gefchloffene Berfauf von Montpellier bestätigt. 1351 marb ein mannlicher Thronerbe geboren, ber bamale ben Titel eines Bergoge pon Girona befam. Mit Genua marb bernach in Berbinbung mit Benedig ein gludlich beginnenber Rrieg geführt, obwohl Garbinien fortmabrend ungeheuere Unftreugungen und 1354 bes Ro. nige eigne Gegenwart erforderte. Allein ingwifden ftarb auch ber Ronig Alfond von Caftilien und jener Peter ber Granfame folgte, ber in einer abnlichen lage ju feinen Infanten Brubern mar, wie ber gragonifche, und ben man auch oft feinem Charafter nach, aber mit wenig Recht, mit letterem verglichen bat. Da ber Jufant Ferbinand auch auf Diefen neuen Ronig von Caftilien Soffnungen gur Erreichung feiner 3mede baute, mar ber Ronig ale er bieß mertte unvorsichtig genug, fogleich ben Bein-

<sup>117)</sup> Zurita 8, 33. Usoce de tan extraordinario y carquisto gener de muerte por la encomidad de las crucialacis y delino que estos avian cometido, que fueron tales y tantas, que segun el rey afirma, avian inventado un nuero oficio, que llamayam justifeire, y este por mandamiento de los conservadores de la union executava la pena de muerte en algunos de la ciudad, de tal suerte, que siendo de noche yea ala seasa del que ato condenado, y le mandava, que so fuesse con el a la sala, adonde estavan los conservadores; y aumque catendia que yva al suplicio, le seguia con grande temor y espanto y lo llevavan a chogar al río, y en la misma sala tenian colgados diversos sacos, y por los que faltavan a la mañana, entendian que se vian hecho sercetamente algunas execuciones de muerte, y por donayre dezian entre si, que la noche passada se avian dado ordenes.

rich von Traftamara gegen ben caftilifden Farften ju unterftuten, mas bas friedliche Berbaltnif auf ber Stelle aufbob. und nachber lange Jahre bindurch uber beibe Reiche eine lange Reibe von Ungladefallen berbeifubrte, bie ich bier nur fumma. rifch betrachte. Gine Beit lang mar von ben beiberfeitigen Berfgengen ber Ronige, Cabrera und Albuquerque, Gintracht bergeftellt morben, allein mabrend bes Ronige Abmefenbeit in Sarbinien jog Peter von Castilien ben Infanten Ferbinand gang auf feine Geite, aab ibm Memter und Burben und lieft fich von ibm bie Caftelle Dribuela und Alicante verpfanben, woburch Ferbinand caftififde Truppen ine Balentinifde befam. Jest begannen bie muthenben Berfolgungen bes Caftiliere gegen alle Unbanger und Begunftiger feiner Gemablin Blanca, und ba and Rerbinand unter bie Reinde ber Maria be Babilla geborte, fo migtraute er bem caftilifden Ronige und fuchte fich wieber feinem Bruber ju nabern. Es tam bie gufallige Grobbeit und Dichtachtsamfeit eines aragonifden Chiffcapitans gegen ben Ronig von Caftilien bingu 118), bie biefen fo emporte, bag er querft vollerrechtlich unerlaubte Gingriffe in Die Freiheit und Sabe ber Catalonier in Gevilla that, und als ihm auf fein Unfuchen jener Corfar nicht alebalb ausgeliefert marb. bem Ura. gonier ben Rrieg erflarte (1356), ben er burch lange Sabre mit ber großten Beftigfeit fubrte, und ber übrigens in einem großen Bufammenbang mit ber allgemeinen und gemeinfamen Entwicklung von Guropa fiebt, in bem bamale in allen Eden und Enben Bernichtungefriege gwifden verwandten und benach. barten Staaten mutheten: gwiften Caftilien und Aragonien wie amifden Cafimir und bem beutiden Orben; gwifden Benebig und Genna, Floreng und Mailand, Reapel und Sicilien, wie gwis ichen Danemart und Comeben, England und Fraufreich und England und Schottland, 3m Anfang gebraucht ber gragonifche Ronia feine alten Runfte; Traftamare wird fein Bafall, er lodt bie caftilifden Großen auf feine Geite, ein großer Geminn fcbien an Johann Gerba und Alpar Dereg be Gugman ge-

<sup>118)</sup> Cronica del rey D. Pedro in ban cronicas de los reyes de Castilla, T. I. p. 216.

macht 119), mit benen ichon Andaluffen in Gebanten getheilt ward; ber Infant Ferdinand ward gang gewonnen und ibm bie Procuratur wieder übergeben. Allein biefe Runfte nutten gegen einen fo tollen, muthenben, nichts ichonenben und nichts beilig achtenden Mann wie ben caftilifden Ronig nichts, ber ohne Gewiffen Bertrag auf Bertrag, Stillftand nach Stillftand brach und bie Interbicte bes Legaten verlachte. Rach bem formlichen Uebertritt bes Infanten Ferdinand erregte er ben Rrieg in Bas Iencia 1358 mit frifder Buth und ließ and erhohtem Digtrauen feinen Bruder Friedrich, ben Meifter von Santiago, ber ibm faum in ber Eroberung von Jumilla einen Dienft erwiesen batte', ermorden, und gleich barauf ben Infanten Johann, Ferbinande Bruber, fo wie er furg nachher gegen bas leben ber Ronigin Leonore, und ber Gattinnen bes Infanten Johann und feines Brubers Tello muthete 120). Er fellte in feinem Gifer fogar mit Erfolg 121) Rlotten auf und belaftigte 1359 bie gange Rufte und fuchte Barcelona gu uberrumpeln, obgleich er fich auf Die Lange freilich nicht gegen Aragonien gur Gee behaupten fonnte, befonders feitbem ber Ronig 1360 einen Bergleich mit Genna

<sup>119)</sup> Ibid. p. 215. E quando el rey sopo como estos dos grandes Caballeros eran partidos de la frontera de Aragon donde los el dexara, e eran idos su camino, ovo muy grand pesar, teniendo que la guerra que avia comenzado con Aragon se le desmanaba.

<sup>120)</sup> Ibid. an IX. cap. 3, sqq.

<sup>121)</sup> Capmany, I. ant. mar. de Barcelona p. 112. Sm 3ten Bante p 23. gibt er sich Mühe, die Seemacht der Könige von Castissen in ein besseres Licht zu stellen, als man gewöhnlich weiß; ich glaube ohne Roth und ohne Recht. Cascales sust p. 129. — propuso de hacer guerra al rey de Ar. por la mar con gran sianza; por dar a entender, que aun en aquella guerra, en que tanto prevalecia su adversario, era poderoso para osenderle en sus mismas costas: aunque a la vertad en los tiempos pasados nunca los reyes de Castilla sueron tan Sesores por la mar, que por si emprendiesen guerra sino con los Moros, y esto con ayuda de los reyes de Aragon, y de Cinoveses, por la incomodidad grande que tenian de armar galeras, y por la falta de puertos, y no tener comercio maritimo desde Cartagena a Gibraltar, costa del reyno de Granada, que estava en poder de los Moros.

fclog, burch ben er freiere Sand behielt. Mehrere fleine Bortheile wurden von Aragonien errungen burch ben Gieg bei Araviana, wo gwar nur wenige Leute fochten, aber viele Caftilier von Rang blieben 122), burch bie Biedereroberung von Taras gona, und ben llebertritt eines castilifden Commandeurs in Murcia. 1361 fchien wieber eine Bermittlung ju Stanbe gu fommen, bei welcher ber Infant Ferdinand fowohl als auch Traftamara gang burchfallen follten. Allein ber Ronig von Caftilien brach, von blindem Saf getrieben, ale eben die Berbinbung burch Berheirathung ber Rinber beiber Ronige am festeften follte befiegelt werben, ben Bertrag aufe neue, verband fich mit ben gascognischen Eblen, mit Mauren 123), mit Portugal und Navarra, und eroffnete ben Rrieg mit ber muthenbften Beftigs feit, als gerade ber Aragonier, im Bertranen auf ben Bund, fast ohne alle Sulfemittel war. Der Ronig von Navarra nahm God, ber von Castilien mehrere fleinere Orte, und belagerte Calatagut, bas einen beufwurdigen Selbenmuth in feiner ber berühmten faragoffischen murbigen Bertheibigung einem unges . heueren Seere entgegenfette und fich gulegt nur auf Befehl bes Ronige und unter bem Schutz bes Lebens, bes Gigenthums und ber Freiheiten ber Ginwohner 1363 ergab. Die Graufamfeit bes castilifchen Ronigs gegen alle im Sturm eroberten Stabte und Caftelle fchaffte ihm eine Capitulation nach ber auderen, Magallon, Borja, Taragona gum zweitenmale ergaben fich; in bem erfturmten Carinena ward grafflich gehauft. Es war ein Glud fur Aragonien, bag gerabe biefer Ronig bamals auf bem Thron fag, beffen Sartnadigfeit und Thatigfeit ungebeugt blieb; feine nadiften Borganger und Rachfolger hatten unter ben obs waltenden Umftanden und Ungludefallen fid, und bas Reich fdwerlich erhalten. Der Ronig burfte teine Schlacht magen, weil fich feine beiben Sauptftuten, ber Infant Ferdinand und Traftamara tottlich verfeindeten, indem ber Erftere Unfpruche

1

Ċ

<sup>122)</sup> Cascales p. 132.

<sup>123)</sup> Auch 1365 war er noch in Berbindung mit diesen. Froissart c. 518. Encore couroit same des gens de ce roi Piètre mêmement, que il s'étoit amiablement composé au roi de Grenade, et au roi de Bellemarine et au roi de Tresmesaines, etc.

auf ben Thron von Cafillen erhob und ber lettere fcon bamale unter ben unganftigften Berbaltniffen mit bem gragonifden Ronige über Eroberung und Theilung von Caftilien Rudfprache nabm. Sest machten bie Catalonier, bie fcon 1357 gang erfcopft maren 124), neue Unftrengungen; bas gange Reich ließ es an nichts mangeln. Die Beiftlichfeit gwar batte auf ben Cortes pon Cariffena proteffirt, bag fie ibre Beitrage nur gur Bertheibigung bes Reiche und ju feinerlei Rriege. und Eroberungsplanen gebe, allein bie Reiche ftellten eigne Compaanien auf, bie fie bezahlten, ber Jufitia ubernahm bie Pflichtnahme ber Ginwohner von Caragoffa und bie Bertbeibigung biefer Ctabt, bie Infangonen feifteten Dienfte uber ibre Pflicht, und vermahrten fich nur 195) fur bie Bufunft; jest ftrengte Catalo. nien iusbefoubere alle feine Rrafte an und fanbte faft feine gange Ingend und Rittericaft aus. Der Ronig von Cafilien , ber im Balentinifden große Fortidritte gemacht und bie Belagerung von Baleneia begonnen batte 126), mußte bierauf gurud, wich einer Schlacht aus, und es warb ein neuer Friebe projectirt unter febr ungunftigen Bebingungen fur ben Ronig von Bragonien, bie er aber, megen bes berrichenben Digverbaltniffes und

<sup>143)</sup> Zurtia IX, 40. Hallavan gran difficultad en poder sacer dinero para syntada a pagar la gente de gaerra y por gran enaerecimiento se dezia, que las ciudades y pueblos de Catalniña de quatro años otras, avina dado al rey mas de 800,000 suedelo para sus armadas y guerras; y que los lugares estavar despoblados e premas per las imposiciones y servicios que hasian, y la gente muy vexada por los cargos y subsidios ordinarios, y se salian de los lugares realences, y se yava a poblar en las tierras de los perstados y señores. Mas no embargante tanta necessitad, offreciercos de serviral al rey con 70000 meldos, etc.

<sup>13)</sup> Der Dienft ju bem für sernflicht finh, ift auch febr unberutenbedalamen, bei Blancab p. 731: Non tamen tenentur facere Regi eccreitum vel cavaleatum, nisi forte ret iret at campale proclium, vel ad obsidionem Castri sit, quod infra terram samm aliquis contra regis deinnert voluntatum. Tune nim tenentur regem mis expensis per triduum sequi. Et postea redeunt, vol remanent, prout ein placeout.

<sup>126)</sup> Gronica de D. Pedro p. 368.

bes brobenben Musbruche ber Reinbfeligfeiten gwifden Ferbinanb und Traftamara eingeben mußte: faum blieb ibm auch ein anberes Mittel ubrig, um biefe infolenten Selfer los ju merben, pon beren Erfterem er batte bulben muffen, baff er feinem Schatmeifter bas Saus und bie Roffer erbrach , um feine Trup. ven gu begablen. Da bierauf ber Friebe Ferbinande Soffunngen gu gerfteren brobte, fo wollte er mit feinem großen Unbaug, mehr ale taufend Pferben, nach Franfreich gieben. Der Ronig, ber fich nach bem Abgang biefer ausgewählten leute gang blesgestellt gefeben batte, und fruber getaufcht auf bie Uneficht bes Griebens bin fich nicht wieber ber Treulofigfeit feines Reinbes ausfeten wollte, lub auf ben Rath bes Traftamara und Cabrera 127) ben Jufauten gu Tifch, um ibn gefangen gu nehmen, und gab, ale er fich ba vertheibigte, ben Befehl gu feinem Tob. Inbef brach ber Ronig von Caftilien ben Friebenevertrag aufs Reue'. Es ift eine ungeheuere, tiefe Schmach, mit welchen gebeimen Bertragen jest ber aragonifche Ronig fich mit Ravarra gegen bas Leben feines Gegnere perbinbet 128), und wie wieber biefer bem Aragonier Antrage macht, ibm fein Reich gurudges ben ju mollen, wenn er ben Traftamara umbringen liefe, unb wie fich biefer auf bieg Gerucht gegen Peter ficher gu fteffen fucht. Mis ber Ronia von Caftilien Balencia von neuem belagert, bringt ber Ronig, ber fich gang rathlos einer Stupe nach ber anberen beraubt, feinen treuen Cabrera ber Reinbichaft bes Traftamara und bem Saffe ber Rouigin jum Opfer. Dann griff er 1364 bie apoftolifche Rammer an, bie Ginfaufte ber Carbis nale und aller Beiftlichen, Die außerhalb bes Reiche maren;

<sup>127)</sup> Ibid. p. 375-

<sup>(19)</sup> Zuria IX, 48. Declarore otra cios mas desolutal para trature, que para ponerce na execución quele naso que el rey de Navarra pudlesse arabar por qualquiere via, que el rey de Castilla fueste muerto o preso por el rey de Navarra o por tos anyos, y se entregane al rey de Ari, su le daria la ciudad de Jaca con sus terminos, assi de las montañas como de fa canal que Banavan de Jada: y los estillos y vilas de Sos, Unestillo, Exca y Tiermas, y mas docientos mil florines; en tanto estimax el terp la vida y persona de un enenção.

um lumpiger 15,000 Gulben willen brobte er fich ben Dabft gu verfeinden, riefirte Garbinien und Interbict, ober gar bie Bufprache bes Reichs an einen Unberen, Die Aragonien ichon einmal fo gefahrlich mar. Gludlicherweise hatte ber pabftliche Dof Nadficht wegen ber großen Roth bes Reiche und bes Ronias. ber fogar frei beraus gestand, feine Gelehrten batten fur Recht befunden, in ber Gefahr bes Staate, bem Alle, Geiftliche und Laien verpflichtet maren, fogar bie Rirchenschape anzugreis 1365 leisteten bie Catalonier noch einmal auf ben Cortes von Tortofa bie unerhorteften Gervicios; fie follen bem Ronige bie ungeheure Summe von 850,000 Pfund gegeben baben 130); was ben Ronig mit ben Leiftungen ber Aragoner und Balentiner in ben Stand feste, bie Rriegelaften von neuem ju ertragen und ben eroberten Theil bes Reiche wieber ju nebmen, mas freilich nicht fo leicht gegangen fenn murbe, wenn nicht bie Erfcheinung bes Bernard bu Guesclin bagu geholfen batte 131). Die Schlacht bei Rajara ichien zwar ben Ronig Deter ben Graufamen wieder ganglich berguftellen, allein bas Reich war ibm gu auffaffig und bei bem neuen Berfuch bes raftlofen Traftamara entschied ber Sieg bei Montiel uber ben Befit bes Thrones (1369 im Marg 132) und hatte die Ermorbung bes caftilifden Ronigs gur Folge. Dennoch hielten bie 3wifte gwifden Aragonien und Caftilien auch unter bem neuen Ronig noch einige Jahre an, bas aragonifche Reich aber mar erhalten.

<sup>129)</sup> Id. IX, 53. — grandes letrados avian determinado, que en aquel caso, que era de estrema necessidad, podia tomar no solo los frutos y rentas eclesiasticas, pero todo el oro y plata de las Iglesias, assegurando de pagarlo a tiempo cierto, pues solamente se convirtiesse en defensa de la tierra, a la qual todos eran universalmente obligados, legos y clerigos, y redundava en su beneficio.

<sup>130)</sup> Go fagte der Ronig Martin in feiner Thronrede von 1405.

<sup>131)</sup> Froissart p. 300. t. IV. bei Buchon.

<sup>132)</sup> Froissart und die art de verifier les dates sezen die Schlacht auf 1368. Eine Note in der Buchon'schen Ausgabe des Froissart t. IV. p. 457 sqq. simmt mit den Spaniern; ebenso usso in dem tratado de cronologia para la hist, de Esp. in den Mem. de la acad. de la hist, II. p. 443.

ungebeuer es aber gefiften hatte ""), ward vohi offenbar auf ben Certes von Mongen 1376, bie wegen ber Anfarbag gehalten wurden, bie nach dem Tobe des Infanten von Majorea 1375 ber Graf Ludwig von Anjou, sein Schwager, auf bas betaarijde Reich erhol. Damas weigeret man baber auch alle außerordentlichen Dienfle. Der Konig verlangte Gold für auffend Laugen, benn man hatte sich an Bezahlung sermber zuwen gewöhnt, die Aragoner aber enriderten, sie pflegten im Person zu bienen und bei Geldmittet für die Kriege gablen und Daven und Garagien. Man gestatete hier alse maß gegigt nicht, wie in England so dann gestatete, bier alse mus beiter alse den Rollige nicht, wie in England so dann gestatete, beite alse mas den der ein; bier alse mar de nach und beiten, bier alse mas der kein gent verscherzigen den Kriegbeienst in einen Geldbienk, in ein Seutagium hatte vernwahlen konten, wie die englischen König mit, to vielen Sortheit für die Anten, wie de englischen König mit, to vielen Sortheit für die Sateresse thaten.

à

ni Ni

ú

ď

ż

2

è

g1

ò

i

Bon jetst an nehme, ich, se unebenatenber von verfonlicher Geite bie nählern gleige vom Mragonien, und je greber bie Berwalter bes Inflitiats sind, biefe lehteren hauptschild ind Auge, um besto beatlicher bas fleigende Unifeben berfelben bargulegen. Noch unter bem harten Peter IV. follte ber erste Schnitz weiner entspiebenen Unnabangigfeit bes Justifia vom Sting gestochen, bas erte Berijfel von einem Guildreiten gegen ben Roning gegeben, bas erte Berijfel von einem Guildreiten gegen ben König gegeben werben, wie früher gegen bie Zeubalari-filofentie. 3ch babe foben oben bekauptel, bag Betres Copnie

<sup>132)</sup> Zartia X. 20. Estavan exton reynos tan consumidos y venados de las guerra passadas, que tanto tiempo avian durado dentro dellos, que apenas e ballava forma de ascar dinero, con que pagar la gente de guerra mecusaria para resistir a los enemigos etc. 36 hete oten fidon anagaden, medie groje Beltiaga el kim the Estel Bercelona in hiem Briego ago. Dejembres batte aud Balenda buth for Beltiagram gangheur golften. Zerp bet grojen Krichtsum ber Gaste umb ber ungeheuren Eummen, bli fi buth Briego ur erfehen-nighte, 'onda i hen biringan Reiden mids isilia war), mer fie rimm Subra figt verifulutet geneten, und margie, min fib baron fela un meden, 1366 file Kreije alli fela fermöhigien Ectensbehrimije, fogat auf Bred, audbehten. Escolano p. 566

ben muß. Davon liegen Beweife auch noch in ben letten Jahren feiner Regierung. 1383 maren abermale Cortes in Monjon , mo ber Ronig Mittel gegen bie Genuesen verlangte , welche Die Carbinier fortwährend aufwiegelten, allein ber Infant Martin trug im Mamen ber Cortes auf Erledigung verschiebener Befdmerben au. 3m Saufe bes Ronige und bes Bergoge von Girona fen febr wenig Icht auf bie Bermaltung ber Gerechtigfeit, ungeheuere Steuern murben erhoben, bennoch fen bas tonigliche Patrimonium verringert und erichopft; bie Schulb an Mlem trugen feine ichlechten Rathe : er folle fie von feinem Sofe jagen. Birtlid murben mehrere Große ausgewiefen. Diefelbe Rugfamteit unter die Borfchriften bes Wefenes zeigte ber Ronig gegen bas Ende feines Lebens in bem 3mift mit bem Thronerben Johann, ber wieder burch eine Stiefmutter biefes Erfigebornen veranlagt warb. Er vermahlte fich 1384 gegen ben Willen feines Baters mit einer Tochter bes Bergogs von Bar; Reiner getraute ber Sochzeit beiguwohnen ale ber Infant Martin, Johanne Bruber, und ber Graf von Ampurias. Der Ronig unterftutte baber bes Grafen Feinbe gegen ihn und ging fo weit, bag er felbft an ben Feindseligfeiten Theil nahm und baburch ben Infanten veranlagte, auf die Geite feines Freunbes auch in Perfon zu treten. 1386 ließ ber Ronig ben Gerjog von Girona von ber Procuratur abfegen und biefer manbte fich an ben Juftitia Domingo Cerbano; bas erfte glangenbe Beifpiel, bag ber bochfte Rico ben gefetlichen Beg gu feinem Rechte gegen ben Furften einschlug; ber Gobn gegen ben Bater, ber Thronerbe gegen ben Ronig. Der Justitia fcheint, wie man aus feiner Theilnahme an ber Procedur gegen Cabrera vielleicht fcliegen barf, ein barter Mann gewefengu fenn, ber auch burchgriff auf thatliche Beife, mas fruber taum gefchehen gu fenn fcheint, ba fich felbit ibm noch ein fimpler Rerfermeifter einmal zu mis berfegen wagen burfte. Er batte ichon vorber Bemeife von Furchtlofigfeit und Strenge gegeben. Der Ronig batte ibm namlich Befehl gegeben, bie Bittme bes Infanten Ferbinand und einige ihrer Begleiter und Unhanger festzunehmen, und als bieß gefcheben mar, gebot ibm ber Ronig fie fest zu halten und einen gewiffen Urnald fogleich binrichten zu laffen; ber Jufitia aber fand hierzu fein Recht und lieft bas Deib und ihre Ditgesangeme auf freien figt 144). Such in der Soche des Infanten erfele er zij beifem Algas umgeschent firen inshiverischen Briefe, die Rechtsfirma, die Intercession der Tedusschen Archive nien, frast weicher speleich dem Breind des Königs und der Bewirdfichung siene Indennanz Gindalt zethan ward bis gur Unterschaug der Sache durch den Beerrichter. Der König figte sich and hier gang wellig nun kand von eitem Berche ren gegen Iohann ab. Auch ander Beispiele biefer Breeinnitligsfeit schlen nicht. So hörte er ist als er zeinen nugebornen Pringen untergelmäßigermeit im Vereignan wollte freien lassen zu der der der der der der den Valle der gestellt der die generum weiterrich; um die er 1366 den Jonianen als sich nen Etallvertreter auf die Cortes nach Saragossi schieden wolkte, auf dem er dem Gesche nach elcse erscheinen mußte, auf dem er dem Gesche nach elcse erscheinen mußte,

1

'n

i

4 5

. T

P

2

ŗď

5

3

S

ŝ

3

Ronnte icon unter biefem Ronige fo Bebeutenbes vorfal-Ien , mas bie lemile Dacht bee Juftitia auch factifch begrunbete, was mußte nicht unter bem fcmachen 3 obann I. (1387 - 1395) gefcheben, bem noch baju ein Dann in biefem Umte gegenüberftant ; ber mehr noch ale Calauova und Domingo Cerbano gemacht war, biefe Dacht ibrem gangen Umfang nach zu erobern. 3ch meine ben Juan Timenes Cerbano, ben tuchtigeren Cobn bes tuchtigen Batere, ben ich gulest nannte, ein Mann in bem man jene berrliche Ratur bewundern muß, in ber fich alle Erich einungen bes Lebens einfach und mabr abfriegeln, ein Mann, dem im Bechfel biefer Ericheinungen bas Große groß, bas Rleine flein ericheint, und ber mit Ernft und Scherg, mit Strenge und Diibe gleich vertraut ift, ber mit ficherem Blid in jedes Berbaltnif, jede Mufgabe, jeben 3meifel einbringt, und mit ironifder Beiterfeit, mit ber Rube und Charfe geiftiger Ueberlegenheit und mit ber ftillen Reftigfeit eines fertigen Charaftere fie bemeiftert. Much Er gab icone Beweife won ber Unabbangigfeit bes Juftitig vom Ronig und nabm fich babei

<sup>134)</sup> Blancas in ben biographifchen Rotigen über Domingo Gerbane.

<sup>\*)</sup> In Catalonien fonnte ber Erftgeborne bie Cortes betufen. Ericheinen mußte aber der Ronig felbft. C bas resumen aus Pequera bei Carmany II. ap. de. not. p. 13.

mit ber Burbe und Standhaftigfeit, wie fie bem Manne in biefem Umte gufamen, aber auch mit ber Urbanitat und Ghrs furcht por ber Person bes Ronigs, wie fie ber Spanier forbert und bie ben Blancas uber Gebubr an biefem Cerbano freut. Der Ronig ließ in Saragoffa einige Burger verhaften und biefe gaben fich in ben Schut bes Juftitia. Der Ronig ernannte bierauf feinen Bicefangler, ber mit bem Juftitia vereint unterfuchen follte, ob gegen jene wiberrechtlich fen verfahren morben; und ba bie Burger biergegen protestirten, fo befahl ber Ronig bem Juftitia, nicht eber in biefer Gade ju enticheiben, bevor er fich mit ibm und feinem Confeil berathen babe. aber erlieft feine Genteng obne gu bem Ronige bingugeben, unb ohne fich um ben Abjuncten gu fummern; und ale Johann auch jest biefen Spruch in feinem Confeil untersuchen laffen wollte. entichulbigte fich ber Juftitia: "er tonne bei aller Chrfurcht por bem Regenten bieg nicht geschehen laffen, benn er habe an feis ner anderen Stelle als vor ben Cortes Rechenschaft in Amts. fachen ju geben" 135). Der Ronig ging hierauf nach Buera auf Die Jagb und ließ auf ben Rath der Reinde bes Juftitia ibn und zwei feiner Freunde gur Parthie laben, und obgleich biefe, wie fich Cerbano auf bie Ginlabung erstaunt und zugleich mit einem Stich auf bes Ronige übermäßige und bem Reich ans ftoffige Sagbwuth außerte, Die fcblechteften Jager im gangen Ronigreide waren, fo ließ fich ber Justitia boch weber burch bie Marnung ber beforgten Reichsbeputirten, noch felbft burch bie Borftellungen feines eisgrauen und boch auch nicht nachgiebigen ober ichmachen Batere abbalten, ju ericheinen. Der Rangler machte ihm bort in Gegenwart bes Ronigs brobenbe Borftellungen und Bormurfe, ber Ronig aber zeigte fich babei gang angft-

<sup>135)</sup> So meit Blancas, ber bem schon citirten Briefe bes Cerbano selbst nacherjählt. Mehr aber mürbe mich bas noch Folgende ansprechen: Fue me replicado, que quando dos reyes havian debat o question; amigablement el uno al otro dava razon de sus seytos: muyto mas lo devia yo sazer, que era su official e subdito. Yo respondie que yo sablava segund ley e suero de la tierra, e que no devia seyer reptado: e que si fazia, todo el regno me reptaria, e se encargaria sobre mi.

lich beforgt, ben Justitia nicht zu beseidigen und biefer gewann ihn mit ber feinen Urt, wie er auch seine Schwäche zu schonen wußte 136), so ganz, daß er nachher zu deffen Verfolgern sagte, sie möchten machen was sie wollten, sie wurden ihn nicht das hin bringen, sich mit dem Justitia zu überwerfen — Man kann das Benehmen des Cerdano in dieser Geschichte erst dann recht würdigen, wenn man weiß, wie wenig eigentlich noch zur wirklichen Begründung der gesesslichen Gewalt desselben gethan

<sup>136) 3</sup>ch fete gerne die anmuthige Ergahlung aus Cerdano's Briefe bierher: E sabido que eramos alli, fizo nos puyar a la cambra do el era: e recibio nos con buena cara: e dixo tales e semblantes palavras: Justicia, yo he enviado por vos, por la razon que vos dira el Vicecanceller, qui era alli present con otros del consello suyo; el qual me dixo en effecto lo que me havia dito en Caragoça, present el dito senyor rey e su gran consello, reptando me de lo que havia feyto e dito; e el dito senyor, no acabado encara lo que el dito Vicecanceller havia començado a dir, dixo tres o quatro vegadas: Justicia, en buena manera vos lo digo. E cada vegada, que me lo dezia, le besava la mano, e le dezia: yo vos lo tengo en gracia e merce, que mas son palabras de padre que no senyor; e el tornava hoc en buena manera, e yo replicavale lo que es desuso, e lo que le avia dito en Caragoça. E passado aqueste feyto en aquesta manera, e prendiendo comiat del, me dixo, que dixiesse a la reyna, que era en Caragoça, que el dia siguient que era viespra de cabodanyo, seria a cena con ella. E partidos en aquesta manera del, hovo pro que fazer que los ditos mis companyeros se aturassen alli con mi a yantar, yatsia que fuesse bien aparellado, diziendo que pues que Dios nos havia feyto gracia que partiamos con bien; que aturando alli le podrian los del consello fer mudar su buena intencion. E segund yo supe por algunos, no finco por la meyor partida dellos; mas el les respuso, que por poder que ellos haviessen, no lo farian barallar con el Justicia de Aragon. Creo que le membrava, como se havia ayudado del officio, quando havia firmado de dreyto sobre la primogenitura segund desuso es dito. E yo e los sobreditos viniemos con gran plazer a la ciudad, e fuemos recollidos alegrament por los diputados, e muytos otros: car todo hombre se tenia por dito, que nonde escaparia ninguno en aquesta manera.

war, und wie wenig in biefem ganbe, wo Gigenmacht und Billfibr in febem hoben und nieberen Beamten, jedem großen und fleinen Bafallen zu Saufe mar, überbaupt bem Gefete nachaetommen marb, und wie es immer nur barauf antam, ob ber ober jener Ronig, Jufitia, Reichstag ober Abelebund es gut mit bem Gefet meinte und es energifch geltenb ju machen mußte. Roch batte Deter IV. . bem Briefe bee Cerbano aufplae. gegen feinen Bater Domingo felbit inquirirt, und nur auf bas Dazwifdenlegen ber Stanbe feine Unflage fallen laffen. Er ergablt mehr ale Gin Beifpiel, aus bem man fiebt, wie bie Unterbeborben, an feine fo ftrenge Controlle gewöhnt, fich Biberfestichfeit gegen bie Berordnungen bee Juftitia erlaubten, und mir werben unten bergleichen Beifpiele tennen lernen und bemerten , welcher ftrengen Gewiffenbaftigfeit und Confequeng es bedurfte, um, fen es auch mit ben Baffen, ber Manifestation ober Juriefirma jebesmal Achtung ju verfchaffen. Roch flebte an bem tonigliden Ramen fo viel Beiligfeit, ober bie Rurcht vor feiner Billfubr war noch fo groß, bag 1308 burch Ronig Martin ein eignes Gefet erlaffen werben mußte, welches erflart, es babe fich fein Rotar gu icheuen, ein Inftrument gegen ben Ronig auszuftellen, und fein fonftiger Beamter, eine Surisfirma ibm ober bem Thronerben gu prafentiren 137). Bei biefer Unbestimmtheit und precaren Geltung aller Rechte fam es auf

<sup>132)</sup> Fueros y obs. f. 24. Cum sexendum forum juriafirma locum labates tiam contra dominam, et illi qui obitenta inhibitione farnarum juris interdum propier metun reverentialem motir, vel nostri printigentia, alcum officialima, vel potentium personarum, non audeant illas praesentare, et notarii de praesentationibus dictarum inhibitionum nolint testificari instrumentum vel instrumenta, publica, in magnum dammuse ti praejudicium obitinestium inhibitiones praedictas, et etiam contra forum, quo cavetur, notario tenerii, facere instrumenta, is requisiti fuerint, contra quascunque personas, etiam contra nos: ideo volumus et ordinamus, quod inhibitiones firmae juris posinti il-bere et franche praesentari nobis vel nostro primogentio, vel alis quibasvia, et quienque contraius, qui requierter, factia in strumentum de praesentatione inhibitionis, quae praesentabitur nobis etc.

einen Dann an, ber auch genau mit ben Befugniffen feines Umtes befannt mar. Cerbano nun bat in bem oftangeführten Briefe ein Zeugnig binterlaffen, bag er fich viel mit bem Befchichtlichen bee Juftitiate abgab; er felbft fchrieb biefen Brief nach einem langen erfahrungevollen leben im achtzigften Jahre. nachbem er bie Regierungen von funf Ronigen erfebt, und eine grundliche Belebrung und ben Unterricht zweier großer Inriften, feines Dheims Diguel be Capella und feines Batere Domingo genoffen batte, ber felbit erft im Soften Sabre fein Umt in Die Banbe feines Cohnes legte. Das Merfwurbigfte, mas unter Jobanne Regierung gefcab, mar, bag auf ben Cortes von Mongon 1390 eine bestimmtere Berordnung gur Giderung bes Gefebes gegen ben Juftitia, fo wie jur Cicherung bes Jufitia gegen ben Ronig erlaffen warb. Bir borten oben, bag pon Beter IV. 1348 bie Eurie ale bie Beborbe eingefest marb, bie zu erfennen batte, wenn ber Juftitia gegen bas Gefet ges. banbelt, wenn er consultirenbe Beamte binnen acht Tagen nicht uber ibre 3meifel aufgeffart batte, wenn er fich weiderte Rlagen gegen eine Beborbe angunehmen, wenn er mit ber Muse fubrung feiner Gentengen gogerte, wenn er einer illegalen Drbonnang geborchte, u. f. m. 138). Ronig Johann fand aber, bag

<sup>138)</sup> Fueros fol. 25. Volumus etiam et ordinamus, quod in easu quo justicia Ar. de facto processerit, vel mandaverit procedi ad executionem realem contra forum -, vel non certificaverit infra octo dies officialem consultantem postquam requisitus fuerit super dubio, quid de foro - faciendum existat, et quid faeere debeat ut dictum est, vel si noluerit cognoscere de quaestione, quae mota fucrit contra judices vel officiales, vel aliquem ex eis, contra quem facrit propositum, processisse ad executionem realem eontra personam vel bona alicujus contra forum -, vel nos expectata ecrtificatione dicti justiciae de facto processisse contra cam, vel peccasse in aliquo praedictorum in supradictis articulis contentorum et specificatorum; vel si dictus justicia obedierit cartae contra forum, vel recusaverit mandare ad executionem duei sententiam latam per ipsum contra aliquem judicem seu officialem secundum quod dietum est, vel non compleverit vel fecerit omnia et singula supradieta --, si faetum erit criminale, et mors, exilium, extema membro-

trob biefer Einiesung der Certed als Richter über den Anfitia das Gefeh feine bestimmte Form der Procedur vorifereide 120, Anfitig alfo follten die Gerted dem König acht Glieder profesentiren, aus melchen er vier Teputirte zu fogenannten Inquistieren ernenfalte, welche über die Annefisierung des Anstitus undere follten. Sie durfen nicht von dem König sondern nur von der Gurie abgefeht und auf feine Welfe in ihrem Functionen je gehemmt werden. Nur die jedesdungigen Rachfolger in diefem Antie, haben ider ihre Borgalager und ihre Anneformatiung zu niquirten und beier und feine Gerichtefoss des aragonischen Anstitus burdeguieben und biefer und feine Gebälfen führ beter Zeit gehalte nieben und biefer und feine Gebälfen führ beter Zeit gehalte

rum, pena eorporalis vel capito fuerti subsecuta: dictus justica Ar. subtinneat et penam similem habeast ubstinere. — Quae penae — habeant locum —, quotiens per curiam generalem fuerit pronunciatum vel declaratum super eo, Caesaraugustae, 1348.

<sup>139)</sup> Fori quibus ad praesens non utimur. f. 13. — quia tamen per dictum forum (cat centrifite) vel alias non est aliqua forma prodita adversus dictum justiciam ejusque locum tenentes, notarios, et virgarios procedendi, ea propter — etc. Montisoni, 1390.

<sup>140)</sup> Ib. f. 14. Statuimus quod dictorum inquisitorum officium duret tantum, quousque per euriam de aliis sit provisum modo et forma practizis. Et postquam de aliis inquisitoribus fuerit provisum, successores teneantur inquirere contra praeteritos inquisitores, quibus modo et forma se habuerint in et circa commissum eis officium. - Ceterum eum nobis fuerit supplicatum, quod dictos inquisitores non revocemus, privemus, nee in aliquo impediamus in et circa exercicium officiorum suorum per inbibitiones, super sedimenta, nee alias ullo modo, nec tollamus nee minuamus penas aliquas per foros statutas contra dictum justiciam et alios praedictos, et ubi faceremus, quod inquisitores praedicti non teneantur observare aliquas literas, mandamenta, inhibitiones vel provisiones in contrarium pracmissorum cmanatas, immo eis non obstantibus continuarent et exercerent corum officium supradictum: propterea volumus -, quod dietos inquisitores non intendimus neque possimus privare, nee in aliquo impedire per inhibitiones etc.

ibnen auf Berlangen ihr ganges Archiv ju offnen. In ben erften vier Monaten jeder Reichstagefitung bat fich ber Juftitia und feine Stellvertreter vor ihnen zu verantworten; fie bringen bann ihre etwaigen Rlagen vor die Cortes, und in biefen wird baruber nach ber Majoritat erfannt. Auch bier wieberholte fich im Laufe ber Beit die Erfahrung, bag biefes Bolf nicht gemacht war, in großeren Maffen zu berathen, mas in ber Gefchichte bes Interregnums fo auffallend ift; man vereinigte fich, wie man fruber eine eigentliche Majoritat nie in ben Stanben gebabt batte, auch in biefen Fallen nicht unter ber Menge, mas bem Rammerfuftem bort ein ebenfo ichlechtes Zengnig fpricht, ale und bie laderliche Uebertreibung bee Musichugwefens; baufig fam es, bag bie Gentengen bis zu ben nachften Cortes verichoben wurden, und man vereinte fich 1461 gur Babl von 17 Mannern, bie unabhangig von ber gefammten Berfammlung in biefen Rlagen gegen ben Juftitia erfennen follten 141).

Diese Fortschritte bes Justitiat's begunstigte ber Charafter bes Konigs Johann freilich ungemein. Bei seiner Thronbesteigung eröffnete sich bem Reiche eine ganz nene Szene. In ben ersten Tagen zwar, und noch während ber Lebzeit seines Baters surchtete man unter ganz ahnlichen Berhaltnissen die Auftritte ber Berfolgung ber Leonore burch Peter erneuert zu sehen, benn auch Er sing alsbalb an, gegen seine Stiesmutter Sibilla be Forcia, die er noch bei Peters Leben ber herreit angeslagt hatte, und gegen ihre Anhanger mit Tortur zu versahren, was gegen ben Willen der Richter geschah, und beweist, wie der

<sup>141)</sup> Blancas p. 773. Ceterum non facile factu semper erat in tanto hominum concursu, ut et ipsi secum et simul omnes cum regibus in sententiis ferendis convenirent. Quinimmo ob magnam confusionem suffragiorum in alia comitia plerumque solebant judicia haec differri. Neque ea semper pondere ac delectu ferebantur, sed impetu ac furore nonnumquam, cum interdum etiam ex imperitae multitudinis errore penderent. — Itaque — cum difficultas ipsa videretur semper novam aliam rationem ac judicandi viam flagitare, — plurimis tentatis rebus, in hac tandem una in Comitiis Calataiubii habitis, anno 1461 acquieverunt omnes: multitudinem quippe fugiendam, paucisque judicibus contentos esse oportere.

Rechteguftand fortwahrend nichts weniger als glangend mar. Man erfdraf über bie Graufamfeit, ber fich ber Ronig überlief. Cobald aber bie Ronigin Mutter auf die Schenfungen ihres verftorbenen Gatten Bergidyt leiftete, mas man wohl hauptfach. lich mit ihrer Unflage bezwectte, fo ließ Johann ben Proceg gegen fie fallen, und feitbem bewies er fid, mehr ale ben fur ben man ihn immer gehalten hatte. Die Art bes ritterlichen Lebens bie Ebuard III. in England in Flor gebracht, ber Lurus ber unter Johann in Frankreich einrig, tonnte nicht ohne Birtung auf Aragon bleiben. Der Rlang ber Laute und bes Gefange, ber bie babin nur in ruhigen Jahren und gur Beit ber bochften Bluthe ber Runft ber Troubadours burch bas Baffengetofe in Aragonien durchbringen fonnte, begann plotlich biefes jum Schweigen ju bringen und mard an bem Sofe ber barcelos nifden Ronige überlaut. Den einfachen, frugalen Sofhalt bes alten Jacob und Peter verdrangte auf einmal ein Prunt, ber ce jedem europaischen Sofe zuvorzuthun ftrebte 142); bem Ronige Peter IV. , ber fich mit laftiger Rubrigfeit in jeden 3meig ber Staateverwaltung eingebrangt hatte, und auf die fammtlichen Borganger, die immer minder ale Ronige benn ale bie erften Staateleute bas Rabinet wie ben Rrieg zu verfteben und zu leiten fuchten, folgte ein Gurft, ben bas Gine und bas Unbere. obgleich ihm in beiben Gefahren brobten, nichts fummerte; ber an die Stelle ber friegerifden Regierung feiner Uhnen ein Beis berregiment feste, bas bem ftolgen und rauben Aragonier gang verachtlich mar; ber, mabrent Carbinien verloren ju geben brobte, in guter harmonie mit feinem prachtliebenden Beibe ber Mufit, bem Tang und ber Gefellichaft lebte, und ben Ronig von Frankreich ersuchte, ihn jur Errichtung einer

<sup>142)</sup> Zurita X, 43. Fue tan sumtuoso en esto y en preciarse de tener grandes y muy ricos aparejos de cazas, assi de monteria
como de todo genero de buelo de halcones, que en solo esto
se expendia gran parte de sus rentas: y no se contentava de
ocuparse en estos exercicios, como otros principes, sino se conociesse, que en todo eran sus cosas tan singulares, y raras,
y de tan excessivo precio, que en ninguna otra corte se pudiessen no solamente igualar, pero ni aun hallar.

Gefangichule ber Jongleurs nach bem Mufter ber Provenzalen mit Rath an bie Sand ju geben. Das gange Treiben begunftigten bie am Sofe haufig gewordenen Rouffilonefen. Es brang ein in Aragonien niemals befannt gemefenes Favoritenmefen ein, und bieg neue Schaufpiel bunfte ben Bolfern ein unertrag. licher Ccandal 143). Gang leibenfchaftlich frobnte ber Ronig gualeich ber Saab, und auch bieg mar eine Rachahmung frember Sitte, benn bie Jagbwuth war bamale eine allgemeine Genche. Ronig Johann von Franfreich mar ihr großer Berehrer, und gefangen in England ließ er von Gafton be.la Bigne ein Lebr. gebicht uber bie Jago fur feinen Gohn verfertigen. Das Ibeal aber eines Jagere mar ber gleichzeitige und nachbarliche Graf Gafton Phobus von Foir und Bearne, ber felbft ein Berf fchrieb 144), bas nicht allein ein volltommenes Lehrbuch, fondern augleich fo begeistertes Inbalte ift, bag es bie Sagdbefchaftiaung ale bas befte Mittel predigt jur Bermeidung aller unorbentlichen und fundlichen Gedanten, und als ben ficherften Weg jum Parabies, wie jum irbifden Bergnugen. Im Rovember 1388 nun gefchab in Mongon auf Betrieb ber Stabte in ben allgemeinen Cortes, bie noch aus ber Regierung Peters ber versammelt maren, ber Untrag auf Reform bes foniglichen So. fes und die Entfernung gemiffer "profaner Perfonen von fchled. ter lebensart", unter benen man mit - Namen bie Carroga be Bilaragut nannte, bie ben Ronig und die Ronigin beherrichte. Der Ronig wollte bie Borlefung gewiffer bierauf bezüglicher Ca-

<sup>143)</sup> Id. ibid. Sucedio otra cosa, que en el principio del reynado del rey causo grande escandalo y alteracion en estos reynos: que el y la reyna davan mas lugar de lo que conviniera en todos los negocios y en su privanza a una dama que se llamava Doña Carroça de Vilaragut, y avia diversas quexas publicas y particulares, de que se sentian gravemente las gentes, aunque tuvieron origen de la invidia de algunos grandes del reyno, que eran del vando contrario de los que favorecian a la Carroza.

<sup>144)</sup> Der französsische Titel ist bei St. Palaye, mein. sur l'ancienne chevalerie II. p. 299. Le miroir des déduits de la chasse des bestes sauvaiges et des oyseaux de proie; es ist mit bem erwähnten Gebicht von de la Bigne durch Ant. Béran im Drud erschienen

pitel nicht geftatten, allein man zeigte bie Baffen, eine Angabl von Rittern fammelte fich in Calafang und es hatten Musfordes rungen Statt. Dieg jog fich fo bin bis jum Juli 1389; ber Ronig fchutte bei ber bartnadigen Dauer ber Forberungen feine Unpaflichfeit vor, und wollte bie Corted auflofen und getrennt balten . und ba er feine Stiefmutter im Berbacht ber Aufbeterei hatte, verfügte er eine neue Untersuchung gegen fic: bie Cortes aber binderten bas Gine und bas Undere. Die in Calafang erhielten endlich frei Geleit gum Erscheinen auf ben Cortes, und jest endlich erließ Johann ein Gbict im Ramen ber Gurie, meldes die Carroja ber Bohnung und bes Berfehre in seinem Saufe beraubte. Der Gintritt bes Grafen Armagnac in Rouffillon und bie Regungen ber Carben und Gennefen nothigten bamale, bie Cortes ju prorogiren; bem Erfteren widerftand ber Ronig, Garbinien aber ging beinahe verloren, und es mar bem unfriegeris fchen Regenten ju verbenten, bag er bieg Reich aufe Gpiel fette, mabrend er bie Unternehmung feines Brubere Martin gegen Sicilien, bie biefer fur feinen Gobn gleiches Ramens, bem bie Tochter bes letten Ronigs von Sicilien (Friedrichs III.) Maria biefes Reich zugebracht, febr fraftig unterftugen lief")...

Als Johann 1395 auf ber Jagb ploglich gestorben war, erfannten die Stände in Barcelona sogleich seinen Bruder Martin an (1395 — 1410) und schieten Gesandte nach Sicissien. Die herzogin Maria von Montblanc, seine Gemahlin, die noch unter Johanns Regierung sich als eine thätige und verständige Frau in den Angelegenheiten von Sicilien bewiesen hatte, nahm sogleich den Titel der Königin an, behandelte mit kluger Borsicht die königliche Wittwe Violante, die Miene machte, als ob sie ihre herrscherrolle fortspielen wollte, und gewann sich die Gemüther sogleich durch Gesangennahme und Bestrafung der Begünstiger jeuer Excesse und des übsen Treibens an Johann's hose, über die man allgemein sehr erbittert war. Unster ihrer eifrigen Borsorge misglückte auch der Bersuch des

<sup>&</sup>quot;) Die Catalonier unterstützten biefe Unternehmung bes Infanten freiwillig. Dieß erkennt er nachher als König 1405 in einer Thronrebe bankend an, welche bei Feliu be la Pena p. 358 sq q. erhalten ift.

Grafen Dathias von Foir, melder Unfpruche auf bie Rrone machte und im Anfang Furcht erregte, weil er von Franfreich unterftust ichien. Es mar febr gut , bag auch bie Stanbe von Garagoffa ibren Gigenfinn ablegten, Martin anerfannten und fich zur Bertheibigung rufteten, fo bag, ale ber Graf in Aragonien einbrach, ben toniglichen Titel ufurpirte und einen Berfuch auf Barbaftro machte , bas er ju feinem Baffenplate beftimmt hatte, er fcnell wieber aus bem Reiche verjagt marb. Erft im Jahr 1397 tam ber Ronig aus Gicilien gurud, welches Reich er erft feinem Cobne fichern wollte und worauf er auch noch Carbinien, Corfica und Avignon befuchte.. Cobalb er Catalonien betrat, liegen ibn bie Cortes von Aragonien erfuden, vor ihnen gu ericheinen und ihre Privilegien gu beichmos ren; fie batten gwar ibn und fein Beib bieber ale Ronige erfannt und gebulbet , baß fie fich fo nennten , allein bieß feb blos gefcheben, um bem Grafen von Foir ju zeigen, wie thos richt fein Unternehmen fen. Der Ronig gogerte etwas, allein auf bas feierliche und wieberbolte Befuch ber Befanbten verfprach er nach einigen Rubetagen und verschiebenen nothwenbis gen Anordnungen wegen bes Grafen von Roir, ber Rirche unb Garbinien , bie feine Gegenwart in Catalonien erforberten , gu ericheinen. 3m October 1397 fam er nach Caragoffa und legte feinen Gib in bie Sant bes Juflitia ab. 3m folgenben Jahre eroffnete er bann bie Cortes, aus benen und Blancas feine Thronrebe erhalten bat 145). Gie zeigt bie urfprungliche Beftalt ber beutigen Gewohnbeit in einem Bolf voll Ginfalt und guter Gitten, mo ber Ronig ju feinen Unterthanen mit boller Achtung und großem Bertrauen fpricht, ja mit einem Gefubl bee Stolges auf bie Ration, bas auch fonft baufig von ben Ronigen von Aragonien ausgesprochen marb. Diefe Rurften empfanden bie Befdranfung burch bas Bolf fo menig ubel, bag fie vielmehr lebhaft erfannten, wie ein viel großerer und boberer Rubm es fen , ein freies und fraftiges Bolf gu teiten , ale ein fnechtisches und weggeworfenes ju bruden; biefe Rurften zeigten, bag auf einem tonftitutionellen Ebrone nicht eben ein Popang figen muß, es fen benn baf ber Regent aus Geblaff.

a

1

á

ß

į

<sup>145)</sup> Blancas p. 764. sqq.

beit bagu berabfinft, mas ubrigens in abfoluten Monarchien viel baufiger ift, und um fo gefabrlicher, ale bier bamit unfebtbar bie tprannifde Billfubr von Berfzeugen und Lieblingen vertnupft ift; nie faft und nirgenbe maren Ronige in ihrer politifden Dacht befdranfter ale biefe, und boch gibt es vielleicht nirgenbe eine Reibe von Rurften, Die fo groß und ebel maren; biefe Rurften befagen bas Bertrauen ber Raffon in bem Dage, bag nur felten bie Reigung jum Bielregieren in ben Cortes fichtbar marb, fie maren aber auch meife genug, Befete ju geben und gu tragen, bie ber Ration unmurbige Furcht und Schen por bem Ronigenamen mehrten; Die fraftigeren Regenten batten bier freien Spielraum, ja fie batten, wo Roth und Ruben gebot, bictatorifde Billfubr, und bie Bolfer wichen bann aus ihren Privilegien, aber biefe Regenten maren auch maffig genug, Die argerliche Sartnadigfeit ju ertragen, mit melder bie Cortes mandmal Rleinigfeiten gegen fie verfochten, um ihnen ju geigen, bag fie nicht eingefchlafert maren. Diefer Ronig Martin ift einer von benen, beren Lovalitat man fo boch preift und bie ein iconerer Rubm in bem Gebachtnig ber Ration giert, ale bie Groberer und Rriegehelben, bie in ber Ferne gewohnlich bober gefiellt murben. Die Gtanbe erfannten bamale feinen Cobn ale Rachfolger, unter ber Bebingung, bag feine Procuratoren erft bie Aufrechtbaltung ibrer Freibeiten in feinem Ramen befdmoren und verburgen follten. Der gefes liche, friedliche und verfaffungefreundliche Bater batte auch nachber bie Abficht, feinen Cobn aus Gicilien nach Aragonien fommen zu laffen, um nicht unter ben fremben leuten abweis denbe Begriffe von toniglider Burbe in ibm aufteimen gu laffen; mare er einmaf ale Ronig erfannt, erffarte er auf ben Cortes . fo murbe ibm bie Angewohnung bes aragonifden Gebrauche fcmerer fenn; benn in anbern Reichen regiere man nach Billfubr und Laune. Der Ronig erließ ferner auf ben genannten Cortes eine Angabl von Berordnungen und Gefeten, bie wie fene bes Peter IV. immer bie enbliche Bermirflichung eines befferen Rechtszuftanbes bezweden 146). Die Regierung ei-

<sup>146)</sup> Dan tam tagegen auch bem Ronig recht freundlich entgegen. Es wurden ihm 30000 Gulben für feinen Bebarf gegeben, und 130000.

nes folden Konigs mar begreiflicherweise ber Ausbildung bes Juffitiate nicht ungunftig, bem noch immer ber Mann porffand. ber bie Politif und bie Confequen; bes alten Abele nachabmte. um feine Macht recht grundlich zu befestigen. Gin auffallendes Beis fpiel bavon gab er in einem Borfall, beffen Unegang in bie Beit ber Kronung biefes Ronigs fiel (1399). Der Gonverneur von Ba-Iencia batte unrechtmäßiger Beife gegen ben Biggrafen von Billanova, Don Pebro Labron, ben herrn einiger Orte in Balencia unter aragonischem Gefete, procedirt; biefer fprach ben Schut bes Juftitia an; er erließ feine Rechtefirma und citirte ben Gonverneur und bie Jurabos von Balencia vor feinen Stubl. Da fie nicht erfchienen, fo befahl Cerbano, ibre Guter in Befchlag gu nehmen, fie aber fetten unbefummert ibre Erecutionen gegen Don Pebro fort. Der Juftitia legte alfo Gequefter auf die Besitungen bes Biggrafen, bie Beamten aber, welche mit Bollgiebung biefer Berordnung beauftragt maren, wurden feftgenommen. Dieg mar bereits unter Johanns Tod gefcheben; feit ber Beit batte Cerbano nicht verfaumt, erft bie Ronigin, bann, fobalb Martin in Catalonien erfchien, burch bie erfte Gefandtichaft auch ibn um Abbulfe in biefer Gache zu bitten, er hatte bie Cortes broben laffen, fie mußten bei fernerer Bogernug felbst gufeben, und ba fich ber Ronig in ber That gu ben Baleutinern zu neigen ichien und immer binausichob, fo ergriff ber machfame Juftitia jest bie Belegenheit, ale auf bes Ronige Rronungefest Die valentinifden Gefandten mit reichem Gefolge erfchienen, ließ ihre fammtlichen Sabfeligfeiten in Befcblag nehmen, obgleich es ber Ronig febr ubel aufnahm 147). und erzwang burch biefe langgefparte Magregel, bag bem Grafen fein Recht marb. - Unter Martin marb jugleich bie Ges

um fein Patrimonium einzulöfen, bas er bei ber Unternehmung von Sicilien jum Theil verkauft hatte. Felin de la Pena p. 359. Auch bie Balentiner bewilligten noch 1403 einen Theil von ihrer Abgabe del general jur Tifgung ber Schulden bes Konigs.

<sup>147)</sup> Letra de D. Juan X. Cerdano. f. 47. — de que el rey D. Martin fue muy sanyoso e congoxado cuentra mi: e me dixieron los medges suejos, que yo era el millor medge de la tierra: que havia fey:o tornar el dito rey de fleumatico en colerico.

richtsbarteit des Justifta, nochmass erweitert isse, wie es scheint jedoch nur auf eine gewifft Zeit. Auch das muß man nicht vergessen, was für jene Zeit und jene Belter außerordentlich wichtig ist, daß nech unter diesem Keing und diesem Institution der der Amsgesinehrt des Padhete Genedict im Saragossa, diese der der Amsgesinehrt des Padhete Genedict im Saragossa, diese deha stellt gestellt der Verrägere fo auffallend bevorzuger, und seinen Rung seh gestellt des Daharde eine bedeuntender Schritt weiter gestellt ein war, um diese Wufte mit dem Jauber eines königlichen nur zu der Amsgeschaft des Wirthamstellt des Justifta mehrend bes Insterregamme vortresssich den Auftrag dehand zu gesehn zeit der Kricht gerechter, das dehe ein und dehrich gestellt der Auftrag erscher, das dehe ein und dehrich, int

148) Ibid. f. 48. Item en aquellas cortes fue dado poder a mi Justicia de Ar., que conosciesse por todo el regno en los feytos de los singulares por cierto tiempo: yatsia que el justicia de Aragon nonde puede conoscer sino en feytos de cuentra fuero, e quando se insmeten los singulares a su inrediction. 149) Ibid. Item viviendo encara aqueste rey D. Martin, vino el papa Benedicto a Caragoça, e estio alli a fiestas de nadal; e es costumbre, que comanda la noche de nadal, doquiere que sia el papa al mayor hombre que y sia, que diga una licion a maytines estando present el dito padre santo, clamada la licion del emperador; e al que la dize, le da una bella espada, con la qual sacada de la vayna, teniendola en la mano, dize la dita licion. La qual, vatsia que fuessen presentes muytos nobles e cavalleros, e el portant vezes de governador en la dita ciudad, no la guiso dar, ni la dita licion comendar a otri alguno, sino a mi qui era Justicia de Aragon. E assimateix me dio con la dita espada un grand birret de bibre, e alto forrado de erminios, e aqueste por esguart e honor del officio que tenia, - Item otra vegada estando el dito padre santo en Morella en tiempo del rey D. Ferrando, convido en la dita villa al dito rey e a sus officiales, c a muytos nobles cavalleros; e un dia antes del convit, el clamo al Vispe qui era de Girona, qui havia de usar de officio de maestro de sala el dia del convit, e dixole, que queria ver como havia colocado por orden en tabla a todos los que y havian de comer, e porque me havia colocado a mi qui era Justicia de Ar. a su guisa, mandole que tantost apres de los de la casa real e de los comptes e viz-

comptes fuesse yo colocado, car el mayor official lego que fuesse en el mundo, era yo, a apres de milos nobles. gleicher Achtung ftebenbe Manner bie größte Gefahr lief, in wolliger Anarchie fich aufzulofen.

Ronig Martine Cobn, ber Ronig von Sicilien, mar 1409 in Sardinien plotlich bingerafft worben, im Laufe feiner Giege, ein boffnungevoller Mann, ber lette Eprog bee barcelonifchen Stammes. Da er feine ebelichen Rinder binterließ, fo fielen nun fammtliche Reiche wieder an Martin. Allein auch Diefer ftarb im folgenden Sabre obne andere Erben. Gein Tod fonnte nicht unter ubleren Umftanben erfolgen. Geit bem Unfang bes 15. Jahrhunderts maren in Aragonien große Partheiungen unter ben Urrea und Luna ausgebrochen 150); man machte fich Die Schwächligfeit bes Ronigs ju Rute, und ber alte Unfugfchien gang wiederfehren ju wollen; bie Berbrechen nahmen überhand, und, wovon man lange nichts borte, die Stabte mußten in eine Bruberichaft gusammentreten, um bas land von Diefer Plage ju befreien. Die gewöhnlichen Beborben, felbit ber Justitia und bie Reichsbeputirten fchritten vergebens ein; ber Ronig hatte einen Generalftatthalter ernannt, um nach als ter Sitte die Parthei ju unterftugen, Die fich ber gerichtlichen Enticheibung unterwerfen wolle. Der Statthalter übermarf fich badurch , bag er feinen Titel annahm und feine Functionen antrat ebe er gefdworen hatte, mit ben Jurados von Saragoffa, und dieg binderte nachber alles gemeinfame und übereinftimmende Berfahren. Dieg Unwesen ward gwar mit ber Beit etwas ermäßigt, befonders gelang es bem Juftitia, bie 3mifte innerhalb Saragoffa gang aufzulofen; boch gabrte unter ben Eblen bie Reinbichaft fort und brang 1403 in Balencia ein, wo die Centellas und Coleres fich mit folder Buth befampf. ten, bag es ju formlichen Schlachten fam, und bag 1405 bie Coleres mit Rriegemacht in bie Ctabt' brangen, und auf ben offentlichen Platen, wie in ben italienischen Republifen, mit ihren Teinden folugen. Diefe Bertheilung batte auch unter, Martine Tod noch Statt, und es mar vorauszuseben, baß fie ju bem größten Unbeil fuhren murbe. Roch gefchaben bei Martind Leben ichredenbe Borgeichen. Der Ronig munichte feinen Entel Friedrich, einen naturlichen Cohn bes Ronige Martin

<sup>150)</sup> Zurita X , 72.

von Sicilien, zu feinem Rachfolger, wenigstens in Sicilien, ju baben; allein fo bereitwillig er fich bie Cicilianer bachte, biefem Bunfch entgegen ju fommen, fo wenig fchien er bieg von ben Arganiern zu erwarten, und er magte nicht feinen Bunfc laut werben gu laffen. Im Gegentheil, ba fich unter ben Rronbewerbern ber Graf Jacob von Urgel am lauteften und pochend. ften auf fein Recht berief und auch bie allgemeine Stimme fur fid ju haben ichien, fo fprad, fid Martin fur ben Pringen Ferbinand von Caftilien aus, beffen Abgeordnete noch mit bem Ros nig perhandelten, nur um jenen ju verbrangen; ja bieg mar ibm fo angelegen , bag er bem Grafen von Urgel bie Procuras tur und Generalftatthalterfchaft bes Reiche in bem 3mede über, gab, um ibn bierdurch ben Großen und bem Reich verhaft gu machen 151). Der Graf tam in der That nach Saragoffa, um feinen Gib in bie Sand bes Justitia abzulegen, allein biefer und bie Stande erkannten ibn nicht an. Dieg hatte bie außerordentlichsten Folgen. Der Graf mar mit ben Partheigangern ber Lung in bie Ctadt gefommen, auf die Inhibition bes Jufiis tia fina alfo ber Tumult an; boch war ber bisberige Gouver neur Libori bier, wie mabrent bes gangen Interregnums, mit bem Justitia Gin Berg und Gine Geele; er hielt fich mit ben Baffen und zwang ben Grafen, aus der Stadt zu weichen. Dief mar bie Lage ber Dinge, ale Martin ftarb. Funf Comvetenten fprachen ben erlebigten Thron an 152). Es mar eine

<sup>152)</sup> In beifolgender Stammtafel fann man bequem die naheren ober ferneren Ansprüche überseben. Die Namen der Bewerber find mit gesperrten Lettern gebrucht:

| ge                                                          | perrten                                                         | Lettern gedruckt: R. Jacob II.              |                                                         |                                                                                                                       | 500                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Applica                                                     | Carro                                                           | -                                           | R. Alfons IV.                                           |                                                                                                                       | Infant Beter                                  | , a 8              |
|                                                             |                                                                 | R. Beter IV.                                |                                                         | Inf. Jacob                                                                                                            | Alfons<br>Graf p. Ribas                       | Johann<br>Graf von |
| Ifabelle. Stieffchw. b. Nebigen verm. mit Jacob von lirges. | Elevnore. verm. m Johann von Cas fitten Ferdis nand 3. v Cafti. | Violante<br>verm. m.<br>Ludwig v.<br>Anjou. | Martin R. v. Sicilien Fred rich Grafv. Luna (nat. Cohn) | Peter Graf<br>v. lirgel.<br>Saevb<br>Graf v. lirgel, verm.<br>m. Jabelle<br>Tocher K.<br>Peter's IV.<br>v. d. Forzia. | Alfons.<br>Graf von<br>Denia u.<br>Ribagorza. |                    |

<sup>151)</sup> Laur. Valla, de Ferdinando Arag. rege Lib. II. p. 756.

8

Ìġ

ij

I

E + 100

į.

S

THE REAL PROPERTY.

20

1

H

ï

E.

1

20

, 1

11

d

13

10

11

Beit, wo ungablige fleine Tyrannen in Stalien bas Beifriel ber Usurpation gaben, wo Spaltung in ber Rirche, und im beuts ichen Reiche bie Gewohnheit berrichend geworben mar, bag bie Baffen unter ben Competenten entschieben. Richts mar mabrfcheinlicher, ale bag ber aragonische Abel, ber fich unter bie Bewerber partheite, und feit Sahrhunderten jeden fleinen Bant. mit dem Schwert auszufechten pflegte, in biefer großen Ungeles genheit bas land um und um fehren murbe: ber Gine ber Rronbewerber fant, von Franfreich unterftust, in biefem Canbe: ber andere von aragonischen Partheigangern und von Catalos nien begunftigt mar mit bereits gezogenem Schwerte mitten im Reich; ber britte an ber Spige eines flegreichen Beeres an ber Grenge. Allein bier follte offenfundig werben, daß in ber That Die Intelligeng und bas Gefet bes Friedens in Uragonien ein Uebergewicht über bie robe Waffengewalt erhalten batte, und es war ein glangendes Refultat ber nochmals wiederfehrenden zweisahrigen Revolutionsepoche, bes Interregnums, bag bie Anmagungen ber Ricos ohne tonigliche Autoritat aufs neue nies bergefchlagen, daß die Freiheiten bes landes behauptet und bie entfernten Provingen erhalten murben; benn fehr mit Recht bemerft Burita, bag bie Furcht vor bem Berluft und ber 216: trennung biefer letteren nichts mar gegen bie vor ber Berftorung ber Nationalrechte, bie fast unvermeiblich mar, wenn eis ner der Thronbewerber fich bas Reich und ben Thron mit gewaffneter Sand hatte erobern muffen. 3ch finde baber bie fluche tige Behandlung biefes Zeitpunttes in bem neneften beutfchen Berte, bas die aragonische Geschichte behandelt, febr auffallend und mundere mich nicht wenig uber die bort ausgesprochene Rlage uber bie ermubenbe Breite bes Burita in biefer Epoche, fo wie über die Behauptung, Balla fei bier die ausführlichfte Quelle, benn ich fur mein Theil babe in Balla febr weuiges über bas eigentliche Interregnum gefunden und habe im Burita auf viele 3meifel und Fragen, die mir aufftiegen, umfonft nach lofung gefucht , hier , wie in ben Burgerfriegen über bie Unionepriviles gien , welche beiden Perioden mir ohne Frage als die intereffanteften Bendepuncte in ber gangen aragonifden Gefdichte gelten.

Die funf hauptcompetenten waren ber naturliche Cobn bes Konige Martin von Sicilien, Friedrich Graf von Luna, den ber

Dabft fpater wenigstens fur die Nachfolge in Sicilien formlich legitimirte, fur ben fich aber aufer ben Unhangern bes foniglichen Saufes Riemand intereffirte. Gehr wenig Aussicht hatte auch D. Alonfo von Aragon, Bergog von Ganbia und Graf von Mibagorga, gwar bem Mannefframm, aber entfernt, verwandt; er bielt nich unter allen am rubigften, und begnugte fich, bei voller Ueberzeugung von feinem Rechte, Gefandte nach Catalonien gu ichiden und fich ber rechtlichen Entscheidung ju unterwerfen. Er farb aber noch ehe biefe erfolgt mar und hinterließ feine fcmas den Soffnungen feinem Bruder und Cohne. Fur einen ber arroganteften und in feiner Meinung ficherften Competitor, ben Bergog Ludwig von Calabrien, verwandte fich Frantreich, und im Juneren bes Reichs ber Ergbischof Don Garff Fernandez be Beredia und fein Saus. Den Grafen von Urgel begunftigte mit wenigen Ausnahmen gang Catalonien, ein Theil ber Balentiner, in Aragonien ber madtige Antonio be Luna, und es mar lange in allen Provingen ale eine notorifche Cache anges feben, baf beim Musfterben ber graben Linie ber barcelonischen Ronige, bas Reich an bas Saus Urgel falle. Don Pebro Sis meneg be Urrea und Don Juan Martineg Luna, ein Schwager des Antonio, ftanden auf ber Geite bes Infanten Ferdinand von Caftilien, ber vielleicht nicht ober boch ohne alle ernfte Ges banten in die Bewerbung wie in ein Abentheuer eingetreten mare, wenn nicht zuerft die ermabnte Falle, die Ronig Martin bem Grafen von Urgel legte, ibn felbft ju ernfteren Abfichten eingelaben hatte, obgleich jener Runftgriff grabe beweist, bag Martin felbft an Ferdinand am wenigsten bachte. Diefer Mann war übrigens burch Rriegeruhm befannt, und batte fich einen guten Ramen gemacht, ale er bas ihm gebotene Reich Caftis lien gu Gunften feines Deffen ablebnte. Er war zu furchten, benn er batte bie gange castilifde Rriegsmacht gu feiner Dies position, bielt fich aber im Gegenfat ju bem ungebulbigen Grafen von Urgel gang rubig und ichidte Befandte nach Barcelona, die dem Gang ber Berhandlungen febr aufmertfam folgten.

Dort hatte fich namlich nach Martins Tobe ein Parlament versammelt, um über die Thronfolge zu berathen. Die Catalonier hatten auf des Konigs Sterbebette ihn feierlich fragen

laffen , ob , ba er nichts uber bas Reich verfuge , fein Wille fen, bag nach bem Musfpruch bes Rechts entschieben werbe, und er batte biefe grage zweimal bejaht. Dieg war ein acht gothis fcher Bug; bas alte Gefet verbot alle bewaffnete Berfuche wahrend ber Bahl eines neuen Ronigs. Der Gonverneur Maman be Cervellon eroffnete bie Gigungen mit ber ernfteften Ermah. nung, in ber Bahl bes neuen Ronigs fich von nichts als Unpartheilichfeit und Gerechtigfeit leiten ju laffeng er bat, auf Wege und Mittel gu benten, wie man in moglichfter Schnelle mit ben beiben anbern Reichen unterhandlen fonne; er ermunterte gu Friede und Gintracht, um ficher jum Biel gu fommen und bie alte Glorie ber Ration, ben Ruf ber Befeglichfeit, ju erhalten. Der murbige Ergbifchof von Tarragona, Don Pebro. Bagarriga und ber Graf von Carbona wirften mit ihm einverftanben. Es erhub fich gwar fogleich Streit uber ben Drt, wo bas Parlament abzuhalten fen; man beftand theilmeife auf Montblanc, von wo bie Cortes nach Barcelona waren proro; girt worden, und wenn es eines anderen Ortes bedurfe, fo folle er ber leichteren Communication wegen an ber Grenze ber anderen Reiche liegen; auch forberten biefe, an beren Gpige ber Graf von Pallas fand, Ginftimmigfeit in allen Magregeln, Da fein Ronig gegenwartig fen. Man vereinte fich bieruber nicht, ba Die Frage ernfte Beziehungen batte; Die Ritterschaft fcheute Die Unmagungen ber Stadt Barcelona; und viele waren Wegner bes Grafen von Carbona, ber ben Grafen von Urgel begunftigte, fur beffen Intereffe bie Abhaltung bes Parlaments in Barcelong, bem Mittelpunkt bes feiner Sache gewogenen Catalonien's, wichtig mar. Dennoch brang bier bie Stimme bie auf Gintracht brang und auf Mintanfetung ber Privatangelegenheiten jum Bortheil bes allgemeinen Beften zuerft burch, man ließ biefen Streit fallen und blieb vorerft in Barcelona verfammelt. Da in ben anbern Provingen fein fo geordnetes Parlament beifammen und bie Gintracht nicht fo groß war, fo ichien es beinahe als follte bie Mart allein bie Frage ber Rachfolge enticheiben. Sierher ichicte benn anch ber alte Graf Alfons von Ribagorga feine Gefandten, bier erfchies nen bie Botichafter bes Bergogs von Calabrien, bes Grafen von Urgel und bes Pringen von Castilien (October 1410). Das Parlament war aber weise genug, alle Gesuche einzelner Competen.

ten, bie eine Guticheibung perlangt batten 155), und fo and t. B. Die Bitte ber Bittme bes Ronige um Gestattung bes Befites ber Guter ibres Mannes, ale nicht in feiner, fonbern nur in bes gangen Reiches Competeng liegenb von fich zu meifen. -In Aragonien mar bie Unruhe und bie Gefahr ber Anarchie viel aroffer, meil bie einmal gwijden bem Grafen pon Urgel und bem Gouperneur Liberi ergriffenen Baffen nicht wieber rubten. Der Graf Jacob mar noch in Aragonien und gerirte fich ale Generalgouverneur, und ba bie Catalonier furchteten, ber Bufant pon Aragonien mochte um fich greifen und fich auch nach Catalonien ausbreiten, und ba fie bas namliche Intereffe babei batten, fich ber Ufurpation ber Generalprocuratur ju miberfegen, fo forberten ibn bie 3molfe, bie man ale proviforifche Regie. rung von Catalonien eingefest batte , auf , fich mit feinen Trup. pen ju entfernen und bem Generalgouvernement ju entfagen. Der Graf feste feine gange Soffnung auf bie Mart; er wollte es nicht mit ihr perberben und erffarte fich bazu bereit, machte aber bie Bebingung ber Entfernung bes Cervellon aus bem Imte bes Gouverneurs von Catalonien. Da man fich bierauf nicht einließ und Ramene bes Parlamente bie Mufforberung an ibn wieberbolte, leiftete er eben fo menia Folge; auf biefe Beife Dauerten bie Banben und Partheien fort, und es fchien bereits, als ob es fich unter ihnen nicht mehr um ihre Privatangelegenbeiten banbelte, fonbern nur noch um ben Ronia, ben iebe Darthei unterftutte. Die Gegenvarthei bed Antonio be gung, bes Bertheibigere ber Gerechtfame bes Grafen von Urgel, bie Urreas, batten eine große Stute an bem Dabfte Benebict , ben fein Bortheil ber Cache bee Infanten Ferbinand geneigt machte; ber Dittelpunft bee Rriege mar Calatanud, mo bie alten Banben ber Capas und Linanes, fene mit Urrea, biefe mit Luna bielten. - Um ichlimmften aber ftanb es in Balencia, wo bie Centellas und Bilaragubes ben Abel und bie Stabte theilten, und mo fich bie Letteren unter bem Gouverneur Bellora ber Stabt bemachtigt batten, von mo fie eine große Mutoritat ubten. - Der innere Rrieg mar auch nach Catalonien gebrungen, wo fich ber Graf von Pallas und ber Bifchof von Urgel ente

<sup>153)</sup> Zurita XI, 32.

gegenflandent; auch spaltere fich fier immer sichtbare ber bobe nib nieder Abel im Parlament, gleichvoob vereinte man fich bei zu friedlichen Austrage und zu gemeissemer und einträch tigen Berathung ber allgemeinen Angelegenbelten 1263. Man ernannte bier eine Gesanbrichaft welche die fammtlichen Reiche zu befruftigen verziechen sollte.

Diefe Abgeproneten fanben ibr Gefchaft verzweifelt fcmies rig. In Mragonien gwar batte fich ber Dabit Benedict in Ges meinschaft mit ihnen nicht obne Erfolg bemubt, felbit bie mach. tigen Urrea und guna ju einiger Rube ju bringen, allein bieg war nur porubergebend und bie Bertbeilung bauerte fort, und balb (Unfange 1411) bemmten neue ausbrechenbe Feinbfeligfeis ten gwifden Pebro Galceran be Caftro und ben Urrea bie gemeinfam zu ergreifenden Dagregeln von neuem. wohl beriefen mitten unter ber Dauer, ja unter bem Anmache ber Berruttung, ber Jufitia und ber Gonverneur von Mrago. nien ein Parlament nach Calatanub, mitten in ben Gis ber Partheien. Dorthin verfügten fich alebald bie catalonifchen Gefanbten, bie überall bie Erffen fenn mollten, mo bas Bobl bes Staafes gu forbern mar, auch Cerbano und Liberi ericbienen. boch mußte ber Ternfin immer weiter vericoben merben. Huch veranlagte eine Berbinbrung bed Ergbifchofe von Caragoffa neue Bergogerung, por beffen Aufunft ber Juftitia, und Gonverneur bem Antonio be Lung und feinem Unbange ben Gintritt in bie Ctabt nicht geftattete, Cobald inbeg bas Parlament beis fammen mar, und bie Abgeordneten ber Catalonier und auch ber Balentiner ericbienen, ernannte man neun Berfonen, Die mit bicfen fich über bie Berfammlung eines allgemeinen Barla-

<sup>143)</sup> Id. XI, 12. En el parlamento se movio platica de arta dissension entre los del catalos militar y con los otros catados, porque ofertos cavalleros y personas que llaman de Paratge, pre-tenalian hazer estando distinto por si, y no juntare con los harcones y nobles, de que se esperava máyor dissension y conficcion. Mas quados es tratava de lo universal, polís con elfos en gran manera el respeto del bien publico, y por el venian a componer sus differencias, y assi deliberano derar toda; sus dissensiones en poder de ciertas personas, para que dentro de un mes lo declarassen por juntifica, o'por el roba hencos medios.

mente nereinigen fofften. Allein man entzweite fich auch bier iber bie einfachften Dinge aufe beftigfte, fo wie ichon im bare celouer Barlament ein neuer 3mift unter ben Ibelspartbeien nur über bie Babl eines Prafibenten bes projectirten Generals parlamente ausgebrochen mar. Es marb alfo ber Plan einer allgemeinen Reicheperfammlung wieber aufgegeben, unb Barbari rieth ju getrennter Berufung ber brei Parfamente in benadbarte Orte auf ben jufammenftogenten Grengen ber Reiche. Dief fdien and barum am zwedmäßigften, weil in Balencia nur noch gar geringe Musficht auf friedliche Berfammlung, felbit nur eines Erecialvarlamente vorbanden mar. Dort batten bie catalonifden Bermittler bas fruber verfammelte Parlament aufgeloft und gerftreut gefunden. Der Bifchof Don Sugo be Lupia y Bages batte fich vergebene bemubt, Gintracht unter bie Großen zu bringen: fie fcredte nicht einmal ber Baffenftillftanb, ben ber Pring Rerbingnb von Caftilien mit ben Mauren machte. und bie Truppen, bie er an ben Grengen, von Baleneia auf. ftellte. Da bier bie Saupter ber Eblen wie bie Stabte und Stanbe getheilt maren, fo fanben bie Catalonier taum Jemanben, mit bem fie aberbaupt nur eine Unterhandlung batten anfnupfen tonnen. Die Uneinigfeit ber Großen vermehrte fich cher, ale fie fich perminberte, bie Beiftlichfeit und ber britte Stand famen awar in einigem überein, allein theilmeife batten fie wieber Streit mit ben Jurabos von Balencia und ben bort berrichenben Barogen, und fie wollten weber bie Eblen innerbalb, noch bie außerhalb ber Stadt ale ben Ritterftand anerfennen, fondern nur bie Berbundenen. Enblich fchien es bens noch, ale ob burch bie Bermittlung ber umverbroffenen Catas lonier, bes Bijchofe und ber friedlichen Stanbe eine Bereinis gung und ein Baffenftillftand gu Ctanbe tommen follte, und es ericbienen Bevollmachtiate ber Großen außerhalb ber Ctabt in Balencia, wo man fich mit fo großer Kreundlichfelt empfing, bag bie fconffen Soffnungen rege murben. Allein balb erflarten fich bie Ungefommenen gu nichts beauftragt ale Borfchlage ju beren, über bie fie bann Bericht erftatten mußten, und fogleich febrte bie alte 3mietracht jurud und ber Rrieg gwiften bem Gouverneur und feinen Reinden loberte gleich barauf wieber bell auf. Rur bas Barceloner Parlament machte fortmab.

c

0

T.

ė

ď.

ð

ø

rend in Ginigfeit und Rachgiebigfeit immer großere Fortichritte und gab ein gutes Beifpiel; und me auch einmal ein neuer 3wiefpalt entftand, erfolgte gewohnlich eine nene. und fefiere Berfohnung. Man batte bier bereits bas Mittel gefunden, bas nachber bas Reich rettete: man übergab bie gwiftigen Dinge ber Entscheidung Gingelner 130). Allmablid fing bieg Parlament and an fich gu fublen, bag es unter ber Dauer ber Unruben in ben anberen Reichen bie Burbe ber Regierung in ber That auf fich nehmen gu wollen fchien. Ste fingen au fich um bie Ingelegenheiten in Gicilien gu fummern; fie befchidten ale fie borten bag bie Ronigin Biolante von Sicilien nach Catalos nien tommen wollte, bicfelbe mit bem Erfuchen, falls bieß wirflich ihre Abficht fen, folle fie biefe querft mit bem 3wed ib. res Rommens bem Parlament bon Barcelona mittheilen und feine Mutwort erwarten, wie'es unter Gurfien Gitte fev. Bu. gleich forberten fie ben Grafen, von Urgel und bie Ronigin Biolante von Aragonien auf, fich auf eine Tagreife von Bar-

<sup>155)</sup> Id. XI, 17. Quanto a la differencia, que se movio sobre averse mudado el lugar del parlamento, el Conde de Cardona con el poder que tuyo del estado militar, declaro por entonces no se hiziesse ninguna mudanza de aquella ciudada y se fuesse continuando el parlamento; y que aquellas doze personas que so, nombraron despues de la mucrte del rey D. Martin, que representavan el principado, para proyecr en las cosas que se offrecicssen mas libre - y accleradamente, y despues de la congregacion del parlamento pretendian tener jurisdicion, y aquello se remitio tambien al conde, declaro que cessasse su exercicio, y todo se reduxesse a lo que el parlamento general ordenasse, Sobre la pretension de los eavalleros, y gentiles hombres que protendian tener su brazo particular, que era contienda que dava mucho desassossiego, sentencio que se guardasse en todos los autos de aquel parlamento, la usanza, y costumbre del parlamento que tuvo en aquella ciudad la reyna Doña Maria muger del rey D. Martin, y que por el pregon que se hizo en el de las armas por los consejeros, no se parasse per juyzio de alti adelante a los barones y cavalleros y gentiles hombres. En conformidad de lo que declaro el Conde por comission del estado militar, proveyeron y ordenaron lo . mismo las personas, a quien se cometio por los otros catados,

celona ju entfernen, und beeibigten alle Theilnehmer bes Par, laments auf Berfchwiegenheit, Reblichteit und Treue. Der Graf von Urgel, bofer Abfichten voll, wich aber trot bem nicht ans der Rabe und ber Infant Ferdinand ließ hieruber Beschwerde fubren 156).

Huch in Aragonien marb allmablig unter bem Ginflug ber einzelnen vorragenben Manner Andficht auf großere Ginigfeit. Bier Manner batten fich von Unfang an ftete mit ausgezeichne. ter Barme fur bas allgemeine Bobl bei ben Standen ber Beift lichfeit, ber Stabter und Mitter ausgesprochen. Diefe maren ber Juftitia Cerdano, ber Gouverneur Gil Rung von Libori, ber Erzbischof von Saragoffa und ber burch Weift und Gelehr. famteit berühmte Berengar von Bardari. Deutlich fab man bier an ber Gintracht zwischen Geiftlichfeit und Stadtern und ihrer Abtrennung von ben Großen, fowie an ben verschiedenen Ericheinungen und Borfallen an bem Parlament in Barcelona, und ebenfo in Balencia, wo gleichfalls ber Clerns und ber britte Stand immer bie Berfuche erneuten, Die Gintracht berguftellen, man fiebe, fage ich, an biefem Allem, baf bicfe Beit eine fortbauernde Umwaljung war und ein Rampf ber Legalis tat mit ber Bewalt. Die genannten vier Manner ftellten ben drei Standen den brobenden Untergang bes Reiche vor 187), wenn die Successionsfrage mit ben Baffen entichieden werden follte, beun ber Sieger werde ein neues Gefet mit bem Schwerte fdreiben, wie fur ein unterworfnes Bolf; fie fchlngen ein allgemeines Parlament por und bewaffnete Widerfetung gegen alle Wegner ber Rechtsentscheidung, wie fie Ronig Martin gewollt. hier erfolgte wirklich eine Berbindung der Stadte bis auf Snesca und einige Orte, die Untonio be Lung fur ben Grafen von Ur-

<sup>156)</sup> Die Gefandten des Pringen Ferdinand erklarten, daß es des Infanten Absicht nicht sey, wie man aussagte, in das Gebiet von Aragenien einzudringen, um in Person auf dem Generalparlament zu erscheinen; im Gegentheil sey er ganz der entgegengesetzen Absicht; allein wenn einer seiner Competitoren fich dem Bersammlungsort näheren oder gar bort erscheinen werde, so würde er ohne weiteres das selbe thun.

<sup>157)</sup> Zurita XF: 15.

gel im Gehorfam bielt, und bier erfennt-man fiar, wie fehr ber große Abel jest feine Intereffen von denen ber Ration abgetrennt hatte 180). De insolenner fich biele Partbeschigner best. Grafen von Urgel geigten, je mehr er felbst gegen bas Parlamment von Varercofan ber impertimenten, gubringischen under ichterben Ton bes Rico annahm 180), je abnitigier feine Cache bem Kampf eines solchen Lehmaclaten gegen Gefeb und Regierung auch abareh ward, baß er bie niebrigste beste best Bolfs bie nichts gu verlieren hatte auf feine Ceite jog 180), je friedlicher und impesanter fich baggen ber Jusant von Casilien
bielt, und je verbagter bil tulterführung bed Gergags vom Ca-

<sup>158)</sup> Id. ibid. Parecia que avia de resultar de la division de las partes y de la competencia de los principes, que pretendian tener fundado su derecho en la sucession del reyno, por lo que Don Antonio de Luna intentava, y por sus acometimientos, y de la gente de guerra, que se comenzava a juntar por las partes tanta dissension y guerra? como se avia visto jamas, porque unos avian de seguir al que mas afficion tenian, y de quien esperavan mayor premio, y otros al que mas podria, y todos avian de tomar la boz de la republica, como suele acaccer en las dissensiones civiles. Si se avia de contender con exercitos, algunos avia, que pensando tener de su parte la justicia, y resistir o offender a sus enemigos, querian ser antes vencidos con el Condo de Urgel, que vencer con qualquier de les otros competidores, y destos era el candillo D. Aut. dé Luna; y no se tenia esperanza de poder reduzir las cosas a medios de convordia en semejante contiruda, ni de alcanzar vitoria por la parte que mas consiniesse al reyno, pues la differencia que avia entre los ricos hombres de Aragon y Aulencia era , por qual desbacia a su contrario , o acrecentaria mas su estado, en daño y peligro de la republica?

<sup>120)</sup> Ibl. cap. 22. Blancas femeril p. 684, dag er fing des genignamens pre gott mer aus tem efentese pog cathalten lade, sim mit beiem Gedenie was erfalstisfinkelt und kagsämefel in hie Geffres, det die Annabine des Erichs vor den utflichen Germifolischen verwebern, fig ist Megazierer zu geminnen.

<sup>(6)</sup> Anrita cap. 49. — y gonia les espanto, que la mucluedumbre y gente baxa, que no tenta que perder, se inclinava nos al Conde de Urgel, y que los mas estavan desreosos de ver alguna insyór mudanza en las cosas.

labrien burch Franfreich mard, besto lauter marb, ba fich bie Frage bei ber geringen Bebeutung ber übrigen Competitoren fait nur noch unter jenen beiben brebte, Die Stimme ber Bemagigten und Friedfertigen, Die Ctimme gegen die Baffen, b. b. gegen ben Grafen von Urgel, Die Stimme fur bie rechts liche Entscheibung, in welche fich bent Auschein nach ber Graf von Urgel eben fo unwillig, ale ber Infant willig fugen wollte. Der Graf von Urgel verbarb aber feine Sache in Aragonien vollig burch die fcmabliche und emporende Urt, wie er burch feine brutalen Belferebelfer, ben Unton be Luna, ben Ergbis fcoff von Saragoffa in einen Sinterhalt loden und ermorben ließ 161), und felbft in Catalonien erregte ibm bieg Gegner, ba auch Untonio in feiner Unverschamtheit fo weit ging , von feis ner Chandthat eine eniftellte Angeige nach Barcelona ju maden, ale ob er bas Reich von einem Feinde befreit babe; benn er boffee bort unter ben Unbangern bed Grafen von Urgel felbit beren fur fich zu finden. Diefer Mord aber marb verbanquifivoll fur ben Grafen, auf beffen Rechnung bie allgemeine Stimme bie That fette; ber außerfte Streich ber Gewalt war gefallen', ber Graf batte feine bofe Abficht verrathen, feine Cache ward mehr und mehr nur noch bie ber lanbesfeinde, ber Rechtsfeinde und Rubeftorer, und ber Sufant gog allen Bortheil von bem übelberechneten Unichlag, ber ihm Soffnungen und Stugen gab, bie er vorher nicht hatte. Denn nun wandte fich dad Sand ber Beredia, die Bermandten bes Erge bifchofe, bie bie guna furchteten und Rache fuchten, bie ihnen ihr entfernter Gouner, ber Bergog von Calabrien, nicht fchaf-

<sup>161)</sup> Laur. Valla ja 760 craibit ciefe Ermerbung als tentimmt ron tem Grafen verf litgel angenistet. Ex quo animadvertens comes, jam duos externos competitores in dies majorem sibi auctoritatem comparare, idque archiepiscopi opera, facinus exequi festinat, et quod minatus fuerat, perpetrare, llaque Antonio Lunac negotium dat, nt hominem per speciem colloquii evocatum obtruncet. Erat autem Antonius etsi diversae factionis, tamen perfamiliaris archiepiscopo, ac pene cliens. Nam annuis quasi stipendiis ab eo donabatur et codem mens septingentos aureos Aragonicos acceperat.

id S

£ IY

em e di

26

144

T

i Ji

-

23

17.

11

h 7

1 -

114 7

1:72

Tal:

1, :

nd i

u S

C.F

10

(all

? 3 36

M. A.

fen fonnte 162), von biefem ab und ichlugen fich zu ben Urrea und auf die Geite bes Jufauten, beffen Bulfe im Rothfall gur Sand mar, ja ba man im gangen Reiche die Ermorbung bes Pralaten ale nichts andere benn ale ein Gignal zur Ergreis fung von Zwangemagregeln von Seiten bes Grafen betrachtete, fo fdritt ber Gonverneur Libori gum außerften Mittel, und rief castilische Truppen bes Sufanten ine Reich, und felbit bie Manner bes Friedens, ber Institia und Barbari ergriffen bie Baffen, um Caragoffa gu bemachen. Durch bas entichloffene Berfahren bes Gouverneurs und bie Sulfe ber Beredia famen bie Luna febr ind Gebrange in bem neu ausgebrochenen Rampfe. fo bag fich Antonio in die Berge gurud gieben mußte und bie Unbanger bes Friedens immer ftarter murben. Mit biefen Borfallen brobte aber bem Reiche eine neue Gefabr; Aragonien mar jest fast ebenfo entschieden auf ber Geite bes Jufanten, wie Catalonien noch immer bem Sanfe Urgel anbing: wie fich bieß vermittlen follte obne bie Baffen, mar faft nicht abzuseben. Das, abweichende Intereffe beider Reiche mard aber febr bald gang fichtbar; ber Graf von Urgel verwandte fich bei bem Parlament um Eutfernung ber castilischen Truppen und Die Catas Ionier erfuchten ben Infanten wirflich um beren Buruchberufung aus Uragonien. Der Pring Ferdinand weigerte fich aber, weil feine Ernppen nach ber Gitte gegen die Luna und die Morber bes Erzbischofs gerufen maren; fo lange man bulbe, bag fich Die Leute des Ginen Competitoren mit jeuen verbanden, muffe man auch ben Caftiliern gestatten, beren Wegner ju unterftuben. Bald hatte der Infant Belegenheit, fich ebenfo über die Truppenversammlung feines Wegnere gu befchweren, allein bie Cas talonier liegen ibn babei feineswege Gewogenheit, im Gegentheil offene Ungufriedenheit uber feine Beigerung merfen, und wiederholten nochmals ibr Berlangen, obgleich bes Infanten Bertheidigungegrunde feineswege ungewichtig ober unftatthaft

<sup>162)</sup> Id. ibid. Illi, illatae injuriae dolore, tum inferendae metu, ad proximum et magis validum Ferdinandi, de cujus jure bene quoque sentiebant, praesidium confugiunt, longe decepta adversariorum spe, qui a semel suscepta causa in aliam descituros hosses non suspicabantur.

waren und die gange Sache eigentlich nur die Aragonier anging, denem die Ameescheit er Caftiffer nicht allein nicht unangenehm, sondern fogar ein Bedürfen nicht allein nicht unangenehm, sonder bei vereinten Aragoniern und Satasoniern abermalet megen biefer Aruppen entschwälbeige, eiger fich in ben Antwoer, die Ardard im Namen vos Parlaments ihm überfandte, eech betuiftig der Unterfiche der Erlung Aragoniens zu ihm 1803, Diefe freundliche und boffmungerregende Antwoert word finn erteit, als man furz vorder Briefe des Erafen von Urgest auft von Urgestangen aute, in welchen er fich um don Beisland der Abeisge von England und Granada bewart, was ihn aufen neue außer allen guten Auf bringen balt.

Indeffen hatte fich das Parlament von Barrelong, bem Sorschlag des Bardari gemäß auf den Mugust idtit nach der Genustader Tortofa proregiet \*\*\* jund ermadute die Anganier, sich in gineme. denachbarten Orte zu versammeln, das man über eine gemeinschaftliche Bersammlung nicht einig genorden weiten gemeinschaftliche Bersammlung nicht einig genorden immer mehr, je trodenaber der Mint der Dinge und je schiblaere die glotgen des berrichtenden Aufruhrs wurden, die geftige Uederlegenscheit der Gescheiten Aufreilung weiten. Die geftige Uederlegenscheit der Gelechte Mutorität gewinnt. Die Umpartheitig eit; Bedichteit und Gittenfernag folgere Lente, wie Safeit;

<sup>163)</sup> Zurita cap. (2). Cometione por el parlamento de Atenita a llecrenquer de Bardani, que respondiesse en nombre de todo, a lo que se propuso por la embranda del rey\*de Canillia, que en numa fuer en lo que tocava al derecho que se decia, que tenia a la anecesion el Infante, como axia otrus principes que pertendian lo mismo, no avia per entonces, a que responder, y que el agente, quo avia entrado en Aregon de Castilla, e avia a no como est pangeros, sino mejor que los naturales, y que ni nguna queza se tenia dellos, con cuyondo su respoesta con una uny determinada declaración, que en, caso que los notos pardañentes no quiesses niferemente entender en la cansa de la succasion, los del reyno-de Aragio y el parlamento del warian de su precuinenta y libertad (so y el parlamento del warian de su precuinenta y libertada (so y el parlamento del warian de su precuinenta y libertada (so ocon aquellos, que eran cabezá de los ofros reynos y tierras de la corona real. Sirgà fejoberes miento le bles folos folos es parte.

<sup>464)</sup> Zurita XI, 35. 3m Anfang fanden, fich nicht alle Stante gleich ein.

feca in Catalonien, wie Barbari in Aragonien, bie fich nie fur einen ber Competenten laut aussprachen, imponirte von Zag ju Tag mehr, und fo holten fogar die Balentiner fpater aus Cas ftilien ihren beiligen gandemann, Bicento Ferrer 165), ben Gingigen Mann, auf beffen Bermittlung fie noch einige hoffnung fetten. Die Aragonier waren in ber miflichen Lage, baf fie jugleich gegen bie Luna Krieg fubren und Parlament balten follten 166); fie munichten, um ben Cataloniern gu willfahren, ihr Parlament nach Alcanig zu legen, und furchteten boch, uns ter biefen Berhaltniffen bie Sauptstadt Garagoffa gu verlaffen. Dabei mar Streit, mer gu berufen batte; man flebte entfeglich an ben Formen, wie nur fo altariftofratifche Rationen wie biefe und bie Benetianer und Mehnliche, fonnten; mehrere Beborben machten auf diefen Borgng Anspruch 167). Endlich griffen ber Juftitia und ber Gouverneur burd und beriefen felbft bas Dar= lament auf ben Geptember nach Alcani; und ichloffen babei fowohl die Competitoren Grafen von Nibagorga und Luna (Pring Friedrich) aus, ale auch bie Unbanger bes Untonio Luna, als

1 3

1

po l

<sup>165)</sup> Id. cap. 40. Para concertar tan differentes voluntades y pareceres en tanta contradicion y contienda, de que se temia que avian de venir a rompimiento de guerra, ninguna cosa se deseava mas comunmente, que se diesse orden, que viniesse a assistir en sus congregaciones el bien aventurado varon Maestro Vicente Ferrer, cuya santitad y religion era muy reverenciada en aquellos tiempos, que se hallava en esta sazon en Castilla, y haziase muy grande instancia, que viniesse luego, como el mas verdadero ministro que se podia hallar, para conformar tantos y tan diversos pareceres, señaladamente en las dissensiones y vandos de los de su propria nacion, teniendo por cierto, que con tales ministros acostumbrava Nuestro Señor mostrar singulares obras

<sup>166)</sup> ld. cap. 37.

<sup>167)</sup> Rämlich die 8 Reichsbeputirten behaupteten, es fame ihnen als Staatsprocuratoren zu, die Bersammlung zu berufen und davin zu praftetten; in Casatapud hatte man neun Mitglieder gewählt, die über die Bersammlung eines Generaspacsaments berathen sollten; diese, welche nach dem Tode des Erzbischofs nur noch acht waren, sprachen in dieser Eigenschaft jenes Recht gleichfalls an, und dann ber Juftsta und Godverneur.

Berbrecher, bie von weltlichen und geiftlichen Berichten verurtheilt maren 168). Das Erfte mas bier gefchab, mar, baf. ale ber Graf pon Urgel auf Die Beigerung bes Barlamente von Tortofa, verfchiebene feiner Forberungen gu gemabren, Truppen fammelte, von neuem bie Rolle eines Generalgouverneurs aufnahm und Diene machte in Aragon eingutreten, ber Suftitig und Gouverneur Gorge trafen, biefem Unterfangen, bem fie fcon einmal mit Baffen und Gefegen gesteuert batten, auch jest zu mehren. Das Parlament von Alcanig becretirte alfo . baf bas Umt eines Stellvertretere bes Ronias mit bem Tobe bes letteren erlofde, bag überbief fein Graf ober Baron, es fem beun ein erftgeborner Cobn bes Ranigs, Gouverneur fenn tonne, fonbern, wenn nicht biefer, ein Ritter; am wenigften aber tonne ein Kronbemerber ein Regierungsamt befleiben, Die Berfammlung befchloß in Rolge biefes, ben Grafen criminell gu belangen 169). Die Parthei ber Luna fing bierauf au, gegen bie - Dechtmagigfeit, bes Parlamente in Mcanig ju protes firen; babei berrichte unter bem Mittelftanb, in ben Stabten. große Beforgniff uber bie Berlegung ber Gigungen in ben entferuten Drt, uber bie Behrlofigfeit bed Lanbes, ber fett bie caffilifden Truppen bod noch in etwas ju Statten famen; befondere feblte es an Geld und Befagungen und man furchtete Die Daffe bes Pobele, Die ber Graf mit Ausficht auf Beute und Plunderung ber Großen foberte 170). Mutouio ging fo weit,

<sup>168)</sup> Zurita cap. 47.

<sup>169)</sup> ld. cap. 44.

<sup>37.0)</sup> M. cap. 20. Annque la misma canas y von de la republica ten las tanta fixera, que industa a muelous, que no es oassen des clarar por nisquino de los competitores, ni se aventirenasen a correr una fortuna, con el neseso de la patria, estavan con grande temor de cave en las manos y poder del que fixese superior por las armas, y tennian que ac avia de pasars peligre con mucha affécia, si el comde de Urgel fixese preferido por justicia, o quedase venecedo. Estos cran los mas pueblos del reyno de Aragon, y consideravan ser tan flaras uns fiseras, que se avieren de valer de gent de agenra de Castilla, embinda por el Infante, siendo nuo do los competitores en la sucession y que no tenia tan fairer y seguro negaro y defensa.

baß er in feiner Eigenfchaft ale Reichebeputirter ein achtes Darlament nad Mequinenga berief, wo fich wirflich viele arme und tollfubne Ritter verfammelfen, und er befchidte bas Parlament in Tortofa, und that gegen alle Befchluffe bes in Mlcafity Ginfprache. Baren bamale biefe Ritter in Mequinenga fo machtig gemefen, fagt Burita, wie bie bem Grafen von Urgel gunflige Opposition in Baleneia und batte bie Berfammlung in Binalas rog fo gute Grundlagen gehabt, wie bie in Alcanig, fo batte Die Cache bes Grafen trefflich geftanben. - Sier in Balencia aber mar gar feine Hueficht auf irgent eine Beilegung ber fiete machfenben Unruben. Dort übermog auch nicht fo entichieben eine Parthei bie anbere, wie in Catalonien bie Unbanger bes Grafen und in Aragon bie bes Infanten, fonbern bie Partheis ung bing bier mit ber Theilung bes Reiche und ber Rechte que fammen; bie beiben Banben maren ungefahr in gleicher Starte; Die Bewalthaber unter bem Gouverneur maren auf ber Geite bes Saufes Urget, bie Barone außerhalb ber Statt "folgten ber Cache ber Gerechtigfeit" 171). Go febr lag fcon ber Bes

los que desseavan ver defendida y libre la republica, que avian eseogido lugar para su congregacion muy desviado del impetu de la guerra, que parecia estar en les manos, y deravan desierta la comarca, a donde los que fuessen enemigos, avian do hazerse fuertes, 'que era la eiudad de lfuesea y aquella region tan vezina a los montes. - La falta de guarniciones de gento de guerra era muy grande, y muy mayor la del dinero, y si prevaleciessen las fuerzas y parte del Conde, temian el impetu y furor, con que se procederia contra los que avian seguido la voz y cansa de la justicia, y mneho mas aquellos, que eran mas grandes y poderosos, porque en deshasellos pensaria assegurar su estado, y que en aquello daria contentamiento a la gente popular y comun, y con esto fendeia aparajo de gratiscar a los que le uviessen servido; y esto parecia que avia de animar al Conde a querer alcansar el reyno por las armas, aunque tuviesse nuy fundada su justiela. Man fieht, bieß if gang bas Berfahren Gines neidifden und habfuchtigen Großen gegen ben ober bie Underen.

<sup>171)</sup> Id. cap. 42. — y los que llamavan de fuera, que publicavan tener la causa y parte de la justicia etc.

ariff ber Allegalitat in ber Sache bes Grafen, bag biefer Hubbrud gebraucht merben tonnte von feinen Gegnern. Man batte in Balencia Unitalt getroffen, fich in Trabiguera in verfammeln 172), boch mar bier auf feine Beife bie Uneinigfeit gu beben, feine Gefanbtichaft ber Aragonier und Catalonier, feine Bermittlung bes Pabftes fonnte bier fruchten; bie Barone, bie Gegner bes Gouverneurs, traten in Morella aufammen. Die in Trabiquera vertagten fich nachber nach Binglarer und von ba befampften fie bie in Morella , welche fich fpater jum Theil in bas von ben Unberen verlaffene Trabiguera begaben, jum Theil nach Benicarlo. Die beiben Barlamente von Tortoia und Mcanit, welche unter fic burch Ausschuffe mit großer Greund lichfeit und Rudficht verfehrten 173), gaben fich alle Dube, bie Balentiner gu vereinigen, ohne bag fie langebin gum 3med go fommen maren, meil von Geiten bed Gouverneure ber offene Rrieg fortgefest marb, mabrent in berfelben Beit fein Darlas ment fich mit ben ichonften Borten fur bie ausmartigen Barone, bie unter ficherem Geleit tommen tonnten und ale Bruber murben empfangen werben, geoffnet erflarte. Go machten tem fiets von allen Geiten befdicten Parlamente in Tortofa bie Balentiuer bei meitem mehr Gorge, ale bas fogenannte arago nifche Generalparlament in Megninenga 174), obgleich Antonio

<sup>172)</sup> Id. cap. 40.

<sup>172)</sup> Jd. capt 25. Em cora de gran miravilla ver la confernibilque cre est tempo uvo entre la segureçacione de Arizon.
Cartalia y quan facilmente se reducia nua volinidade y opniema a todopolo que concreta al bien universal, y per e cotrardo la dissembina, edicordia que avia entre los del regua de
Valencia. y guo polo evido entaño; vibas entre otras perentre, los que se-llamaván, personas generosas, y del estade
millar.

<sup>113)</sup> M. cap. 50. Si cuto ricos hombras y qualleros, que se futura en Amquineza, forera en este reyno tanto y tais piderosos, como los que contendian con el pagamento de Vinalteros, y aquella congregación de Vinalteros estreviera tan fundida y y on la natividad, que lo siatva la de Aleadia, ningua dalle (aque de affirmar, que la causa del conde de Urgel fuera mas aventajada y fuvorecida, que otra ninguan de sus competitores.

feine Febben fortsette, auch Anfangs 1412 einen Gieg über ben Pero Lopes Gurrea erfocht und feine Antrage wieder erueuete, bie aber jedesmal gurudgewiesen murben.

Indeffen fing bas aragonische Parlament in Alcaniz taglich mebr an, fid) ju fublen, fich innerlich gut festigen und feine Praemineng unter ben 3 Reichen geltend zu machen burch erufte Schritte, Die gur enblichen Cofung ber unendlichen Bermidfund gen führen follten. Man fchritt in Catalonien gur Babl eines Ausschuffes von 24 Personen aus ber Bersammlung, welche uver bie Dinge, in beuen es schwer war fich im vollen Parlamente gu vereinigen, entscheiben follten 175). Gleichzeitig mar bie Dahl einer Gefandtichaft ber Catalonier, welche bei ben Aragoniern mit anderen Gewählten in Alcanig über Die Mittel berathen follte, mit benen man bie Succeffionsfrage erlebigen wollte. Barbari mar ber Mann, ber von nun an bier mit noch großerem Gewichte bictatorifch bie Berhandlungen Teitet, als bisher Carbona in Catalonien that. Er forgte fur alle Entfernung bes Streites und Alles beffen, mas Streit verurfachen tonnte. Da bie fteigende Gintracht in biefen Gigungen uber die Balentiner nicht foviel vermochte, bag fie fich nur uber eine nach Alcaniz zu fchickende Deputation vereinigt hatten, Die an den Befchaften ber ernannten Commiffion Theil nehmen follten, ba im Begentheil ber Gifer bes Gonverneurs ben Rrieg ftets wach hielt und alle Berfuche ber Berfammlungen wie bes Pabsted vereitelte, fo wied man die Gefandten, die endlich von bem Parlament in Binalarog famen (welches bas von Catalos nien anerkaunte mar, von ber Beiftlichkeit, einer Salfte ber Ba-

100

9

49

15

. .

E

m

12

\B

12

t72 5

en la comun opinion de las gentes. Conociose esto en la gran fuerza y cuydado que se puso por los dos parlamentos de Aragon y Cataluña en componer la dissension y discordia, que avia entre aquella gente noble de Valencia, y la poca estimacion y cuenta que se hizo de la congregacion que se junto en Mequinenza, que no tuvo mas fundamento de una temeridad de arriscar y poner el negocio al juyzio de las armas, siendo en ellas tan pequeña parte, etc.

<sup>175)</sup> Auch hier alfo die Scheu vor ber Bielathl bei Berathungen, die übrigens in Aragon noch größer ift.

rone und einigen Stabten gebilbet), aus Alcaeit ab, ind wolle nur felde judfein, bie unter Bereinigung bes gefammen Reiches gruchft fepen. Barari batte ferner gagen Cafillie gedubert, baft bie aragomitden Stadue fernerstin, weim ihm bie Mitwirtung ber abrigen Neiche entgelen follte, frat first Bortangs im vereinten Staate allein bie Sache zur Entschung bringen, worbens, und er batte bamit als ein flaatsflugt Matin, ber bangle ben Musgang ber Linge wohl bereihme fonnte, bem schlauen und überfegten Anfauen ben Binft goge ben, fich nur nicht burch unbefennene Errigung von geüble ligfeiten fein gutes Spiel zu verberben. Er war es, der als ein tiefer Kenuer feiner Kation bas Mittel vorschule, bie En flebeinug ber Jauptifrage nicht einem Geierzloratunante wur vertrauer! 1809 weil bier ber Untenigfeit fein Enhe fenn wader,

<sup>176)</sup> Zurita cap. 57. Luego procedio B, de Bardaxi en su platica y dixo assi; Que parecia al parlamento de Aragon muy espediente, para abreviar los negocios, que el conocimiento de la insticia de la succession, se devia hazer por algunas personas que fuessen eligidas por todos los reynos; y que era muy peligroso, que los parlamentos se juntassen, porque estava en is mano, que se avian de seguir grandes dilaciones e inconvinientes, y que estas tales personas fuessen muy notables y señaladas y de santa vita. No contento con esto, aun se declaro mas, que el declarar, que se avia de proceder en aquella causa por este medio, se devia ordenar, notificandolo a los principes, que competian por la succession, en forma muy honesta y cortes: y no por via de citacion ni amonestacion, qua representasse alguna jurisdición, mas por via de una notificacion cortes, significandoles que los parlamentos entendian en el conocimiento y averiguacion de la justicia de la sucession, y que les pluguiesse dar por escrito su derecho y razon, sin schalarles termino alguno, Man bemerte, wie bier ber fluge Mann icon bie grenge Enticheibung nach bem Rechte, auch ber gorm nach. bei Geite fcbiebt. Buritg fagt fobenb : En esta platica tan breve y de tan pocas palabras se les propuso y declaro la cierta y verdadera resolucion de negocio tan perplexo y peligroso, es el qual se opponian tantas sombras de miedos y difficultades, y con resolucion tan prudente y cierta, se fueron encaminando las cosas a la buena y breve determinacion, que convenia sequir, en los medios de la declaracion de la justicia.

fondern einem Mudichuffe von wenigen ausgezeichneten und uns tabelhaften Mannern, bei benen bie Pratendenten ibre Unfpruche einzureichen batten. Birflich vereinten fich 'im Rebruar 1412 die beiben Ausschuffe ber Aragonier und Catalonier in biefem Ginne: es follte die gange Gewalt und Autoritat bes Parlamente an nenn Danner von matellofem Rufe, von Unabbangigs feit und Charafterftarte übertragen merben; fie follten binnen amangia Tagen von ben beiben Barlamenten gewählt und babei ohne die Balentiner verfahren werben, beren Gefandte jebod, wenn fie beren in Ginigfeit fenbeten, freundliche Aufnahme finden; fie follten alle Unfpruche ber fammtlichen Kronbewerber untersuchen, mit einer Majoritat, von feche Gliebern fonuten fie entscheiben , amifchen bem 29. Dan und 29. Juli folle ibr Spruch fallen; ibr Berfammlungeort follte Caepe fenn, bae von beiden Parlamenten wenig entfernt war, bie Berricaft und Juriediction bes Ortes folle ihnen übergeben werben, bamit fie feinen Oberen barin ju ertennen batten; zwei Capitanos murben gemablt, welchen bie Grangmache anvertraut marb, und bie ben Reunmannern ben Gulbigungeeib ju feiften batten; auf vier Deilen folle fich niemand Cadpe nabern, außer ben Befandten ber Furften , und auch biefe mit feinem großeren Befolge ale funfgig Perfonen; feiner ber fremben Competitoren folle bas Reich betreten, und bie Ginbeimifchen auf zwei Tage reifen von ben Orten ber Parlamente entfernt fenn, welche ibrerfeits indeffen fortbauerten; Die Bollmacht ber Reunmanner follte in feinem Kalle gurudgenommen, und ber, ben fie ernenn. ten , obne Biberrebe ale Ronig anerfannt werben 177).

Allein so darakterifisch son biefe Maßregel war, so war es boch noch mehr der Umstand, daß man sich in Atcails nicht einmal über die Wahl bieser Neummanner versichnösigen fonnte. Eine größere Menschommenge war eben in biesem Lande ber Arrisderatie nicht anders fähig, einig glu werben, als durch die Entscheidung der Wassen, eines flu werben, als durch die Entscheidung der Wassen, eines Abl werben, als durch die Entscheidung der Wassen, einen Abl bie Action überläßt. Gerabe so berrichte in Benedig so lange Bürgetfrieg, als die Wassel von dem Bolle ober Varseien ausging,

<sup>177)</sup> Id. cap. 67.

und die Gemablten felbft enbeten faft ohne Ausnahme als Bertriebene, Geblenbete, ober Gemorbete, bis bie Ariftofratie fich conftituirt batte. Es war aber auch biefer Bug gang gerechts fertigt; benn bier burfte bie Ration, fo lange bie einfache Gitte nicht vergiftet mar, auf biefem Wege immer boffen, wirfliche Arift ofraten im eigentlichen Ginne an ber Gpipe gu feben. Dfe fenbar batte man fich bier-in Aragonien nicht über bie Babl im Barlamente vereinigt 178). Ale aber ber Graf von Urgel . mabrend Diefer bier entftebenben Schwierigfeiten Unftalt machte, mit Truppen ben Gouverneur von Balencia gu unterftugen, wo er noch bie einzige Mubficht batte, bie Cache auf feinem Begeauszufechten, fo befchleunigte bieg, bie gang priginelle Dagregel, daß die Aragonier ihrem Justitia Gerband und ihrem Gouverneur die Stimme bes gesammten Reiches übertragen und fie bie Reunmanner mablen beigen, aus welchen ber brei Reiche fie ' wollten. Den Cataloniern in Tortofa fam biefer Schritt gang munderlich vor, und fie beauftragten ihrerfeits nun auch ihre

<sup>178)</sup> Id, cap. 69. Aurique parecia que estava hecho mucho en aver reduzido las cosas a tales medios, como las que se han referido, pero verdaderamente à invzio de todos quedavan en la misma confusion y contienda, pues no avia de resultar menor contradicion en nombrar mieve personas, a quien se avia de dar tanta autoridad, y poder, que la uvo en todas las deliberaciones passadas, en todo el tiempo que se fatigaron aquellas congregaciones, por tomar la conclusion, que se desseava en la declaración de la justicia, en una tan peligrosa competeneia, como era dar en diversos reynos y provincias, entre tantos que competian por la sucession, el legitimo y verdadero rey sin llegar al juyzio de las armas, - Considerando esto, y que se yvan juntando y accreando compañías de gente de armas por todas partes, y el peligro en que se ponia la causa de la republica, si la declaracion se diffiriesse, los Aragoneses - eon gran conformidad, por escusar tantos males, como se temian, si la guerra se rompiesse dentro deste revno, deliberaron de remitir el nombramiento de las nueve personas al parecer y voto del Governador y Justicia de Ar., para que ellos las eligiessen de qualesquiere provincias, o estados y ciudades y villas y lugares de las tierras del rey de Aragon, Mit dem cotalonifden Parlamente follten fie fic berftanbigen.

Deputirten in Alcaniz, ohne Rudficht barauf ihre brei Catalo: nier zu mablen. Judeffen gefchah es, bag bie Barone im Bas lentinischen, auf die Nachricht vom Aumarich ber Urgelichen Truppen bem Gouverneur von Balencia vor beren Ankunft bei Morviedro eine Schlacht lieferten, in walcher ber Gouverneur blieb und fein Cohn gefangen warb, ben man nachher gezwuns gen baben foll, ben Ropf feines Baters auf einer Lange beim Einzug in Morviedro gu tragen 179). Sier ward, fann man fagen, auch mit bem Schwerte bie Sache bes Grafen verniche tet. Uebrigens bewirfte biefe Schlacht, fo wie bie entschloffenen Schritte ber Aragonier, bag fich endlich bie Balentiner vereis nigten, in ber Weise ber Catalonier auch ihre Triumvirn in bas Corps ber Neunmanner zu mablen 180). Allein fcon publigirten bie zwei trefflichen, von dem Bertrauen ber Ration fo hoch gechrten Manner ihre Wahl, und nie murbe ein ichonerer Gieg gefeiert, als ber ihre. Mitten unter biefen reigbaren und erregten Bolfern, mitten unter abweichenben Intereffen, gabrenden Leidenschaften, friegrischen Partheien und erhobenen Baffen , stellten fie neun Manner auf, die von ben beiden mit diefem Berfahren guvor ungufriedenen Reichen auf der Stelle ans genommen wurden, obwohl beide ichon ihre anderweitigen Dab= Ien getroffen hatten 181). Es war aber auch eine Berfammlung von Manuern, Die man mit Ehrfurcht anzuerkennen fich gezwungen fühlte, eine Berfammlung, in der Friedfertigfeit, Rechtlichs

TIS.

ď

ng pin

21

2

3

pr.

10

1

e1:

1 35

27

1 × 1

100

12

110

2 1

78

118

15

at I

(RE

M

<sup>179)</sup> Laur. Valla p. 763.

<sup>180)</sup> Zurita cap. 72.

<sup>181)</sup> Id. ibid. — Fue cosa de grande admiracion, que uviesse sido tal la elecion, que aquellos dos Barones hizieron, no solo de las personas de su congregacion, pero del reyno de Valencia, y del principado, que se aceptasse por los de su misma nacion, aviendo tanta passion y differencia sobre ello entre las partes. — Era cosa notoria y manifiesta, que la elecion que se hizo por el Governador y justícia de Ar. se hizo de personas de buena fama y pura consciencia, y muy sufficientes para dar conclusion en un negocio tan grande como aquel, que fue el mayor que avia sucedido en España, despues que se fue librando de la sugecion del reyno, que posseyeron los Moros en toda ella; y assi se publico con grande solenidad y fiesta.

Bas aber bie beiben feit und Ginficht gleich groß waren. Babler am meiften babei ebrt, ift ber Umftand, bag fie bei ber Ernennung biefer Richter burchaus in feiner politifchen Tenben; ober nach einer Borliebe ju einem ber Competenten verfuhren; bief bewies fich fogleich, ale bie verschiedenften Partheien gegen Einzelne protestirten, ale Feinde bes Ronige von Frantreid, ale verflagt von einem ber Competitoren, ale untaugliche Geift liche, ale Michtjuriften, ale Penfioniften eines ber Bewerber, ober ale ichon befannterweise fur ben ober jenen erflart 168). Es mar aber anch die bodifte Beit, bag auf eine folche Beife endlich Abbulfe tam. Denn unter biefen fo friedlichen Berband, lungen und Befchluffen unter ben Stanben ging es im Reich drunter und bruber. Der Graf von Urgel fammelt Gadcogner und Englander um fich, mabrend ber Infant ibn genau bed bachtet und unter ber Bergogerung fete neue Unbanger erhalt, felbft mitten in Catalonien; Berbrechen, Frauenraub, Schmad. aller Urt im gangen Lande; Untonio Luna vermuftete von Suedca aus, plunderte und verbrannte Alles umber, fo bag fich bas Parlament in Alcania nach Saragoffa verlegte, um beffer Dib nung gu halten 183); immer noch protestirten bie in Mequinenja; in Balencia folug bie Parthei bes tobten Gouverneurs mit ben Die in Tortofa ichidten eine Gefandtichaft nach Caspe, welche gutmuthigerweise bestimmt mar, mit ben Abge ordneten ber Competenten auf friedliche Rugung in ben Eprud ju unterhandlen um bie Bedingung ber Aufrechthaltung ber Be fete an bie Uebertragung ber Rrone ju fnupfen 184); Innen sammelte fich eine Maffe von Gelehrten und Juriften; außen fab das Geblet wie ein Rriegslager aus; ber Juftitia und Gow verneur hatten eine Dacht geruftet, um Caspe gu beden.

Unter biesen nenn Mannern waren weit die Bebeutenbsten Barbari und Bicente Ferrer. Der Erstere war nach bem Ge ftanbeniffe ber Catalonier ber, dem bie Angabe ber zwedbienlichen Mittel und bie Rettung bes Lanbes vorzuglich juguschreit

<sup>182)</sup> Id. cap. 73.

<sup>183)</sup> Id. cap. 74.

<sup>184)</sup> Id. cap. 78.

ben mar iso). Er mar Giner ber erften, mo nicht ber größte Rechtegelehrte feiner Beit, aber gang ber practifchen Thatiafeit ergeben, Gerbanos fochft murbiger Rachfolger im Juftitigt, und eine mabre Canle bes Reichs; ber weife Ulfons V. fprach ibm bas berrliche Lob: bag wenn es Ginen gabe, beffen Gorge man Alles anbeim ftellen tonne, er anger Barbari feinen gu finben wiffe 186). Huch zeigen bie einzelnen befannten Buge feines Birfens, wie trefflich er bas Bolf fannte, in bem er thatig mar, und wie umfichtig er bie Berhaltniffe aberblidte. Den Bicente Ferrer betrachten Die Aragonier felbft ale bas glangenbfte Licht in biefem Rreife, ein beiliger Dann, ein Bunberthater und Apoftel, aber Giner von ben Charafteren, an benen Spanien fo reich ift, bie mit ber Bunberlichfeit ihres abretifchen Banbele ein portreffliches Talent vereinigen, bas practifche leben ju faffen. Go merben wir feben, bag Er vorzüglich es ift, ber bei ber Entscheibung biefer Succeffionefrage bas, mas frommt nub beilfam ift, neben bem, mas bas Recht verlangte, gu berudfichtigen lebrte, worin er ben Barbari obne 3meifel gang auf feiner Geite batte. Bir faben oben, bag fich bie Balentie ner an ibn manbten, um burch ibn bie Gintracht unter fich bergeftellt gu feben; und in Balencia- find überbaupt bie Spuren feiner Birtfamteit ale practifcher Staatemann febr banfig. Dan fdreibt ibm Gefete gegen bie Gittenlofigfeit ber Ctabt gu 197); er verurfachte bie Ginfetung bes Magiftrate ber 12

1

ř

<sup>185)</sup> M. esp. 54. — Fue en cuto tanta parte la prudencia y essissipio de Reraquer de Bardari, que en ajuvió de todo el principado de Cataloña, que en cuta parte estava may libre, a el solo se atribuya la gloria, de aver reclusido las cosas a los medies que tentre la representa porque quando el vio la dificientad que avria en juntarre los parlamentos en un hagar, y los inconvinciates que se seguirian, ya que estuviensen juntos, abrio el camino a los del principado y a los deste reyno, para que es puesiesen en lugar es vesinos, y se nombrassen personas, que tuviessen poder para disponer y ordenaño los medios que convenían, para que es tutiesse la declaración de la justicia, y así lo tenina los unos y los otros difierado, y am punto de resolverse.

<sup>186)</sup> Blancas p. 820.

<sup>187)</sup> Escolano 11º p. 1126.

(nachber 14) del quitamiento in Balencia 188); er balf bie erfte Grundlage zu ber unter Ferdinand bem Catholifden bestätigten Universitat von Balencia legen 189). Gang ein Mann ber Art war auch Franges be Aranda aus Teruel, von bem Burita fagt, feine Ginficht und Gefchaftetenutnig, verbunden mit Geringschatung der irdifden Dinge, fep in fo großem Berth ges halten worden, daß unter Johann und Martin, wie in diefen Beiten bes Wirrwarrs feine Sache von Bedeutung ohne feinen Rath vollzogen ward 190). Mehrfach übereinstimmend mit Bar bart hatte fich Buillen be Balfeca gezeigt, ein Catalonier, bef. fen Beift und Gelehrsamfeit im Civilrecht, beffen Unbescholtenbeit und burchgebende Rechtlichkeit ibm in Diefer Reit trot feis nes hoben Altere und ichmachlicher Gefundheit eine fast unbes ftrittene Autoritat in Catalonien gaben 191). Die funf übrigen waren Don Pebro Zagarriga, ber Ergbifchof von Tarragona; Domingo Ram, Bifchof von Suedca; ber Cartbanfergeneral Bonifacio Ferrer, Dicente's Bruder; Bernaldo be Gualbes und Giner Rabaga, mit welchem letteren fich nachber ber eigne Fall ereignete, bag er narrifd mard und auf Unfuchen feines Schwie gerfohnes felbft nach vorausgegangener Prufung und Berathung von ben übrigen Acht fur unfabig erflart und an feine Stelle Pedro Beltran aus Balencia gewählt ward 192).

Dor biesen Mannern also gaben die Competitoren ihre Anspruche ein; der Graf von Urgel that es mit Widerstreben. Im wenigsten vertreten war die Sache des Prinzen Friedrich; fein Furft unterfichte ihn, und die Großen waren zum Theil wegen ihrer Anspruche auf die Grafschaft Luna feindlich gegen ihr; allein die drei Reiche sorgten, indem sie gelehrte Procuratoren für ihn ernannten, daß er in Caspe Vertheidiger seines Nechtes hatte 193). Es war ein reiner Zug des Mitleids mit dem vertassen und seit dem Tod seines Großvaters verfolgten Com-

<sup>188)</sup> Id. p. 1084.

<sup>189)</sup> Id. p. 1053.

<sup>190)</sup> Zurita cap, 24.

<sup>191)</sup> Id. cap. 35.

<sup>192)</sup> Id. cap. 80.

<sup>193)</sup> Id. cap. 81.

petenten. Der Graf von Urgel mar jest fast gang obne Militarmacht; in Balencia hatten feine Gegner feit ber Schlacht bei Morviedro bei weitem bie Dberhand, und bie Parthei ber in Mequinenga mußte bei bem geordneten Fortfdreiten ber vereinten Parlamente von felbit zusammenfallen. Das Reich batte gleichsam unter fich und ohne bie Gubrer an die Gpipe ju neb. men theils mit den Waffen, theile mit ber moralifchen Ueberzeugung gegen ibn entichieben. Es leitete bie Ration babei ein gludlicher Tatt ober ein gutes Gefchick, bag fie in ber langen Beit ber inneren Unruben, biefe nuruhigen Bewerber von thatlis dem Gingreifen abhalten fonnte, benn fo baute fie in jedem Ralle einer Groberung bor und einem Angriff auf ihre Rechte; fie fonnten bem Gemablten ibr Reich im Frieden und unter Bebingungen anbieten, ba fie es fur ibn, nicht mit ibm erobert battens und es war in ber That ein tubmvoller Erfolg bes Interregnums, bag bas Reich unter ben erften caftilifden Regenten, bie ein gang anderes Regiment gewohnt waren, in feinen Freiheiten vollig unangetaftet blieb. Imposant lernte ber Infant bas Bolf fennen. Man tann wohl fagen, jene Gorgfalt fur ben Infanten Friedrich und Mebnliches, was bamale geichah, waren eitle Demonftrationen, allein fie murben gewiß nicht ale folche gemacht es gab taufend Sande, Die fie im Rothfall thatlich befraftigt batten; bie Bewerber lernten immer baburch vorsichtig und behutfam geben und bereits vor ber Throns besteigung erfennen, mit welchem Bolfe fie es gu thun befamen. Huch ift boch nicht ju lengnen, bag ben Grafen von Urgel nur fein ungebulbiges Ungeftum; fein Bugreifen, fein Sefthangen an ben- alten verhaften Unruheftiftern, fein Uebermerfen mit bem moralischen und intelligenten Theil ber Ration fturgte, benn es ift unbezweifelt, bag er von Unfang an bie meiften Unbanger im Reiche hatte und auch fur die freiheiteliebenden Aragbnier ale Lanbemann am gefchickteften war. verschmabte ber unruhige. Mann nicht mehr, seine Gefandten mit feinen Unfpruchen ju fenben, benn fobald er bie Gache ernstlich in den Sanden ber Gelehrten fab, fand er fich ente taufcht, verlor bas wirflich gehabte ober fingirte große Bertrauen in fein Recht, und einen machtigen Selfer batte er nicht mehr, fur feine Gascogner und Englander aber mangelte ibm

Bahricheinlich gefchab es icon, um bie Leute vorzubes reiten, bag bie Descenbenten von weiblicher Geite nicht murben ausgeschloffen werben, baß bie Reunmanner bie Unspruche ber Ifabelle von benen bes Grafen von Urgel trennten. Infanten Ferdinand fuhrte man an, daß er von ber achten Schwester ber letten Ronige ftamme, und fo einen Borgug habe por ber Stieffcmefter Ifabelle, und bem Grad nach einen vor bem Bergog von Calabrien, ber von Johanns Tochter geboren mar. Bu vertennen aber mar feinen Augenblid, bag bas gange Gebaube ber Reditegrunde feiner Juriften ein Stud Gophiftit war; auch traute ber Jufant offenbar mehr feinem ftete. bereiten Schwerte und feinem ungemein folauen Benehmen, als feinem Rechte; bas Glud unterftutte ibn': benn mo er gang Aufmertfamteit, Borficht und Buruchaltung mar, brachte fein Sauptgegner burch Unflugheit, plumpen Gifer und taftige Bubringlichfeit feine eigne Sache berunter, machte fich aus Freunben Reinde, und mar gulett von aller Unterftugung und Bulfe wie entbloft, mabrent Rerbinant mit bem Ginen Rufe im Reich, mit bem anberen bavor fant. Bollte bas Canb nicht unter Rriegslaft erliegen, fo hatte es feine andere Babl als ben 3nfanten. Babite es ben Calabrier, fo mar es vor feiner Infunft von ben beiben machnigeren Bewerbern gerfleifcht; mablte es ben Grafen, fo blieb biefem ber überlegnere Begner, und ben entblogten Ruften brobte ber Bergog. Wenn bieg bie Renns manner einfaben, fo fab es das Bolt im Allgemeinen nicht ein, bie Partheien maren viel ju beftig und blind, felbft bie Parlamente murben nicht fo mobithatig fur bas Gemeinwohl geforgt baben. Die Reunmanner batten teine fleine Berantwortung; es leuchtete ein, bag ber Bermorfene Rrieg erregen murbe; bas Rathliche wollte bier alfo erwogen fenn, nicht bas Rechtliche. Mur ber Ergbifchof und Balfeca erflarten fich fur bas Recht 194): entweber fur ben Grafen von Ribagorga ober

<sup>194)</sup> Id. cap. 87. Fue el parcer del Arzobispo de Tarragona, que segun su entendimiento y lo que podio alcanzar era: que puesto que creya, que consideradas muchas cosas, el Infante D. Fernando era mas util para el regimiento deste reyno, que otro uinguno de los competidores, pero segun justicia, Dios y buena

von Urgel; ber Rengemößte entignublige fich mie Mengel on Ratebel in der Sache und finmente gar nicht, die übrigen feche, und darunter nach der Verfebrilt Einer und gierem Neiche, führ den Jufignten Fredbinad vom Entillen, derfen Wohl, wie der fünge Wiccase Gerrer in feinen Precipien wohl bernad des, alleer bie nich de Ufligsfriedenheit bemerfte, gleich trefflich war, man möhre min an fie Kluspheit feine voer auf bade Recht "?"

consciencia creya, que el Duque de Candia, y el conde de L'Içel, como varones legitime y descendiartes por line, de varon de la prosapia de los reyes de Ar., eran mejores en derecho, y que al uno dellos pertenescia la sucession de la corona del reyno; pero por ser ygniles en grado de parentela, con el postrer rey, ercya, que podía y devia ser preferido aquel, que finese mas idoneo en tila la republica. De efficier fig aus Balfica unh nanute als bra Zampfideren ben Grafen son lirgel.

195) Id. cap. 88. - que en el valor y animo, assi entre los suyos, como con los enemigos, era tan excelente, que si se u vierse de seguir la costumbre de algunos pueblos, cuyo govierno se fundava en mucha prudencia, no menos uviera de ser eligido rey, qué declararse por juyzio de la succession; y que esta alabanza no se podia attribuyr al conde, persuadiendolos y animandolos, para que con gran voluntad de animo y con mucha afficion esperassen la venida de sa rey y senor. Burita fagt uber biefe Entideibung: Es mar. nach meinem Urtheil von vieler Bebentung, bag bei ber Mbftimmung Bicente Ferrer querft fprach, obmohl fo ausgezeichnete Danner mie ber Ergbifchof von Tarragona und ber Bijchof von Suesca unter ibs nen maren. Diefe tonnten ; ale berühmte Renner bes Givil : und fanonifden Rechte in biefer Gade, Die voller Gubtilitaten burch Inftis tutionen und Gubftitutionen von Teftamenten verfcbiebener Rurften, burd bie Bestimmungen bes Rechts und bes vaterlandifchen Gebrauchs war, ber bertommlichermeife in biefem galle mit ben gefdriebenen Befegen gleiche Rraft hatte, ihre Unfichten beffer begrunben, ale ein Religiofe, ber ein Theologe von Profeffion mar. Ce fcbien aber mabrhaft, baf es Bott fo fugte, um beutlicher ju machen, baß es bei biefem Gpruche auf mehr antam, ale auf Billig. . feit, Gefes und Bolferfitte, und bağ er nicht blos auf Belehrfamteit und menfcliches Biffen fich grunden muffe.

Das Land fügte fich außerst willig in ben Spruch. Die in Tortosa schieden mit großer Gutherzigkeit zu dem Grafen von Urgel, um ihn zu trösten; eine Gesandtschaft brachte dem Infanten die Nachricht; der Justitia und Gouverneur begaden sich in sein Gefolge, um ihm unter der hand einige Gesekkunde beizubringen. Burdig waren auch die Ermahnungen der Gesandten von Tortosa 1969): sie baten um Bestätigung ihrer Gessehe, um Beodachtung der hertömmlichen Gebränche in der Berfassung seines Hoses, um Anstellung der geeigneten Personen im Conseil und in den Gerichten, um völlige Leidenschaftslosigfeit gegen alle Anhänger der anderen Bewerber, und sie verwandten sich ganz besonders für den Grasen Jacob, so daß auch hier noch ihre Borliebe für ihn durchblickt, was ihre legale Fügsamkeit nur um so schoer hervorbebt.

Sch blide unn noch einmal jurud, um ju versuchen, bie gerftreuten Buge bes aragonischen Staatslebens in biefen Zeifen in ein einziges Bilb, foviel bas möglich ift, zu vereinigen.

Zwei Perioden von ganz verschiedenem Charafter werden bie Leser in dem letten Abschnitte unterschieden haben, deren Bluthen an dem Unfang und dem Ende desselben liegen, unter den Regierungen Peters III. und Alfonsens die des Kriegswessens, des Mitterthums, der Fendalberrschaft, der Wassen und der Gewalt, unter Johann I. und in den folgenden Zeiten bis auf Alfons V. mit weniger Unterbrechung die des Friedens, der Auslösung der Ricohombria, des Justitiats, des Rechts und der Gesete. Wir wollen schen, ob sich der Uebergang aus der Einen dieser Perioden in die andere durch nähere Betrachtung des Emportommens oder Versalls der einzelnen Stände des Reichs eiwas deutlicher herausstellen läßt.

Der Kern bes aragonischen Bolfes lag in feiner Aristofratie; sie mar ber Nerv bes Staats, wie im Anfange Roms bas Patriciat. Sie bauerte aber verhaltnismäßig ungleich langer aus, als bie romische, weil, mahrend Rom sich immer zweck-

<sup>196)</sup> Zurita cap. 90.

und geitgemäß veranderte, mabrend ber Genat Mies Muelanbifde, was tauglich und beilfam mar, Perfonen, Gultus, Bebrauche aufnahm und affimilirte, ber aragonifche Staat im Gegentheil gleichfam immer fieben blieb, Alles Frembe von fich abwehrte, und fogar in feinem Innern gwifden allen Stammen und Stauben einen Abftand begunftigte und aufrecht hielt. Die Bertnupfung bes Reiche mit Catalonien, bas abnliche Schicffal beiber, bie gleich machtige Mitterfchaft, bie Unnaberung ber gefcbriebenen Befege, Die Uebereinftimmung ber Ginfachbeit bes Les bens, Alles, mas bas engfte Bufammenfchliegen faft nothwenbig machte, vermochte bier nicht fo viel, bag bie fleinften Berfchies benheiten im Rechtsgebrauch, in ber Ritterfitte, in ber Lebend. weife, in ber Berfaffung fich gegenfeitig abgefdliffen batten, ver mochten nicht, ben nationellen Abstand ju beben ober bie Dias lecte gu verschmelgen ; und bie beimifche Mivalitat und Ctammverfchiebenheit trug fich in bas gemeinschaftlich eroberte Baleucia uber, wo nicht ein verfohnendes Gefet, bas aus bem ber beiben Rationen gufammengefloffen mare, burthgeführt werben tonnte, fonbern wo fic bas mobificirte Recht ber Entalo. nier neben bem un veranderten ber Aragonier feindlich nies berlieft. Go febr maren bie eigentlichen Aragonier fich feibft genug, daß fie meder die Groberung fo entfernter Provingen mie Gicilien leibenfchaftlich munichten ober unterflugten, noch ihren Berluft ober ihre Abtrennung irgend bedauerten, wie bie Catalonier; fie furchteten vielmehr ben fleinften Ginfluß auf ihre innere Lage; fie bulbeten von ihrem Peter III. einen gebeimniße wollen Eroberungezing, wie bie Grarter von ihrem Maefflaus, aber fo wie Gefahr im Saneren brobt, geben fie ben Ruhm und ben Erwerb willig preis; felbit bie Catalonier entfenben mobl einmal, ale bie Frangofen wetteiferten nach Dien gu fegeln und in Griechenland Reiche ju ftiften, eine Chaar von Abentheurern aus ihrer Mitte", aber ohne ben Erieb und ungebulbigen Drang ber Benetianer, fich uberall Sandelsplate ju erobern; ber eis gentliche Aragonier aben haft fogar bie vortheilhafte Berbinbung bes balearifden Reiche, beffen Große er fich in ben Rath. ber Ronige mit Biberwillen einbrangen fieht; er bat nur an ber Eroberung faragenifder gander Freude, wo ein unterbrudter Menichenichlag, an beffen Emportommen nie gu benfen war,

bas Lebnwesen ungemein begunftigte, allein auch ben bier erworbenen Rriegeruhm ichien Aragonien nach ber notbigen Ub. rundung feines Bebiete gu vergeffen, ale es fich von Caftifien bas Gebiet feiner Conquifta vorschreiben lieg, eben wie Sparta nach ber Giderheit vor ber medifden Suvafion bie Begemonie freiwillig aus ber Sand gab und ben Bergroferungen ber Athes ner gufab, wie jene benen ber Caftilier. Gine fo große Abichlies finna gegen bie gmar verwandten und gu Ginem Reiche mitverbundenen Ctamme, eine folche Abneigung gegen alles irgend Frembartige burchbringt nicht allein bie Aragonier als Bolf gegen ibre Debenvolfer, fonbern auch ben boben 2idel ale Ctanb gegen bie übrigen Stanbe bee Reiche. Daber fam es, bag bier fo unenblich oft und fo nachbrudlich bie Rlagen gegen alles Einbringen von Fremblingen wiederholt werden, Die gefetlich nie ober boch nur in bochfteltenen Kallen in bas Recht eines Rico treten follten, ein Wefet, bas zwar verschiedene Ronige fort wahrend überfchritten, ohne jeboch jemale baburch einen wefent lichen Bortheil gu erringen. Gegen bie einheimischen Ctanbe ftand bie Ricohombria gang verwahrt; jeden Gingelnen fchied eine fchwer gu überfpringende Rluft. Bei ber ftrengen Unter ordnung und bem verachteten Buftande ber Billanen mar es mobl ein feltener Rall, bag Giner aus ihrer Mitte in ben Stand ber Freien überging. Zwifchen bem Ctabter, bem gewohnlichen gewerbtreibenden Burger und ben vornehmeren Fabrifanten, Pof feffionare, ben fogenaunten Infangonen, die ben reichen Popos lanen in Stalien ober ber englifden Gentility entfprechen, mar ein neuer Abstand, der nur in Balencia, wo diefe Rlaffe ben außerhalb gebrauchlichen Namen ber gentiles hombres führte, in etwas gemilbert war, was auch bort fogleich ein in Aragonien nie erschienenes bemocratisches Clement bervorrief. Diefen 311 fangonen im engeren Ginne 197) ftand es zwar frei, mit Luft und

<sup>197)</sup> Bitalis scheidet die Aragonier im Allgemeinen in Infanzonen und Dienstleute. Die Infanzonen im weiteren Sinne) sind entweder Ermunios, oder francos de carta. Die Ermunios theilen sich wieder in Nicos, Mesnadarios, Cavalleros und Infanzones im engeren Sinne. Die Dienstleute sind Bürger, Bauern, und die sogenannten villanos de parada.

6

C)

200

18

·

12

1

É

32

10

1

1=

Ter.

312

1

11

THE ME

I, b

n pr

(a, 3

1

17.1.

id:

1919

1 202

N'E

id to

C.F

OT THE

Gelegenbeit in ben Stand ber Mitter ju treten, boch erfolgte bier nie eine folche Unnaberung diefer beiden Rlaffen, wie in England, wo biefelbe die Bilbung bes Unterhaufes gur Folge batte; im Gegentheil lag bie Ritterfchaft in Balencia und Catalonien ftete mit ben ftabtifchen Magiftraten im Streit, bie aus bem Stande ber Infanzonen gewählt maren, welcher in ben privilegirten Stabten burch feine Unabhangigfeit fogar ben Reib ber Ritter ju erregen geeignet war 198). Dag aus bem unterften Stanbe ber Villanen burch Freilaffung ber Gprung jum Ritterftanbe gemacht werbe, war mit fo großer Strafe verboten, bag ber welcher ben Ritterichlag ertheilte felbft baburd jum Billanen berabfant; nicht einmal ein Richtinfanzone fonnte an biefer Chre gelangen, und ber Bafall der bieg Webot ubers trat, verlor feine fammtlichen Leben, ober fonnte, falls er bes ren feine hatte, nie folder theilhaftig werben 199). Der Ronig oder Lehnsherr founte mohl die Immunitat und Eremption von Steuern und Diensten feinen francos de carta verleihen, allein ein folder mar immer nur frei im Berhaltniß zu bem Freifprecher und feiner Nachkommenfchaft: fobald biefe ausstarb, wird er wies ber betrachtet, als ob er jene Immunitat nicht gehabt hatte 200). hier war alfo nie baran gu benten, bag Leute aus unedlem

<sup>198)</sup> Dief habe ich oben an Barcelona's Beifpiel gezeigt.

<sup>199)</sup> Salanova bei Blancas p. 729. Et si sorte non Infancio promoveatur per ricum hominem ad militiam, perdit honorem, quem tenebat, ricus homo; vel si non tenebat, numquam tenere debet.

<sup>200)</sup> Vitalis ibid, p. 727. Infancio autem de Carta est is, cui immunitatem, quam genus vel natura negavit, liberalitas ejus, cujus erat astrictus servitio, concessit cum authentico instrumento. — Hi tales licet immunitatem praestandi vel serviendi ex donatione hujusmodi consequantur, ab aliis tamen Infancionum privilegiis penitus sunt expertes. — Haec autem immunitatis praestatio, cțiam a rege concessa cum publico vel authentico instrumento, non nisi quantum ad concedentem et cjus prosapiam vel sucessorum suorum eximit a servitio tali privilegio decoratum. Nam is, cui dominus rex, vel quilibet alius dominus immunitatem concessit, nec concedenti nec successoribus cjus tenebitur deservire. Aliis autem ita deserviet ipse, et genus ejus, ac si immunitatis privilegium non haberent.

Stamme, und aus bem Staube gu einer Ritterfchaft, bie gegen die Barone branchbar geworden mare, fonnten erhoben merben. wie in England 3. B. Beinrich I. nach Drbericus Bitalis foll gethan haben. Go ftanben bie Ricos ale ber Abel, ber nie einem anderen Lehnsherrn als Ronigen und foniglichem Stamme gedient batte und bienen burfte, ale eine ehrfurchtgebiefenbe. nach Gefchlechtes und Lebensverhaltniffen von allem Rieberen rein gebaltene, in fich eng gefchloffene Rlaffe, die auf ihrem Befite wie auf ihrer Burbe gleich ficher rubte. 201). Bas bie lets tere angeht, fo haben wir ichon fruber hervorgehoben, und es im Berlauf ber Gefchichte binlanglich beftatigt gefeben, wie in aang gleichem Berbaltniffe mit ber Ausbehnung bes Reiche fowohl die Macht bes Ronigs wie die ber Großen flieg, bie eins gebilbete fowohl wie die wirkliche. Go lange ber Ronig bloger Rriegsoberfter und machtiger Befiter mar, fo fand ibm ber Abel fast gleich an Macht, wie Alfons III. fagte, und als eine Berfammlung von Ronigen gur Seite. Bis ber Ronig feiner Burde mit ber Eronung einen neuen Glang und eine Beiligfeit verleiben tonnte, rubte auch bereits auf ben Familien ber Conquiftaboren ein foldes ererbtes und in ber Meinung fest begruns betes Unfeben, wie auf den alten Tribunatfamilien in Benedig und wo nur fonft ber Abel eine urfprungliche und unverlofche liche Autoritat befag. Gang fo war es mit bem Befit. bas Recht bes Befites von Gutern und alle baber fliegenben Bortheile burch bie Großen von ber Conquifta bergeleitet werden, zeigen bier bie Befete bes Abels und bie Privilegien ber Stabte febr genau, genauer ale bie befannte Untwort bee Grafen von Barenne auf Ronig Eduards I. quo warranto? Es war ein gleiches gefegliches Bertommen, mas uber bie eroberten lanbe und über die gemachte Rriegsbeute verfugte: Gins wie bas Am bere follte unter bie Rrieger vertheilt werben. Go mar im Gees

<sup>201)</sup> Der Rico, welchem von tem König feine Leben entzogen werden, tritt in den Stand der Mesnadare zuruck. In der weiteren Bedeutung schließt man diese unter die Benennung der Ricos ein, von deren Geschlecht sie waren. Sie hatten Cavallerien von dem Könige in der Regel, sie konnten zwar auch Dienste bei den Ricos nehmen, allein nicht als deren Diensteute, sondern als Freunde.

frieg nicht allein ber fleinere Raub ber Theilung unterworfen, fondern auch die genommenen Schiffe felbft 202), und est ift eine eigenthumliche Urt von Seefchlachten bie, welche man bie toniglichen nannte, worin die Gefangenen und bie Schiffe bem Rouig gehorten, bagegen jeder Einzelne bie felbft gemachte übrige Bente behalten barf, ohne mit anderen gu theilen 203). Die eroberten Stabte, Billen und Caftelle mußte alfo ber Ros nig feinen Bafallen austheilen, und er behielt bavon nur feinen Theil ber Beute an fich; baffelbe Befet aber band bie Ricos felbft, die ihre foniglichen Ehrenleben (honores) wieder an ihre Ritter ale Ritterleben vertheilen mußten (cavallerias), und fich nur einen fleinen Theil berfelben referviren burften 204); und wie bie Ritter ihnen, fo waren fie bem Ronige dafur jum Beer-Dienft verpflichtet; ferner follte weber ber Ronig einem fremben Rico, noch ber Rico einem fremden Ritter feine Reben überfra gen. Dem Ronig ftand es aufanglich vielleicht gang nach Bills fuhr frei, bie Chrenleben, wie bem Rico, feine Ritterleben feinen Bafallen zu entziehen 205); fo lange dieg aber ber Fall war, und fo lange baburd bei ber Unficherheit bes Befiges, Gis fersucht, Feindschaft, Reid und Berfolgung unter ben Großen und alfo Theilung bes Intereffes obwalten mußte, waren bie Großen boch fur bie bierburch mangelnde Gintracht in fo fern entschabigt, daß fie über bie Ritterschaft eine ausgebehutere Berichtebarfeit hatten, mittelft welcher fie biefen Stand, ben eins gigen ben fie zu furchten batten, enger an fich feffeln fonnten.

<sup>202)</sup> Zurita VIII, 53.

<sup>203)</sup> Muntaner II, p. 393. — il voulait, que la bataille fut royale, c'est-à-dire, que tout ce que chacun pourrait prendre serait a lui, excepte les hommes et les galères, qui seraient au seigneur roi.

<sup>204)</sup> Den gehnten Theil ihrer Cavallerien burfen fie an fich behalten Fueros fol. 130.

<sup>205)</sup> So scheint wenigstens die Stelle des Bitalis ju sagen: Condicio autem regis circa ricos homines dignoscitur esse talis, ut quomodocumque sibi placuerit et quotiescumque eos destituat. Quae destitutio sit, quam cito ipse rex verbotenus vel per suas literas honorem, quem pro ipso tenet ricus homo, restitui sibi petat.

216 bann Peter II. Diefe Gerichtebarfeit einschranfte 906) und Die Riter mehr emancipirte, verfette er allerdings bem boben Abel einen fur Die Bufunft tobtlichen Streich, allein burch bie Geftattung bes Erbbefiges ber leben nahm er einen Theil ber 3mietracht unter ben Dicos, und fogleich bas Band meg, bas fie bieber noch an bie Ronige gefnupft batte: er machte fie als Corps gefchloffener und furchtbarer, ba fie fich jest gwifden amei Reinden faben. Gleichmobl erlaubten fich bie Ronige noch baufig, wie wir ichon fruber borten, Gingriffe in ben Erbbefit ber leben, biefem aber find umgefehrt bie Gingriffe gang anas log, bie fich bie Ricos in bie fonigliche Jurisbiction uber bie Cavalleros, wie wir gleichfalls an Beifpielen unter Peter IV. faben, erlaubten 107), und bieß erflart und Calanova's Rlage, bag in biefen Berhaltniffen Richte ale Biberfprache gwifchen bem Kactifden und bem Gefete feven, in welchem letteren nach biefes' Mannes Autoritat ju feiner Beit bie galle gemabrt mas ren, unter benen bie Entziehung ber Ehrenleben burch Ronig und Cortes erlaubt mar 2000), woran fich aber bie Ronige fo menig febrten, wie an bie Borfcbrift, feinem Fremben und Reuen ibre Leben zu übertragen \*00). Es fam alfo burch Schulb ber Ronige nicht weniger, wie burch bie bes Abels babin, bag Richts ubrig blieb, ale bie mangelhaften Gefete mit ben Borichriften ber Baffen gu ergangen, ober ben Richtbeobachteten mit bem Schwerte Achtung ju verschaffen. Go lange baber

<sup>200)</sup> Bon feber pflegte alle Gerichtsbarteit ber Lebensberren aufzuhören, wo ber Konig ober auch nur fein Majordomus gegenwartig mar. G. Bitalis bei Blancas p. 728.

<sup>2007)</sup> S. ofen hir Stot [64], une ben Zert baju. Def ble Grinningsgriedstehrtich em Stinige sen ig adjekt, [64] Stillin 7.22 Lebent et aljud oprivilegium Infantiones, quod juxta regui usanneiam in Criminalbasi non posunut peniri, nisi per regen vei regiu officiales. Et is dominus villem in expinalbase acusis non pishet jurisdictionem in Infancionem, licet alias habeat jurisdictionem et nierum imperium, f. p. 72.

<sup>208)</sup> Blancas p. 741.

<sup>209)</sup> Id. p. 743. Verum tamen omnia ista jura plerumque reges pervertebant, honores illas non solum novis, sed peregrinis etiam hominibus deferentes.

h

2

E

¥

31

É

đ

1

13

17

\$

D

8

feine Ueberlegenheit in den Baffen bauerte, war ber Abel burch feine Magregel ber Ronige zu fturgen; Die Aufgabe ber Ronige mar baber, ber Mitterfchaft in einer anderen Beife einen Bea jum Gieg über jenen zu bahnen. Mit ihrer Gewalt burch bie Waffen zwang bie Ricohombrie Alles. Gie behauptete fich ba= burch in diefen Zeiten bes Fauftrechts in ihrem Befige, und, ba bas Geschlecht ber Menschen bamals feine andere ale Rrieges ehre erfaunte, in ihrer Burbe. Ihre ungemeffenen perfoulichen Freiheiten und Immunitaten, und die imposante Stellung gegen die Ronige floffen baber und fie ftanben in ihrer Dacht fo ficher, wie die Ronige faum in ber ihren. Dieg fam baber, bag ber Ronig in biefem Lande bes Rriegs feine Menfchenflaffe auffinden fonnte, die in biefer Runft feinem Abel batte ben Rang ablaufen; feine, bie burch Gewerbe ben friegrifchen Ginn in einen friedlichen batte umbilben tonnen. Im Gegentheil, wahrend die Ronige die Stadter mit abnlichen Privilegien wie bie bes Abels begabten, machten fie fie ju unabhangig und mußten, um fie nicht zu verlieren, vorsichtig mit ihnen verfabren ; fie fonuten bier nie, wie die beutschen Raifer und Unbere, von ben Stadten eine guverlaffige Unterftutung gegen Abel und Clerus hoffen; ter Stand, auf ben fich in jenen Zeiten fonft bas Ronigthum ju ftugen pflegte, entging ihnen fammt feinem Reichthum, mahrend ber Abel auf ber Unterbrudung bes Bauerns ftandes und auf Grundbefit feft ruhte. Denn bie Billanen (de parada) maren aus einem urfprunglichen formlichen Sclavens ftand in eine Leibeigenschaft übergegangen 210), bie nicht viel

<sup>210)</sup> Vitalis I. I. p. 729. Fuerunt etiam quandoque Villani, qui Collaterii vocabantur. Qui crudeli erant subditi servituti, ut etiam inter filios Dominorum suorum ducerentur gladio dividendi. Qui quondam, temporum condicione cogente pestifera eorundem, contra suos dominos insurgentes, tandem composuerunt cum eis communiter, et ulfronea voluntate certa tributa et condiciones supra se et suis filiis assignantes. Qui post compositionem hujusmodi Villani de Parada taliter nuncupati, hoc cum suis dominis inter cetera pepigerunt, ut quotiescunque domini eorum fidejussione indigeant hujusmodi solvere sint compulsi, nee si dominus pro quo fideiussit, indemnitate ejus voluerit providere, nunquam postea pro ipso domino fidejussiono casu aliquo teneatur.

weniger ale Eclaverei war; fie batten bae Recht nicht, meldes allein ibr loos ertraglich machen fonnte, welches bas Domesbanboof ben englischen Billanen gibt, bas ganb, bas fie bauten, und ihre herren ju verlaffen und ju geben wohin fie wollten. Bu berfelben Beit, ale in faft allen Theilen von Guropa, in Franfreich, in Belgien, in England, ju gleicher Beit fich unter ben Bauern Bemegungen zeigten und Begriffe pon einem freieren Buftanbe ermachten, machten bier bie Barone ungeftort eine Gewalt über biefe Menfchenflaffe geltenb, bie einen ichaubern macht 211), und noch viel fpater batte ber romis iche Sof Gelegenbeit, feinen Abichen gegen bie barbarifchen Difbrauche, bie in biefer Sinficht bier ubrig geblieben maren, ju erfennen ju geben ate). - Benn auf ber Ginen Geite ber Rico burd Ritterlichfeit, burch Baffen und robe Gewalt fich in feiner materiellen Macht erhielt, fo burfen wir nicht vertennen, bag fein Ginn fur Rationalfreiheit und Bewahrung ber Berfaffungerechte, fo wie fein Charafter und Geelenabel, feine ichlichte Ginfachbeit und Unbauglichfeit an ber Bater Gitte ibm eine bobe Achtung auch bei une fichern muß, benn von ba aus muffen wir une offenbar bie Geiten erflaren, welche bie Befchichte von Aragonien fo vortheilhaft vor ber gleichzeitigen franifden und anberen auszeichnet. Bir mogen fo ichlechte Begriffe pon ber Gerechtigfeit in Aragonien baben, wie mir wollen, boch glaube ich nicht, bag man noch in ben Beiten Ebuarbe III, bier eine folche Berruttung aller Gicherheit an-

<sup>211)</sup> Zurita X, 28. n. n. 1381. Die Einmohrer von Mujange, einem Ortie inem Gerigen ein gase hatten von hem Sching Spetter IV, ein Berbot gegen ihren Lefenberern Dere Sanden der Legens intern Echnisteren Dere Sanden der Legens wird, der fie misshandel batte. Der Stande ber missel stande gestellt der Gertet berauf an, das Tiefe Janiktifen ver Könligk oder feines Kanglest juriten genommen wirde, den il werte er noch dem Beamten in folgen Jallen zu erternnen kliten; vielender for jeder Senskerr in Neugon berechtigt, feine Anfallen gut von eine zu behanden, mit wenne er of fur nöblig faller, fie mit I kunnger oder Durft oder im Bertet zu tiebten, und beide geden die Art die gegen ihre Rochte attentit babe, und dies gefigde nach febritten Debatten.

<sup>217)</sup> Asso p. 31. aus Espes hist. de la Iglesia de la Seo. T. II, fol. 1014

nehmen barf, wie in England, wo bie Richter balb mit ben Berbrechern raubten und plunderten, bald fich fcheuten fie gu bestrafen. Bir mogen über die unaufborlichen Rriege und Gefechte biefer Rriegeleute unter fich und mit bem Ronig benfen wie wir wollen, wir mogen une bie immer baburch veranlagte Gtorung alles Schutes und aller Ordnung noch fo arg vorftellen, ich glaube nicht, bag folche Barbareien und in ber Menge bier porfamen , wie s. B. bas Ueberman von Granfamfeit und Raube morb, von bem man in ber angelfachfifden Chronif und fpater von ben englischen Baronen bort, und mag ber fiegenbe ober fturmende Aragonier noch fo bart und unbarmbergia gemefen fenn, nie zeigt fich bier bie blutgierige Rachfucht und fannibalis fche Buth ber Staliener. Der magige und bedurfniflofe aragonifche und catalonifde Rittersmann faunte nicht ben gurus und bie eutsprechenbe Sabgier und Raubfucht ber Englander und Rrangofen; fangfam, überlegt und befonnen, wie Burita ben Catalonier ichilbert, fannte er nichts von ber braufenben Rachgier, Die icon ber Balentiner im boben Grabe befift, und Die Beifpiele ber Graufamfeit an Reinden find felten und murben migbilligt \*18); ebel und frei verschmabt er, bie fnechtifche Rolle eines Lieblinge am Sofe ju fpielen, und haft ben Ronig ber fich bem Schlemmerleben und ber Beichlichfeit uberlagt. In bem Grundcharafter bes aragonifden Abele liegt bie Urs fache, marum fich bier ber Ctaat und bas leben gang anbers bifbete, ale in Caftilien, warum bier ber Glaug und bie Bluthe ber Befchichte in Die Beit ber Ariftofratie fallt, mabrend in Caftilien in die ber abfoluten Monarchie. Wie boch nabm man in Aragon bas im Gangen unichulbige Treiben bes Johann I. auf. Richt einmal England tann fich bier vergleichen, beffen Abel ubrigens feinen Ronigen auch fcharf genug auffab, gefchweige Caftilien , beffen Bofe und Regenten im offentlichen und Privatleben aller Comad voll find, wie bie frangofifden, bon benen auch burch Beiber und Pfaffen bie Arbnlichfeit ber Sofbaltung in Caftilien nicht wenig berrubrte. Die Umftanbe unter welchen

<sup>213)</sup> Beldes Ausseben wird 3. B. in einer alten Ergablung von einer grausamen hinrichtung, die Alsons III. an einigen gefangenen Rittern vollzieben ließ, gemacht, bei Dameto p. 405.

in Caftilien bie Befete ber siete partidas entftanben, begunftigten bort bie frube Bebeutung ber Romaniften und ben Ginfluß bes romifden Rechtes, und mabrent Alfonfene Gefengebung bie ariftofratifche Berfaffung in Caftilien gefahrbete, festigte fic biefe in Argaonien mehr und mehr, trot ber abnlichen Beftrebungen Jacobe, bee Rathgebere bee meifen caftilifden Ronige : bort verlette man bas Mitbergebrachte, bier marb es je langer je eifriger bervorgefucht; ich will nicht fagen, bag Mragonien bem Ginflug ber gelehrten Rechtofunde entging: auch bier fint Rlagen über langfamen Bang ber Rechtepflege, allein es merben bier auch eruftliche Berordnungen ju beffen Abftellung erlaffen, ber bochften richterlichen Beborbe, bem Inftitia, mar ichleunige und prompte Juffig eigenthumlich und mart ibr mit allen moglichen Borrechten erleichtert, und ben uber fic angeorbneten Inquifitoren mar fogar ein Termin gu Beenbigung ibrer Untersuchungen vorgeschrieben. Mit bem Gintritt ber Rechte gelehrten in Caftilien erhielt ber Richterftanb auch bort eine neue Bebentung; er marb, mas er auch in Iragonien einmal ju werben brobte, ein Berfzeug bes Ronigthums, allein bier ficate boch ber griftofratifche Unabbangigfeitegeift ob, und ber Jufitia erlangte eine eigne Unabbangigfeit von Rurft und Bolf. Der Abel theilte bier bas Infangonat ben Reichftabten mit unb grundete baburch in ihnen ben Geift ber Ariftofratie, ber Bafe fen, bes lebens in ebler Muge. Eine große Ungabl von Stabten fcidten ibre Abgeordneten auf bie Cortes, in Caftilien maren im 14. Sabrbunbert nur 48 Gemeinben vertreten, im 15. nur 12. bie fpater auf 19 vermehrt murben. Gie batten ibre Bertretung in ben Cortes aufgegeben, leichtfinnig, um bie Roften gu fparen; bieg gefchab aus feinem anberen Grunde, ale marum man auch bei une biefe Rlage uber biefe Mudgaben bort, weil biefes Uebel fagbarer ift, ale bas Bute bas bie Ctanbe bringen, porzualich ba, mo Mangel an Ginficht, an lebung und auch an Ginfluß biefes Gute baufig verfummern, wie bamale in Caftis lien gefchab und beute bei une gefchiebt. Diefe Uebung und biefer Ginflug mar aber in Mragonien, mo bie Cortes gefetlich periobifch berufen werben follten und wenn bief nicht gefcab, fich felbft ale Union beriefen; bier alfo fonnte ein Sall jener Art nie vortemmen, und man fonnte nicht in bem Tone mit

ben Cortes reben, wie in Caftifien in ber Beit icon gefcab, mit ber ich meinen Muffat fchlog #14). Beil ber Abel Aragon's weit nicht fo loder mar, ale ber Cafillifche, und bie Stabte in feinen weiteren Berband gleichsam einschloft, fo tam bier nie eine folde Abtrennung und Bereinigung ber Communen ju Stanbe, wie bie Ctabtebunbe von 1295 ober 4315 in Caftilien; batten bie fraftvollen Ronige in Aragonien, Die burch ibr mur-Diges Leben immer einen großen Unbang unter allen Stanben batten, je folche Ericbeinungen erlebt, fo murbe bie Befchichte bes lanbes mobl eine gang andere Geftalt erhalten haben. Mifein bier wich alles flabtifche Leben bem Unfeben bes Rriegerabele, und feine ftrenge Entfernung alles berabmurbigenben und Die icharfen Begriffe, Die er von Gbre und Burbe batte, brangten fich in alle induftriellen Berbaltniffe fogar ein. Rein carafteriftifcheres Unterfcheibungezeichen tann man mablen, ale bie Binegefete. In Caftilien ift ben Chriften erlaubt, Binfen bie auf 12 Procent ju nehmen; in Aragon verbietet man erft ben Gerichten, irgend bie Rlage eines Chriften wegen Binefcufben angunehmen und fpater fteht ber Berluft bes Capitals fammt Intereffen barauf , wenn ein Chrift auf Bine leibt. Den Juben fdreibt bas aragonifche Gefet einen Bindfuß por, nach welchem fie ihr Capital fahrlich um 1/6 burch Intereffen vergrößern ton-In Caftilien erhielten bie Juben burch bie Leibenfchaft Des Alfone VIII. fur eine Schone aus biefem Gefchlechte \$15) Die gefetliche Erlaubnig, bis auf 100 %, Binfen ju nehmen, mabrent nach bem Gefet Jafobs I. aller Bins aufbort, fobalb bas Capital mit ben ftebengebliebenen Intereffen (von benen nicht wieber Bind genommen werben barf), auf bie bop. pelte Summe angewachfen ift!

Das Clement, in bem biefe Ariftofratie groß marb, ift bie Befchaftigung mit ben Baffen; in ber Bluthe bee Rriegemefens unter Peter III. erreichte fie ihre bochfte Dacht. In jenen Beis ten und ben nachftfolgenden ward ihr Uebermuth in ben vielen inneren Rriegen zwifden ben Moncaba und Entenza 216), ben

<sup>214)</sup> Gempere's Betrachtungen , beutich v. Schafer. I. p. 147. 215) Id. L. p. 75.

<sup>216)</sup> Zurita I. fol. 342.

Entenja und Luna 217), ben Urgel und Carbona 218), ben Garribal, Carbon und Puir und Anbern fichtbar, befoubere barts nadig in bem beftigen Rampf ber Abmirale Lauria und Bernarbo be Carria, bie fich verfdmoren, auch tros bee Befehle bes Ronige nicht von ihren Reindfeligfeiten abzufteben 219); und fo. weigerte fich ein Befehlshaber Jacobe II., Bibal Garria, ben Bladco be Mlagon ale Generalftattbalter in Calabrien anguere fennen, und es bedurfte ber Bemalt, ibn ju beugen 200). Die Berbaltniffe gegen bie Mauren zwangen einen Rriegestaat gu bilben. Die emige Gefahr por fleinen, nie aufhorenben Ingriffen und ploBlichen Ueberfallen batte, wie bie außere Bewohnheit, ftete balb gewaffnet gu geben \*\*1), fo innerlich eine Disciplin überbaupt aufgebracht, wie fie in jenen Beiten mertmurbig ift und felten. In Reubalbeeren ift biefe befanntlich taum in einiger Strenge ju mabren; bier aber balf auf gleiche Beife bie außere lage bee lanbes und bie Gefahr, fo mie . bie Ginfachbeit und Bucht im Leben überbaupt, auch bie milie tarifche Bucht gu forbern, und mar nur nicht ber Rico mit feis nem heerbann fanmig ober wiberfpenftig, ber Felbbienft ber Subvafallen felbit mar im Gangen mader und reblich. Der Guerillafrieg mit ben Caragenen auf bem feften lanbe, fowie bie allmablige Reife, Die fich bie Catalonier im Rampf mit ibs ren Geeranbern auch im Geefrieg erwarben, brachten in un-

<sup>&#</sup>x27;217) Id. fol. 350.

<sup>218)</sup> Id. fol. 354.

<sup>219)</sup> fd. (v. 122. "Der Abmiral und Bernard Sarria verfolgten ibren Streft mit so umenscholidem Holl, da fie ich mit agroem Arteft eine eine Gereich unter bereich bei der bereich benehmt bei der bereich benehmt bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei

<sup>220)</sup> Zurita V, 2.

<sup>221)</sup> Muntaner II, p. 368.

feren Reichen eine gang eigene Gattung von Baffen und Rriegs: leuten, fowie eine eigenthumliche Angriffes und Rampfart empor. Die Strenge und Sarte ber Disciplin fann man aus nichts beffer fennen lernen, ale aus ben Geeordonnangen, bie, ale fie burch bie Beit gelitten hatten, Peter IV. burch Bernarbo Cabrera wieder berftellen ließ 222) und aus benen Capmany Berfchiedenes mitgetheilt hat. hier fieht man überall burch, baß bes aragonifden und catalonifden Abels friegrifder Chr. geig ebenfogut in bie unterften Reihen ber Matrofen und Rrieges leute brang, wie fein ftaateburgerlicher Stolg und feine Unmagungen in bie Stabter und ihre Rechte: Diefe Geegefete fcbreiben ben Gieg vor, verbieten wenigstens alle Ergebung, Flucht ober Capitulation benten fie ale unmoglich. Angriffefampf wird vorausgefest, Rudjug und Ausweichen ift nur erlaubt bei boppelt überlegner Ungahl ber Feinde 203), ber Reigbeit lobnt ber fcmabliche Tob am Galgen; ben ftrengften Befeten find bie Rubervogte unterworfen, fie muffen bei Tobed. strafe dem Admiral in jedem Angriff folgen, burfen fich bei Tobesftrafe nicht ergeben, bochftens mit ihrem Schiffe and Land fluchten, wenn es von zwei feindlichen, alfo ber Doppelgabl, verfolgt ift. Gie batten eine lleberlegenheit in ben boberen Ceiten ihrer Schiffe 224), ihre Fahrzeuge maren leicht und flint, Die Rampfe mit ben Mauren hatten fie machfam, fubn und verwegen gemacht, fie icheuten ben Winter nicht 223), feine Gee tactif fchaffte ihnen ihre Giege, fonbern bas Rationell - Großartige ihrer Seemacht, die meift von ben Ronigen felbft geführt wurde, und ber ungeftume, fturmifche Unprall, an bem bie jahlreichften frangofischen und provenzalischeneapolitanischen Rlot-

<sup>222)</sup> Capmany aut. mar. de B. III, p. 44, sqq.

<sup>223)</sup> Id. p. 45.

<sup>224)</sup> Ein Pifaner Mainer von Grancis de procliis Tusciae lib. IV. fagt:
In dicto mari cum cisdem Catalonensibus conflixerunt, quibus
palma et victoria affuit propter bandas altiores suarum galearum, quae Pisanorum galeis et Ianuensium eminebant.

<sup>225)</sup> Matteo Villani II, 35. — e tanto holliva nel animo loro l'infocamento de lizza, che nel tempo che l'armate sogliono abbandonare il mare e vernare in terra, si misono da Vinegia e da Catalogna ad andaro contro loro nimici in Romania.

ten machtlos gericheiterten, ber befondere bem Staliener, bem Genuefen imponirte, ber gewohnt mar aus ber Ferne gu fampfen, ober wie Muntaner fagt, in Giner Schlacht mehr ju ichiegen, ale ber Catalouier in zwei 226); Die Geefchlachten murben burch bas ubliche Entern ber Schiffe, bie oft reihenweise aneinander gefettet maren, ein wirrer Landfampf 227), in welchem grabe die eigenthumlichen aragonischen leichten Truppen fo febr Meis fter waren, bag fie fogar in berlei Gefechten bem regelmäßigen frangofifden Canbbeere Furcht einjagten. 3hr Ruhm gur Gee reichte baber bald von ben Gaulen bes herfules bis jum thracifchen Bosporus; bie übelgestimmten frangofischen und itas lifchen Autoren muffen ibn anerfennen. Die Geeleute ber Catalonier murben gefucht; ihr Abel intereffirte fich lebhaft fur biefe Rriegsart 228), und die Abentheuer ber be Flor, Entenga und Roccafort, sowie die Beuteguge und Infelfriege ber Mbmis rale unter Peter III. und ficilifden Ronigen tragen lebenbig bas Geprage ber Unternehmungen fo tollfühner und'in ihrem Selbstvertrauen wie in ihrem Gelbftlob gleich ftarter Bagbalfe, wie fie die Zeiten ber Entbedung von Amerifa und bes Huf blubens der englischen Marine bervorbrachten. Diefen glangen ben Buftand, biefe fernen Schifffahrten nach Sprien, Megypten und Afrifa, biefes fiegreiche Auftreten gegen bie Provence, gegen Difa, bas and bem Befit von Gardinien und ber herr fchaft bes Meeres weichen mußte, gegen Genua, mit bem uns ter Peter IV. die muthenoften Rriege geführt murben 229), bies fen aus ben Geefriegen fliegenden Bewinn und Ruhm bei allen auswartigen Nationen fchreibt auch Burita von ber meifen Ber, einigung von ftrenger Disciplin mit Freiheit und Rachficht je nad, ben Umftanben, in die Grofe ber Strafen und ber Belob nungen, und überall icheint Die Erfahrung feine Anficht ju bes

<sup>226)</sup> Muntaner II, p. 204.

<sup>227)</sup> Siche die Beschreibung der Geeschlacht bei Muntaner cap. 130, bie fehr genaue Belehrung barbietet.

<sup>228)</sup> Man fehe bei Muntaner die Rathschläge über die Errichtung von zwei Arfenafen in Tortofa und Gullera, I p. 102.

<sup>229)</sup> Capmany stellt darüber III, p. 77. sqq. die nöthigen Notigen im fammen.

ftatigen 230). - Einen gang abnlichen Charafter bat bas Land, friegemefen. 3ch vermeibe es, von biefem Begenstande in Begug auf bie Ritterfchaft gu reben, weil biefe fich im Gangen überall gleich fiebt, und ich bier nur bas Gigenthumliche bervorgubeben fuche. 3ch begunge mich alfo mit ber Bemerfung, bag Die Beisviele beroifder Tapferfeit gegen bie Saragenen bei ber Eroberung bes landes gabireich und glangend maren und bag biefer Rubm bem gragonischen und catalonischen Ritter unbeftritten ift. Beiter aber bilbeten biefe, besonders die erfteren, ibrer Abneigung vor Rrieges und Eroberungezugen in die Frembe ... wegen, nicht ihre Rriegenbung aus, und bas Driginelle ber Ginrichtungen und Waffengattungen bes aragonischen Beeres findet eben in ben Maurenfriegen feine Erflarung. Ansbauer, Aufopfernug, Tapferteit in Bertheidigung bes heimischen Bodens giert ben Aragonier, feine Baterlaudeliebe ift groß 231) und reis ner, ale bie bes Caftiliere, in welchen letteren bie forfchenden Spanier felbit fie fast mit bem Duntel und Stolz auf die einftige Macht bes Landes fur ibentisch nehmen; in Aragonien aber fnupfte fie fich an die Liebe ju ihrer Berfaffung: benn es ift ein alt aragonischer Spruch, bag nicht bie Urmuth bes fteinigen Bodens ben Ginwohner bier gehalten batte, wenn es nicht bie Freiheit gethan, die barauf zu baften ichien 232). Die Collifion

江至

7

İ

To

100

The same

-900

1 3

ir

1.

(3:

1.:

13

100

1

10

Sp.

<sup>230)</sup> Indd. p. 176. Adeo tamen restitit et pervieit Catalanorum eonstantia et stabilitas, ut ea illo sacculo exterarum gentium opinio et existimatio maneret, nullos hostes eis navalium rerum usu et scientia, aut virtute et animorum firmitate anteferendos esse, et Aragoniae et Siculae classes late longeque diffusa laude pervagarentur, Catalanique ductores dignissimi potestate, atque dominatu rerum maritimarum existimarentur. Eam laudem praemio et poena constitutis, Principes nostei consecuti fuerant, quibus duabus rebus rempublicam contineri, non frustra praestantissimum sapientiae firmare solitum ferunt.

<sup>231)</sup> Juan Fernandes heredia sprach ben des Alterthums würdigen Sat aus: Der Mensch ist mehr verpflichtet sein Baterland und dessen Freiheit zu vertheibigen, als seinen Bater und seine Berwandten. Καὶ μείζον δστις άντι της αύτου πάτρας Φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. Sophocles.

<sup>232)</sup> Siempre avemos oydo dezir antigament, e se troba por esperiencia, que attendida la grande sterilidad de aquesta tierra, e

ward aber eben burch ben rubigen Charafter bes Boltes permieben und man ficht baber ben Aragonier felten in bebeuten. ben Rampfen mit feinen Rachbaren, und febr bezeichnenb find in biefer Sinficht bie Brivilegien und ber Dienft ber Infangonen. wie wir ibn oben fennen gelernt baben. - Das Intereffante im gragonifden ganbbeere find bie leichten Ernppen, bie Minnag. paren ju Rug und bie Abaliben ju Pferd. Bir baben gefeben, wie meit ihre Erifteng und ibr Gebrauch als Grengmachter gegen bie Mauren binaufreicht. Rach Dezclot rubrt biefes Rriege . volf mit ihrer Bewaffnung und ihrer Rampfweise von ben Mauren ber, wie ihre Ramen 233), und im Befentlichen wird man in Burita's Chilberung und in Muntanere Rotigen biefele ben leichten Truppen miebererfennen, Die bis auf Die neuellen Beiten Granien eigenthumlich fint, Burita fagt, Die Mmugavar ren fenen in bestanbiger Rriegeibung gemefen, batten nach Des clot nie in Ctabten und großeren Ortichaften fich aufgebalten, fondern in Bergen und Balbern, in bestanbigen Rampfen, Streifzugen und Sagben nach Beute und gefangenen Mauren, mas fie ,auf bie Mimugaverie geben" genannt batten. 3bre Baffen maren gangen und ein Burf . ober Jagbfpieß (Azcona): Sie maren gewöhnt, große Strapagen und Glenb au ertragen, und mas andere Bolfer nicht anshielten, galt ihnen fur Erbelung und Zeitvertreib, benn fie pflegten im Rothfall zwei bie brei Tage bingubringen, ohne andere Rahrung, ale Rrauter vom Relbe. Dit Baffer , Brob und Rrautern ; beftatigt auch Muntaner 234), friften fie ihr Leben. Gie trugen fich febr ente bloft, mit ihren antiparas an ben Schenfeln, Die Dezelot leberne Sofen nennt, und mit Stiefeln von Rellen an ben Rugen unb DeBbuten. Ueber biefe fonberbare und milbe Tracht, uber ihre braune Farbe, ibre Sagerfeit und ublen Mufzug ftaunten bie Sicilier nicht wenig und hatten fchlechtes Bertrauen auf fic, fanben fich aber balb getaufcht ju ihrer Freube, und erhielten

pobreza de aqueste regno, si non fues por las libertades de aquel, se yrian a bivir y habitar las gentes a otros reynos e terras mas frutiferas, Mus cen Protocolien der Cortes non 1451-233) Zurita IV. 24.

<sup>233)</sup> Luriu IV , 24. 234) I. p. 152.

burch bas Glud, bas biefe Leute nicht verlief, ein Bertrauen auf fich felbit 235). Bu gand und Gee machten fich biefe Schaaren berühmt, und man furchtete jene Robbeit, Die man erft. perspottet batte. Fortan ging por ibnen ber Schred ber und überfiel auch bie loute bes Carl von Unjon, Die beften Beere, bie man bamale fannte. Beun, fagt Muntaner, 100 Dann ju Pferd und 500 jn guß von ben Truppen bes Ronige von Mragon, 500 Rittern und 3 - 4000 Fußgångern ber Feinde bes gegneten, fo murben biefe alle getobtet ober gefangen; bie Unferen batten ibnen eine folde Ungit eingejagt, baff fie beim blo-Ben Edrei "Aragon" halb befiegt maren und fich fur tobt biel ten 236). Ein Gefecht, bas er anberemo beidreibt, lebrt ibre Fechtart im offenen Felbe feunen. Gie fcblugen vor bem Trefe fen mit ibren gangenfpigen Runten aus ben Steinen 237), und griffen bann obne Bor : ober Rachbut auf einer ginie mit einem ichredlichen Stofe an. Gie ichleuberten erft mit großer Befchicflichfeit ibre Burffpiefe, und marfen fich bann mit ihren Langen auf bie Pferde und mitten in bie Reiterei binciu, "als

<sup>235)</sup> Muntaner I. p. 184. Da die Steiller sie so ungemein bereichert mit Beller schein, füssen sie balb besser von ihnen. — Les Steillen prisient und des exaussier plus que sie autres, et eclabeur avait inspiré un tel courage, que 50 Sieillens, secondés par 10 Catalans, navezispt pas eraint 200 hommes de telle autre troupe que ce sit.

<sup>236)</sup> Id. ib. p. 199.

<sup>237)</sup> Id. II. p. 99. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, les almogavares — s'érrièrent; démanchons les fers! Et au même Instant ils vont frappont avec les fers des lances et des dards au millieu des pierres, et en font jaillir tant de feux, que le monde en paraissait échier. Les français furent surpris d'un tel spectacle, et demandèrent quelle en était la cause. Des chevaliers, qui érétaient jaillis trouvés en Calabre avec les almogavares, leur dirent que la coutume des almogavares étais, en commençant un combat, de démancher leurs fers. Le comte de Brenda s'éreia: Qu'estec donc? nous sommes lei avec des diables; ear ceux qui prennent tainsi le fer en main sont des gens bien décidés à se battre. Je pense, que nous avons trouvé ce que nous venions cherebre. Il se signa, et les deux armées s'avancéeres! Vuec contre l'autre.

Diefer gange Buftand bes Militarmefene in Aragonien marb unter bem friedlichen Jacob II. und unter Peter IV. vollig veranbert, fo weit wir bei bem Dangel an Quellen urtheilen tonnen. Unter biefen Regierungen brach fich bie große Dacht ber alten Ariftofratie, und ber Ginflug, ben beren Entfraftung auf bas Rriegemefen batte, tonnte fein vortheilhafter fenn. Bit boren in ben caftilifchen Rriegen von Infangonen, von Diethund Gulfetruppen, allein bie alte Rationalmacht ber Almoge paren icheint gang verfdwunden zugleich mit ben letten Das renfriegen. Daß bie Disciplin ber Geemacht von ihrer alten Strenge febr verloren batte, bezeugt bie Erneuerung ber Cet orbonnaugen unter biefem Ronige, und man mag beuten und entitellen, wie man will, fo ift ber fede Ungriff ber Caftilier auf ben catalonifchen Ruften ein Beweis von einer Abnahme bes Schredens, ber auf ber aragonifden Armada ebebem rubete. Rein Bunber auch! Bie verschwunden find bie alten Abmirale, jene fernigen, farren, blutigen Geebelben, und bie gerühmteften Rubrer, Die man jest nennen bort, find eben jene im Rabinet bebeutenben Cavalleros, bie nicht gemacht maren, ben fruberen Bauber, ber in ben aragoniften Baffen lag, in Gieilien und Carbinien aufrecht ju balten, welche Reiche mehr ale einmal in biefer Periode verloren ju geben brobten. Die Charaftere ber Ronige merben immer weniger friegerifch; Jacob II, Peter IV, Jobann I und Martin find mehr Gefchaftemanner, Gelehrte ober Runftfreunde. Dagu bemertt man an ber Abnahme ber it

<sup>238)</sup> Zurita IV. 24.

11

1

3

neren Abelefriege, bag bie militarifche Rraft und der alte lebermuth wie erftorben ift; die Rampfe unter Peter IV. find nur Nothwehr gegen bie Ungriffe biefes Ronigs; aus ber Richtung biefer Angriffe fieht man , bag bie Infanten bes toniglichen Saufee, die vormale feineswege unter dem hohen Abel fo freund. Schaftlich aufgenommen waren, jest immer an beffen Spite ftes ben; ber Gemeingeift unter benfelben mar babin; bas Bolfeintereffe mar nur noch Bormand; ber eigne Bortheil ber machtige ften Saufer bestimmte Die Schritte ihrer Unhanger und theilte Die Cortes; auf gleicher Linie mit biefen Sauptlingen ber Ricos fteben die Sauptlinge ber Stabte; fie partheiten fich wie iene, fie nehmen an ihren Anmagungen Theil, ber unterfte Pobel lagt fid, von ihnen gebrauchen, und ber Ronig fucht eben fo die Billen und fleineren Stabte gegen biefe gu begunftigen, wie bie Ritterschaft gegen ben Abel : auch ift in ber Zeit bes Interregnums bie Bedeutung ber Letteren bereits fo gestiegen, bag gegen die Barone auch außerhalb dem eigentlichen Uragonien ber Anspruch auf Trennung ber Stande des hohen und niederen Abele in ben Cortes erhoben warb. Es ift angenscheinlich , baß vor den verbundenen Ronigen, Rittern und Ctadten bie Ricos hombrie nicht formell, aber ihrer inneren Bedeutung nach erlag; alle drei aber gewannen auch feinen - um fo gu fagen - materiellen Gieg, fondern es trat eine innere Rraft, bie ihren Gis innerhalb ber brei Stande hatte, an die Stelle ber verlorenen Macht ber alten Ariftofratie. Der Ronig gewann nicht als Perfon ober Burbe, aber bas Gefet, und mit ihm ber unter ber Gewalthaberei beschrantte Furft; Die Ritterfchaft gewann nicht in ihrer Eigenschaft ale militarifcher Stand, fo wenig wie ber Clerus ale folder, und fo wenig wie die Burgerichaft burch ihre eigenthumlichen Baffen, fonbern alle brei errangen einen Sieg, indem Ritter, Geiftliche und Infanzonen gleicherweise gu bem Studium der Rechtsgelehrfamteit befugt und gefchickt maren und fo die Organe des fiegenden Gefetes murden. Dieg wollen wir im Ginzelnen fo furg ale moglich naber betrachten.

Das Königthum erscheint hier offenbar in gang einer anderen Bebeutung, als anderewo. Der Charafter eines oberften Kriegshaupte ift in bem Konige aus bem acht aragonischen Stamm ber Uriftas fast nicht zu verkennen. Er scheint fast in

nichts feinem Abel voraus ju fenn, ale in bem Recht ber Erbfolge, meldes in ben navarrifden Provingen in etwas anderer Urt ublich geworden und an die Stelle bes gothischen Bable rechts getreten gu fenn fcheint, als in Caftilien, mo fich bie Bewohnheit ber Erbfolge wie in Frankreich unter ben alteren Capetingern aus der Furforge der jedesmaligen Regenten fur bie Unerfennung ihrer Cobne noch mabrent ihrer Lebzeit berleiten Unter ben barcelonischen Ronigen war biefe Gitte von bem frantischen Lebenwesen ber eingeführt. Die Ronige bes' Einen und bes anderen Stammes fonnten unter einem feinen Gebrauchen fo fest anhangenden und feine Prarogativen fo eigenfinnig bewachenben Bolte nie baran benten, einer abfoluten Bes walt nachzustreben, wie bie castilischen und frangofischen; im Gegentheil, fobald gwifden bem Beftreben ber alten gragonifden und ber neuen barcelonischen Ronige ein Wegenfat, wenn auch noch fo flein, fichtbar mard, mahrte man bas berfommliche Recht bes Abels in einem gefchriebenen Gefete vor Corruption und erzwang bas Privilegio general. 3dy habe ichon aufmertfam gemacht, wie bie Stellung bes Ronigs ju bem Rico burchaus bie eines Bleichen zu einem Gleichen ift; wie er mit feinen Um terthanen im abnlichen Zon ber Achtung rebet, wie biefe gegen ihn; und wie er fich gern unter bas Befet fugt, welches fein Bolf zu bem freiesten ber bamaligen Belt macht 239), fo theilt er auch mit ben Unterthanen die Berpflichtung gum Patrimos nium bes Reiche zu ftenern, ben Generalibates 240). Ich wieber hole baber bier, daß trot allem Ginfluß, den die benachbarte Res gierungeart in Franfreich ober Castilien, von wober im Interrege num die Aragonier mit ber Thronbesteigung Ferdinands nichts fo fehr furchteten, ale bas Jod und bie Berrichaft ber Bunfts linge, auf die aragonischen Ronige und ihre Bestrebungen haben mußte und hatte, bennoch burch alle Ginwirfungen ber Beiten und Berhaltniffe burchleuchtet, bag bier ein eigenthumliches herrscherthum besteht, welches ursprunglich nicht und auch nachs ber weniges von ber alttestamentlichen, orientalischen und drift

<sup>239)</sup> Man sehe bie Thronredc R. Martins (von 1405, in Perpignan) bei Feliu de la Peña II. p. 351 squ,

<sup>240)</sup> Dieg mard erft 1519 aufgehoben. Asso. p. 407.

lichen Glorie an fich tragt, welche feit ben Rarolingern fo trefflich von allen europäischen Thronen benutt murbe. Es ift bier im Gegentheil bie bem Alterthume eigne Befchrantung bes Ros nigthums, wo es bestand, in Sparta ober auch in Macedonien, vorscheinend; und ich behaupte, bag biefe Burbe, wie bie bes Dogen ber Benetianer, welche ichwerlich aus bem Berband ber teltischen Rationen ausgeschloffen werben tonnen, mehr von ber Ratur bes Ronigthums unter biefen gallifchen Bolferichaften an fich tragt, wie man fie aus ben alten malifer Gefeten fennen ternt. Dur fo fann man fich erflaren, bag bie Regenten bier nicht, wie boch überall fonft gefchab, wohin bie germanischchriftlichen Begriffe brangen, zu einer Unabhangigfeit und Gis genmacht nur ernftlich binarbeiteten, gefdweige gelangten, che die Ration burch bie Ginverleibung mit gang Spanien und burch eignes Ueberleben in fich verfallen mar. Es hat alfo eine Bebeutung, bag man bie Befdranfung ber foniglichen Gewalt in ber Fabel fo weit gurucfichiebt; es bat einen Ginn, bag man mit ben gegen bie Ronige eifernden Propheten im alten Teftamente Parthei nimmt; es erflart fich, bag Theopomp und bie Sparter ber Aragonier Freunde und Autoritaten fur ben aragonifden Brand find.

Ich beschränte mich auch in Bezug auf die Nitterschaft auf wenige Winke, benn eine zusammenhängende Darstellung und Beweissührung erlauben die Quellen nicht. So wenig wie bei den eingewurzelten Begriffen von der Macht des Fürsten das Königthum jemals zu Unabhängigkeit oder zu anderer Entwicklung kam, als sie die Natur des Bolles gestattete, so wenig konnte auch, den fast für die Ewigkeit festgegründeten Lehngessehen nach, der Nitterstand jemals als solcher eine Macht über die Nicos erlangen. In Catalonien und Balencia, wo der gessammte Abel nur Einen Stand ausmachte, blieb der Nitterschaft allerdings ein Kampf übrig, durch den sie sich wie in Aragonien auf den Cortes eine eigne Stimme erringen konnte; und allersdings erhub sie biese Forderung im Jahr 1410 in Catalonien 241); und dies wiederholte sich in Balencia auch 342).

<sup>241)</sup> Zurita tom. 3. fol. 10.

<sup>242)</sup> Ibid, fol. 16.

Ritterschaft mar in ihren Lebende und Dienftverhaltniffen, mochte fich ihre Lage nun burch jene Berordnungen Peters II. ans bern wie fie wollte, immer, wenn auch nicht an einzelne Ricos, boch an bie Gemeinschaft berfelben gefeffelt; fie tamen nie ju ber Befchloffenheit, ju ber bie Erblichfeit ber Buter ben bos ben Abel brachte; und auf einem anderen Dege zu jenem Corpe. geifte ber Ricos zu gelangen, mar ichon ber ungeheuren Bahl ber Ungeborigen biefes Stanbes wegen nicht wohl moglich, beren man bei einer Partheiung in Catalonien allein gegen 900 Banfer gablte. Wie alfo batte jemals hier ein militarifches Uebergewicht werben tonnen, wenn nicht burch eine formliche Ummaljung aller bergebrachten Berhaltniffe, auch abgefeben bas von bag es an und fur fich gang in ber Ratur ber Sache lag, baß bie friegerifche Rraft, wie fie gegen bas Enbe biefer Periode in bem boben Abel labmte, and in bem nieberen gefunten mar, mit bem fie ja gang biefelben Schicfale getheilt batte. Dagegen bilbete fich mitten in biefem Stande jene neue Rlaffe von leuten, Die erft ihre Beschäftigung mit ben Buchern ftatt mit ben Baffen von bem boben Abel, ber biefe verachtete, abtreunte, bann ibre Bevorzugung burch bie Konige, ihre fteigende Macht und Geltung im Staate ju einem Corps vereinigte, bem fich jedes Talent aus bem Infangonat und bem Clerus anschloß, und bas ein Wegenstand bes Saffes und ber Berfolgung ber Großen warb, gegen welche es gulett fich planmagig ju vertheibigen gezwungen und in biefer Bertheibigung von jebem Freunde ber Ordnung und bes Gefetes, welches biefe nicht blos mit eitlem Bormande zu bemahren behaupteten, unterftutt ward. Ihr Rampf mar aber fein Partheitampf, fondern ein gang nationaler; fie ftrebten bie alten Rechte und Berfaffung ju bewahren, was auch die Barone ehebem gethan hatten; nur waren in ber letten Beit weber bie 3wede ber lettern weiter redlich und bem Gemeinwohl gunftig, noch auch bie bergebrachte Unwendung ihrer Mittel bem geanderten Beifte ber Zeit anges meffen. Dieg gab ben Gelehrten ben Gieg von felbft in bie Sant.

In diesen Bestrebungen nahmen die Stadte in fo weit Ant theil, als ihren Infanzonen der Weg zum Studium nicht versagt war. In ihrer eigentlichen Sphare aber kamen auch fie, tret allen Begunftigungen burd Ronige, burd Lage und Berbaltniffe, nie zu einer Dacht; benn ein Gemeingeift batte auch bier nur burch eine Bluthe bes eigentlichen Burgerftandes und ber Gemerbe entfteben tonnen. Das nun in biefer Sinficht gefchab und in biefen Deichen gefcheben fonnte, ift einfach ju überfeben. In Aragonien blieb aller Sanbel wie alle Gewerbe faft aan; unbedeutend. Wenn man bei Affo, in feiner Gefchichte ber politischen Defonomie von Aragonien, die mubfam gefammelten Rotigen über bie Induftrie diefes landes und feinen Sans beleverfebr überblicht, fo fellt bie vergebliche Unftrengung, mit der er die alten Fabrifen bervorzuheben fucht, nur um fo mehr ins Richt, wie unbedeutend felbft die bedeutenbften Zweige bes aragonischen Gewerbfleißes, die Zud) = und Bollenwaarenmanufacturen, und die Gerbereien, find, wenn man ihre Probuction mit berjenigen anderer gander vergleicht, welche nahe ober ferne biefelben Gegenstande fabricirten. Doch bieg fcheint bier gang naturlich, mo im Inneren fein Beburfnig und fein gurus, und wo jum Berfehr nach Angen bie Lage nicht vortheilhaft war. Auch gibt es bier eine Menge von Befeten, welche, fo genau fie mit bem Befen ber Ration gufammenbangen, eben fo bestimmt allem Flor bes Sanbels gefährlich feyn mußten. Das bin murben ichon bie Binegefete gehoren, welche ich bereits berubrte; babin bie Geringadtung bes Burgers, ber fich von feis ner Sandearbeit nahrt; babin ein gang wunderliches Gefet Sas cobs I, nach welchem bas Jacetanische Gelb, welches er habe ichlagen laffen, fur immer weber von ibm noch von feinen Rachfommen folle vertilgt, verandert, vermehrt oder vermindert werden 243), woran fich feine Rachfolger naturlich nicht febren fonnten, die im Gegentheil neue Mungen ichlugen und ben Ilms lauf ber alten burd ein Wefet gu fordern fuchten, welches gwang, alle gerbrochenen, burchlocherten, ober geanderten jacetanifden Geloftude angunehmen. Uebrigens flieg bas Bedurf-

(B

11

h:

<sup>243)</sup> Fueros fol. 172. Statuimus in perpetuum, quod praesens moneta Jaccensis sub eadem lege, pondere et figura, quam nos nomine nostro cudi fecimus et formarí, in omni firmitate secundum quod nunc est, in perpetuum currat firmiter publice atque duret. Ita videlicet, quod nec a nobis nec ab heredibus nec successoribus nostris destrui valeat vel mutari, aut de novo ammodo cudi, minui vel augeri.

nif und die Menge bes Gelbes in unferer letten Periode une gemein, und Gerbano verfichert, daß taufent Gueldos ju Mlfond III. Beit mehr gemefen fenen, ale brei bie viertaufend gu feiner. Berfolgen wir die Gefchichte bes Sanbele und ber Gewerbe in ben Seeprovingen, fo gewinnt bie Cadje ein anderes Unfeben. Seitdem Jacob I. auf eine fo umfichtige Beife fur Die Cicherung und Ausbehnung bes catalonifchen Sanbels geforgt batte 244), waren bie ichonften Unefichten eroffnet. Sicilien fam in aragonische ober blieb boch in vermandten Sanben, eingelne Infeln murben erobert, Sanbelevertrage murben in aller Rabe und Ferne gefchloffen, catalonische Freibeuter brobten in Griechenland feften Rug zu faffen, Difa und bie Provence erlag ber catalonischen Seemacht, mit Genua maß fie fich in langen Rampfen; fo brang ber Ruf biefes Bolfes burd alle Belt und alle Ronige und Lande eröffneten ibm ibre Safen und gestatteten ibm alle Freiheiten. In ben großen und bereitwilligen Opfern, welche bie Reiche am Meer ben erobernben Ronigen brachten zeigte fich etwas entferntes, mas an bie Rubrigfeit ber banbelnben Staaten in Stalten erinnert; über ein Jahrhundert ver fcmenbete Catalonien Gelb und Menfchen und Chiffe, um Gi cilien und Garbinien ju erhalten, ohne großen Erfolg, aber mit ftete gleicher hartnadigfeit 245); und es ift fein Ronig in unferer letten Reibe, ber nicht biefe Billfabrigfeit ber treueften Unterthanen mit aufrichtigem Dant gerühmt batte. Der Sans bel gewann babei unftreitig, und es ift fein Bunber, bag im 14. Jahrhunderte die Rivalitat gwischen Catalonien und Genua in einen Rrieg ausbrach. Bon Rlandern bis gum Bosperns und nach Gyrien banbelten bie Barceloner. 3m Jahre 1448 liefen in ben acht Commermonaten in biefer Ctabt 1293 Rauffahrer

<sup>244)</sup> Capm. Cod. dipl. II. Außer vielen andern von ihm gegebenen Gefesen besonders N. IV. Dieß ist eine von Jacob 1227 erlassene Berordnung, die auch seit ihrer Einführung 1661 in England von ungemeinem Einstuß war, daß kein fremdes Schiff, so lange einheimische
in den häsen seven, Ladungen in die Fremde ausnehmen durfe.—
Einen bequemen Ueberblich über die Fortschritte des catalonischen handels erhält man in Diss. hist. sobre la parte, que tuvieron los
Espasoles en las guerras de Ultramar etc. in den Mem. de la
Acad. de la hist, t. V.

<sup>245)</sup> G. bei Capmann I. aut. mar. p. 139. Die Reihe der Erpedifionen.

aus allen Welttheilen ein 846). Befonbere maren an ber gangen Rufte von Ufrita Die Catalonier beimifch. Geit Jacob I. fur Die Berbindung mit Alexandrien geforgt batte, nabm Catalos nien an bem Levantebandel Untheil, ber allgemeinen Quelle bes Reichtbums ber Ctaaten im Mittelmeer, wie ber oftinbifchames ritanifche bie ber neueren Geeffaaten ift. Diefer Sanbel batte um die Beiten unferer letten Periode feine Bluthe 847), Die Ros nige wie bie machtigen Magiftrate ber Stabte Barcelona und Balencia bestrebten fich im Betteifer, und mabrend biefe nach allen befreundeten Ufern bin ibre gabrten ausbehnten, that unrer ben erobernben Ronigen, nach Muntaner's Schilberungen, Die gefürchtete Dacht berfelben neben ibrer weifen Reutralitat und Rachgiebigfeit bas ihrige, um befondere ben Sandel in ber Berberel gu begrunden. Huch bie folgenden Regenten verfaumten nichte, um ben Berfehr auf alle Beife gu beben 146). Daß ber Gewerbfleiß ber Catalonier von Bedeutung mar, ließe fich fcon aus feinen Erummern erfennen; bamale mar er fpruche wortlich 149) Den flor Diefer Proving theilte Balencia. Wir wiffen, welche Begunftigungen Diefes Reich voraus batte burch Jacob I und Deter III. Die Ctabt felbft mar außerorbentlich em-

ģ

ø

<sup>246)</sup> Capm, I, aut. com, de B, p. 36.

<sup>247)</sup> Ibid. p. 49.

<sup>248) 3</sup>ch darf nur auf die große Menge von cedulas fast aller barcelonifchen Könige verweisen, die bei Capmany t. II. und IV. gefammelt find. 249) Capmany theilt folgende icone alteataloniche Arborismen mit;

porgefommen 250), ihr Reichthum und ihre Ginfunfte maren nach Escolano fehr bedentend 251). Allein betrachten wir nun auch bie Rebrfeite Diefer gunftigen Schilberung. Belden anderen Bortheil murbe jebe italienische Geemacht, Die fich in ben Be fit ber größten Infeln bes Mittelmeere batte fegen tonnen, bon einem folden Erwerb gezogen haben! Die Praemineng ber Aragonier, bie fich nie fur biefe Eroberungen intereffirt batten, ober Die burdgreifende Abneigung gegen fernen Befit auch in ben Ronigen, vermochten bier foviel, daß man biefe eroberten Reiche Preis gab ober allen Wefahren aussetzte, und erft bie fremben caftilifden Ronige batten ben Ginn, auf einen bauernben Befit bingnarbeiten. Die ichonen Berordnungen Jacobs, Die England und feine Marine groß gemacht, und auch bier ihre guten Birfungen nicht verfehlt hatten, murben unter ben fpateren Ronigen, Die bes großen Mannes Beift nicht befagen, nicht aufrecht gehalten. Das Kendalmefen laftete auf allen inneren Gewerben und hemmte allen freieren Schwung. Bolle, innere Rriege, Weglagerung und Raub binberten bas Besteben ber erften Bebingungen aller Industrie und alles Sandels, und mag bie Emancipation ber Stabte und bie Gicherung bes Landfriedens immerbin ihren großen Rugen gehabt haben, bennoch erkennen wir in bem Grundzug bes Rationaldparaftere bie Urfachen, warum auch trot bem Berein begunfligender Umftande, Die ben Sanbel bier emporbrachten, gleichwohl fein Refultat erfolgte, was den Erwartungen entsprochen batte. Do man von Regies runge megen bie nutlichen Sandwerfer ale fchlechtes und gemeines Bolf bezeichnete, wo der Abel Alles und ber Stadter nichts mar, wo ber Gewerbemann von allen Privilegien und Rechten eines Staatsburgers ausgeschloffen blieb, mo felbft bem Fremden nicht vergonut mar, die Gewerbe mit feinem Rleife gu unterftuben, und mo am Ende aller Thatigfeit fein Danf

250) Man tann bieß ichon aus ber Geschichte ihrer außeren Vergrößerung ichließen, bei Escolano p. 753.

<sup>251)</sup> Die der Gemeinde ichaft Escolano ju feiner Zeit auf mehr als 100,000 Ducaten. Die Deputation, eine Finanzbehörde für das Reich, zieht eine gleiche Einnahme aus dem derecho del general; die Konige haben das peage, die amortizacion und Andere, und bezahlen von dem Ertrag nicht allein alle königlichen Beamten der Stadi, sondern erübrigen noch bedeutend,

mar, ba fonnte niemale ein eigentlicher Sanbelenaat, ein eigentliches burgerliches leben werben. Es ift baber thoricht, wenn fich bie Affo und Capmany an bie alte Benennung ber Strafen flammern, um von ba auf einen befferen Buftanb ber Bemerbe ju foliegen. Bergleicht man bie Betriebfamteit in ben italifden Staaten und bie raftlofe Giferfucht ber baubelnben Bolfer bie fee Canbes und ibre weitanofebenbe Politif in ber engften Bers fnupfung mit ihrem Sanbel, fo wird man erfennen, bag meber Die Corgfalt ber aragonifchen Ronige unbefangen, thatig und einnichtig genug, noch bag bie Induftrie ihrer Staaten irgent gemacht war, mit biefen ju rivalifiren. Der Florentiner Degas Totti, ber um bie Mitte bes 14. Sabrbunberte fcbrieb und bem ber gange bermalige Beltbanbel befannt war, bat baber aus unferen Reichen feine Manufacturmaaren, fonbern nur Canbes. producte ais Ausfubrartitel ju bezeichnen, und man fiebt nur allgubeutlich barand, bag bie Catalonier in feinem 3meig ibrer Gewerbethatigfeit mit Rlaubern, Gabfranfreich ober Stalien batten Concurreng balten tonnen. Daburd aufmertfam gemacht gefiebt auch felbit ber grundliche Capmann in bem zweiten, nachtraglichen Theil feines großen Berfes gu, bag fein Bater: land im weiteren Bergleiche feinen febr boben Ctanbounct in ber Gefchichte ber Jubuftrie und bes Sanbels einmimmt. Ueber. all, icheint es auch, erforbert biefer bie lange Bflege von Sabre bunberten, weun er jur Große gebeiben foll; wie fonnte bae aber bier gefcheben, wo nicht wie in Stalien und England Gine Bolfeffaffe bie Unbere verbraugte, um an biefer Reichtbume. quelle an icopfen.

ú

g!

ģ

Bir baben ans eben biefem Grunde von allen giene Beregungen, bie bie ictalienischem Erdber um bie Zeit, bie bier
gulest behandelt wurde, erichütrerten und bie an bie Seit, bie bier
gulest behandelt wurde, erichütrerten und bie an bie Stelfe ber
berrichenen und reichen Alfassen andere sehren, bie nach gleicher
Spur; und was fich dert wiederfollt, schnell, seicht und mit
erichen und großen Berchutzerungen bes alunanbes der Republiten baritellte, ericheint bier faum einmal, schwerfallig, und ohne
bem enterfutzeren Bendachter im Gangen bie Gestalt bes angenischen Societation berandert zu geigen. Dies
rührt eben baber, weil bie Republikanten ber Gemeinben bier
eine Bebelösste waren, bie in ihren Privilegien so sein fannt

wie die ritterliche Ariftofratic felbft. Rur Balencia macht biervon eine fleine Ausnahme, weil es gleich im Anfang feiner Dr. ganifation bas Geprage einer großeren Popularitat aufgebrudt erhielt, burch eben jenen Eroberer, von beffen genialer Birf famteit die Gefchichte von Aragonien auch nach feinem Tobe noch langebin fo voll ift. Er hatte bort nur bie Jurabos and fcblieflich aus bem Gefchlechte ber fonft in Aragon allein regis mentefabigen Burger genommen, ihr Recht ber Interpretation der Gefete aber an die Ginwilligung bes Stadtrathe gebunden, welche seinerseits aus jahrlich gewählten Gliedern aller Stande bestand, in welchem zwei Bertreter jedes Gewerbes faffen, und ohne beffen Beistimmung die Jurados nichts thun fonnten. Dir faben oben, bag Deter III. ben unteren Rlaffen gang in biefem Sinne Concessionen machte in Balencia. Dier alfo, wo bas regfamere Bolf nicht wie in Catalonien aus biefen freieren Einrichtungen in bie beschranfteren ariftofratischen gurudfiel, bilbete fich auch bas Reich gang verfchieben aus; und bieg wird nicht allein in der Beije fichtbar, in der wir es an den Revolutio nen unter Peter IV. und im Interregnum Theil nehmen faben, fonbern es murbe fich noch viel beutlicher berausstellen laffen, wenn ich hier feinen Untheil an ber ftabtifchen Infurrection unter Carl I. (V) behandlen fonnte, ju ber Beit, wo im grelle ften Gegenfate zu bem Benehmen von Balencia ein Dann aus ber Familie la Muga, die bamals bas Justitiat von Aragon wie erblich befaß, Aragonien vor einem abnlichen Ausbruch bewahe ren fonnte. In Aragonien fucht man auch vergebens nur nach einer Gpur bes Beiftes, auf ben ich oben mehrmals bei Balen cia binbeutete. Denn wenn man auch bort, daß Ferdinand 1. in der Stadt Saragoffa das allzupopular gewordene Regiment ånderte, fo barf man nur ben Berruttungen, beren Ende mit ben bamale gemachten Ginrichtungen bezeichnet wird, nachgeben, um ju finden, bag bieg ablige Partheiungen unter ben ciudadanos honrados, ben Infangonen, find, wie fie auch in Calatanub zu ber Zeit Statt hatten, wo es von Peter von Castilien belagert mard 252). Man bebente nur, bag biefe Streitigfeiten unter Ginerlei Familien ein ganges Jahrhundert dauern! Schon 1293 befampften fich die Bernalbiner und bie Tariner und Tars

<sup>252)</sup> Zurita tom. 2. fol, 312.

bas; ban bamale fam es uber bie Forberung breier Babimane ner aus ber Briterichaft bes beiligen Franciecus, baf, fatt ber bieberigen Bablart von 12 Jurados aus ben 12 Rirchfpielen ber Ctabt, funftig eine andere befolgt werben folle, nach melther Die 2 Confabrien ber Ctabt je 6 Jurabos mablen follten, aum Ausbruch ber Rampfe unter ben genannten Bartheien 263), melde mir noch 1348 von Beter IV, benuten faben. Eben fo fant bie Berfaffnng in Barcelona, biefer großen, volfreichen, mit fo vielen Fremden in Beruhrung ftchenben Gtabt, feit ben Anordnungen Jacobe I. bis auf Alfone V. ftill, und bie Beranberungen bie fie von 1275 - 1452 critt, nennt Capmany vorübergebend. Die Organifation Sacobe I. brachte icheinte bald Dobeltumult mit fich , ober es fonnte auch jene bier außerorbentlich feltfame Ericheinung bes Boltsmaunes Dler 254) nur eine Art von Paggaronenaufftand feun, woran es in biefen Geeftabten nicht feblen fonnte; bann aber riffen bie ciudadanos horrados Alles an fich, und fie bringen es am Enbe unferer Des ripbe fo meit, baft ber Rath ber 400 in Barcelong unter ibren Familien , wie in Benedig faft , gefchloffen ift 850). Huch bier

253) Id, fol. 353.

258) Id. IV, 55. Avia entonces en aquella cindad un hombre muy aedicino y popular, que tenía gran parte en el pieblo, lla-mado Brereguer Oller, y con aver recoglió otros de su condicion, hatiendose cabeza y protector del pueblo, llego a tener gran parte y dominio sobre la gente baxa y comun. — Esto, so color de procurar las cosas del bien publico y remediar, las herras y agravios, que se hastian al pueblo, avía hecho grandes robos e insultos en peripuxio del concejo y comun de aquella ciudad, y de la jurisdicion y preeminencia real, y avia nusurpado gran parte de los derechos y rentas eclesiaciess, y de los ciudadanos, cebandó la mano en muchas haxiendas vio eleastemente por su propria autoridad, án respecto alguno de los officiales y ministros reales etc. Gr intertrich jufest frinz fin. menument una war hom pro himartiafet.

255) Capm. II, apendice de notas p, 69. En este estado continuó la forma electiva y orden gerarquiro de los oficios municipales hasta 1462, en cuyo tiempo por real provision de D. Alonso V se altero la antigua planta, a fin de cortar la libertal y desportimo del orden de los esidadanos hornados, que por sus prepon derancia habiaja llegado a concentrar las elecciones dentro de as elase con total eculsion de las otras del estado emercality germial.

also fehrte ber Sang ber Einwohner gur ariftofratifde Berfai, fung gurud, obgleich fie von Jacob biefelbe Erganisation erfalten hatten, wie bie Balentiner, bie ihrerfeits vorwarts gingen und sich freier entwickleten.

Der Uebergang von bem fanftrechtlichen Buftanbe bes law bes zu einem friedlichen und geordneteren marb bier alfo nicht bon bem Abfolntismne ber Ronige vermittelt, wie in Caftilien; auch nicht burch Emporfommen ber Gewerbftanbe, welche ber Rube beburfen, wie in Stalien, fonbern burch ben nieberen Abel im weiteren Ginne und burch beffen geiftige Beftrebungen. Es ging bier bie Gine Art ber Ariftofratie, bie bemaffnete, auf Die andere friedliche uber, nicht nach einer langeren Bolfsbert. fchaft, nach anhaltenben Burgerfriegen, nach Tyranneien, wie in Gloreng, fonbern biefe Erfcheinungen zeigten fich gmar, aber in febr unvollfommner Geftalt, in Deter IV. in ben Rriegen von 1348 und 1411, in ben vollsthumlichen Beidrantungen bes Juftitiate, bie ben Johann II. fo verbroffen 256); fie batten nicht bie Rolge, wie in Alorent, baf eine neue Dligardie aufe tam, Die fich, ftatt auf Baffen, auf Reichthum und Befrechut gen, auf Blang und Prunt, auf Diplomatie und politifche Runfte grundete, fondern bie Organe ber bergeftellten Couverbe nitat bes Gefenes find bie Richter; und biefe wieber traten nicht fowohl ale ein ganges Corpe an bie Stelle bes abgetreto nen Rriegerabele, fondern ber llebergang von ber gemeinfchaft lichen Briftofratie gu ber Berrichaft einzelner arifiofratifcher Saufer zeigte fich bier in ber roben Form, bag auf Gin Amt und Gine einzige Berfon, Die bicfem Umt porffand, alle neue Dacht gebauft mard, und auch bieß Umt rubte balb auf Ginete und bemfelben Saufe. Das Mint aber, welches biefes große Unfeben errang, mar eben bas, welches feit lange in ben Streitigfeiten gwifden Ronig und Abel ju enticheiben eingefest mar, meldes alfo uber bas Berfaffungerecht befonbers ju machen batte, ben Theil ber Gefete, ber bem Aragonier ber wichtigfte war und ber gugleich nie burch bie romifche Doctrin leiben tonnte. Der Fortgang ber gelehrten Rechtefunde in Aragonien nimmt einen Augenblid unfere Aufmertfamfeit in Unfprud, um und bieg ju erflaren. 3m Mufang bes 13. 3abrbunberte 108

<sup>256)</sup> Blancas p. 722,

ber Ruf von Bologna und Paris auch aus Spanien eine Menge Rechtsgelehrter nach Italien und Franfreich; viele Caftilier befuchten biefe Universitaten vor und nach ber Grundung von Galamanca 257). Das romifche Recht verbreitete fich unter ber Bes gunftigung ber Babfte uber gang Europa; es marf bie Gelebre ten ploBlich aus bem bisher einzigen Stoff ihrer Forschungen, ber Theologie und beffen was man bamale Philosophie nannte, auf ein gang neues ungeheures Gebiet. Geit Friedrich Barbaroffa unterftutten alle Ronige ber Chriftenheit bas ihnen vortheilhafte romifche Recht, wie bie Pabfte bas canonifche, und jogen alle Legisten an fich. Bir haben gefeben, bag bieß in Mragonien nicht minder gefchah, ale anderemo, und bag icon unter Jacob I. Die Großen bittere Beschwerben fuhrten uber feine Letrados 258); wir faben, welchen Gebrauch er von ihnen bei ber Organisation von Balencia machte. Allein biefe Ronige jogen boch aus ber Begunftigung biefer Romaniften ben Rugen nicht, ber anderemo baraus gezogen marb. In Caftilien maren fcon im Unfang bes 13. Jahrhunderte gwei Universitaten in Palencia und Salamanca gegrundet worden, ein Sahrhundert ehe man in Aragon baran bachte, und bort murbe nur Canonifches und Civilredt gelehrt, einheimisches, wenigstens in Calamanca, nicht. Bei bem mit Jacob gleichzeitigen und übereinftimmenden Alfone X. und feiner Gefengebung fpielten bie romifchen Rechtsgelehrten eine große Rolle, und burch biefe Befetgebung, wenn fie auch nach Campomanes erft mit ber Beit practifche Geltung erhielt, grub fich bas romifche Recht in Caftilien ein, mabrent Jacob in Uragonien eine gang nationale Gefetfammlung veranstaltete, Die fein Romanift je im Befeutlichen verunftalten fonnte. Es famen Falle vor, in benen 3acob I. felbft fich veranlagt fand, gegen romifche und gothifche

<sup>257)</sup> Nic. Ant, bibl. hisp, vetes. IX, 6. Ad quod (das Collegium in Bologna) duodus fere saeculis non minus quam ad Parisiensem scholam nostra juventus, rudi hactenus bonorum studiorum, martiales inter fremitus, Hispania confluere sueta etc.

<sup>258)</sup> Zurita III, 66. Quejabanse que habiendo los ricos hombres de juzgar los pleytos, como era costumbre antigua de Aragon, los determinaba el rey por el derecho comun y decretos, y eran gobernadas las leyes del reyno a su albedrio, habiendo sido establecidas para que ellas rigiessen etc.

Befete einzuschreiten 250). Er glip balt fic burdaus bei meifer Benutung bes remifden Rechts und feiner Renner ffein Ramon be Benafort mar Mutor ber Cammlung ber Decretalen, bie von Gregor IX, ale Cober bes canonifden Rechts feftgeftellt murben 260)) an bas originelle Gefet feiner Aragonier, unb bief bat feinen naturlichen Grund in bem Ginn biefe Beravols fer fur frube Gefetaebung überbannt, fo wie in bem Borgang ber Catalonier, bie icon 1068 ibr usages nieberichrieben, ebe fie noch von einem romifchen Rechte Gebrauch maden fonnten, von bem in biefe Gebrauche ohne 3meifel nichts anderes ubergegangen ift, ale mas aus gothifder Trabition berrubrte; benn bag bie Barceloner im Berfebr mit Ronftantinovel und Griechenland, mo bas remifche Recht nicht untergegangen mar, bamit befannt geworben maren, wie man wohl annahm, um bie Bebanptung bee Diago ju ftuben, ber auf einer Benugung beffel. ben beftebt, ift boch febr unmabriceinlich. Bielmebr ift es gerabe in Aragonien fo mertwurdig, bag ber unvermuftliche, eis genthumliche Grundton bes Rationaldaraftere überall burch 216 les Frembe wieber burchblidt. Dieg habe ich oben in Bezug auf bas Ronigthum bebauptet; ich bebaurte es bier pon bem Rechtemefen; man fann es eben fo aut im Geiftlichen beweifen. Roch war bas romifche Dificium nicht lange eingeführt, ale Alfons I. in feiner Chegeschichte mit Urraca mit ber achten Willfuhr eines gereiten gragonifden Lebnemannes bie pabitliden Legaten aus bem Land jagte und feine romanifirenden Bifcofe abfeten ober einfertern lief. Go feblen auch von Jacob I. Beifpiele ber Bis berfegung gegen bie Mumendung ber Decretalen und Mebnliche 3ch barf auch nur an jene bier fo baufigen Abceten er-

<sup>259)</sup> Gin Cenffitulien Queek I, tri Samprer y Omarion, bhl. esp. economica politica, II. p. 48, Statimina V, goul Leger reg. manae vol gothiene, Decreta vel Decretales, in casuis asceularibus son resignature, andiminare, indicenter vel allegenture, nec aisquis Legista audeat in fore asceulari advocare, sini in casus propriar ia quod in dictae casus non allegatione secundum Unition Barchinone, – budices estima, in casuis saccularibus, non admittant Advocatos legistas, licut superius dictum est. 200 Sempere 1, 1 h. 25?

innern, Die immer einen eignen Unftrich von practifchet Rlugs beit oft verbunden mit ben munderlichften Brillen, ben fcmarmerifchften Phantafien und ben frembartigften Eigenthumlichfeiten baben, an jene lebenbigen Drafel, Die wir jum Theil icon auftreten und handeln faben, an die Penafort, Bicente Ferrer, Aranba, ober an Juan Escuber, ober anch an ben berühmten Ramon Lull: nirgende wird man bei biefen Mannern gewiffe Buge vermiffen, die fie meber mit ben Beiligen anderer Rationen theilten, noch auch aus ihrem romifden Chriftentbum ober Recht, jonbern nur aus einer Ration entlehnen fonnten, welcher im Gangen baffelbe Frembartige aus urfprunglichen Zeiten anflebte. Gang fo erfcheinen auch bie aragonifchen Rechtsgelehrten. Die gefeierteften Danner aus unferer letten Periode, Die gwei Gerbanos und Barbari find am großeften burch bie tiefe Renntnig ber Ratur ibred Bolfes wie feiner Rechte; gwar berübmt burch ihre gelehrte Renntnig bes Rechtes überhaupt, haben fie nie ober weniges und bieg Benige nur in Bezug auf ihr nationales Gefet gefdrieben und fint eben baburch einfach, naturlich, gejund und frijd an Beift geblieben, mas bas theoretifche Ctubium in ben bamaligen Beiten bie Menfchen noch viel feltner ließ, ale bente, wo boch biefe Eigenschaften nuter ben Echrift. gelebrten eben auch nicht an ber Tageborbnung finb. Alle aras gonifden Ctaatemanner und Rechtsgelebrte fint nur burch ibre Erfahrung im Berfaffungerecht bee Lantes wichtig geworben, Das feiner Ratur nach bem Ginflug bes romifchen Rechts wenis ger ansgefest fenn founte, und ibm chen burch bie Art gang entnommen blieb, wie fich biefe großen Manner ale Coupwebr gegen alles Frembe bavor warfen Daber benn fam es, bag gerabe ber Berichtehof, ber in verfaffungerechtlichen Fragen gu erfennen batte, jene große Wewalt eroberte, in bem Grabe und auf bem Bege, ben ich in ber letten Periode im Gingelnen angegeben babe. Die Wurgel feiner Dacht lag in ber bunfelften Gerne, in ber ber Charafter ber Ration felbit fich bilbete. Der treffliche Cerbano beurfundet baber in feinem berühmten Brief über bas Inflitiat nur aufs neue feine große Ginficht ober feine inftinctmäßige Bertrautheit mit biefem Charafter, wenn er gang mit bemfelben Runftgriff, mit bem ber Abel feine neuen Fortfcbritte mit alten, and unbenflichen Zeiten berftammenben Rechten entidulbigte und rechtfertigte, auch bas Juftitigt in biefe

bunfle Rerne gurudführt, und bier theoretifch, wie in feinem . Umte practifch, bie gange Bolitit ber Ricos aufe genauefte befolgt. Gin fo acht nationaler Magiftrat, ber ben intelligenten Theil bes Bolles gleichfam reprafentirte , mußte baber auch bie fen letteren gang begeiftern, und Burita fpricht fich mit Barme barüber aus. Bon ber Beit an, fagt er, mo bie Privilegien ber Union aufgehoben murben, murbe biefes Umt febr ermeitert und ber Schlufftein ju ber Juriediction bes Juftitia gelegt mit großem Anfeben und bochfter Autoritat, fo bag er von alten Beiten ber eine Cousmebr gegen alle Gewalt und Unterbrudung war, bag er ben Gifer und bie Laune ber Roniae maffiate und im Zaume bielt, und nicht geftattete, bag bas Befeg willfubrlich ober bie Perfon tyrannifch verlett murbe. Der Sauptzwed babei mar, meint er , burch bie Bemalt biefes Magiftrate alle Rebellion und Ummaljung im Reiche ju verbinbern, und es ift eine beach tenemerthe Cache, bag furberbin alle burgerlichen 3mifte, bie man mit ben Baffen zu enticheiben pflegte und bie in anberen Reiden fo gewöhnlich find, aufhorten; von ba an blieben bie Ronige gefe dert in ber Mitte ibres rubigen und friedlichen Bolfes; und badif ber feftefte und bauernbfte Ctaat, über beffen Bermaltung und 30 fant bie Unterthanen am meiften vergnugt und gufrieben finb, und bie Reiche, in benen bieg nicht erreicht wirb, fcweben gwifden Rurcht und Soffnung und muffen mit Strafe ober lobn erhalten werben 261). Das Umt felbft vergleicht er bann mit bem Ephorat ber Eparter, und mit bem Tribunat ber Romer ser). Bu bem letteren perfubrte offenbar blos bas inbibitorifche Recht, bas Beto gegen ungefesliche Berordnungen, bas ber Jufitia auch bis auf einen gemiffen Grab mit ben venetianifchen Avo gabori theilte. Der guverlaffigfte Cous ber aragonifden Frei beiten lag in ben zwei Berechtigungen bes Inftitia gur firma de derecho unt sur manifestacion. Firmar de derecho nennt man namlich bie gebotene Burgichaft irgent eines Aragoniere, ber von bem Ronige ober feinen richterlichen Beborben beriet trachtigt wirb, bag er ju Gericht fteben wolle, auf welche Burg. fcaft bann ber Juftitig feine letras inhibitorias erlagt, bamit ber Burgichaftleiftenbe weber in feiner Derfon noch in feinem Befige eber irgendwie verlett werbe , ale bie er in regelmafis

<sup>261)</sup> Zurita t, 2, fol. 229.

<sup>262)</sup> Ib. fol, 385.

Ø

1

Z

Ø

re

İ

5

3

1: .

ž

gem Proceffe uber bas Recht ber Partheien erfannt bat. 3ft aber von Geiten ber polizeilichen oder regierenden Beborben ein Aragonier wirflid, ohne vorhergegangenen gefetlichen Pros cef, fcon verhaftet worden, fo fann biefer burch jeden Beauf. tragten vor bem Justitia manifestiren, worauf biefer alfobalb und ohne irgend einen Bergug ben Gefangenen aus ber Gewalt jebes Richters, er fen wer er wolle, auch bes bochften, entnimmt, feine Cache unterfucht, und ibn, falls er ibn ohne Pros cef verhaftet findet, and bem Gefangnig lost und in Gicherheit bringt. Conft aber ift die Achnlichfeit mit bem Tribunat barum nur entfernt, weil ber Justitia feine politifche Gewalt hatte, und auch nicht wie bie Ephoren eine folche mit ber-Beit erhielt, vielmehr bildete fich feine Macht gang innerhalb feiner richters lichen Sphare aus, und barin liegt ber Grund ihrer Dauer; bie große Bebeutung bes oberften foniglichen Richtere (und weis ter war ber Justitia im Anfang nichte 263) ift auch fonst im Mittelalter nichts ungewöhnliches. Damale, ale Bitalis uber ben Sufiitia fdrieb, ift er in Aragonien noch nichts anberes, als mas etwa im Anfang ber capitalis Justitiarius in England, por bem die Barone und alle privilegirten Perfonen gu Gericht ftanden: bort aber fturgte ibn bie unnaturliche Accumulation von Memtern aus feiner Macht berunter. Er mar bort, wie in Reapel, wo berfelbe Titel vorfommt, jugleich ben foniglis den Ginfunften vorgefett; fein Amt ftimmt ferner theilweife mit ber normannischen Geneschallie ober Majordomat; banfig werden fie ju Gonverneuren ber Provingen, ja in Abmefenheit ber Ronige gu Bicefonigen ernannt. Eduard I. alfo, ber biefe gefährliche Macht fcheute, die unter allen inneren Gabrungen eine große Rolle gefpielt hatte, that ben Schritt ber auch in Aragonien erfolgte, und befahl das Umt bee Juftitiarine nur einem Ritter gu übertragen; biefer Schritt mar aber in Arago. nien von einer Erweiterung feiner richterlichen Functionen, in England aber von einer Beraubung eines Theile feiner Burben begleitet. Die Bergleichung mit bem Ephorat, beutete ich oben fcon an, lagt fich, eber fest halten, obgleich auch bier bie lets ten Schidfale ber beiben Staaten einen himmelweiten Unterfchied bebingten, ber Unfange allerbinge nicht ba mar. Die allges

<sup>263)</sup> G. in bem erften Abschnitt bie Rote 93.

meinite Mebnlichkeit ift ohne 3meifel bie, bag, ale bie ariftofratifde Rriegevolitif in beiben Staaten unter ben verwickelten, polis tifchen und biplomatifchen Berbaltniffen nach außen und bei bem fteigenben Betrieb, Berfehr und Bilbung im Inneren nicht mehr ausreichte, ein anderes Clement burch Bermittlung und Begunftigung bes Ronigthums und bes unterbrudten Bolfes fich emporbob, und daß beide Inftitute des Justitiats und Exborate ber Musspruch eines Mangels an verbreiteter, geiftiger Regfamteit find. Beide behnten nachher ihre urfprunglich rein rich. terliche Gewalt erft auf bas Recht ber Bewachung ber Gefete. der Controlle ber Behorden und bes Ronige aus; bas Epherat entwickelte fich in Sparta, ale ber Staat nach Augen bin vielfach beschäftigt marb, jum bochften Rachtheil beffelben in ber Richtung nach ber außeren politischen und erecutiven Gewalt, in Aragonien aber, wo bas Bolf nie von bein endemifden Charafter wich, hielt fich bie urfprungliche richterliche Madt feft, und bas Bolf felbit, b. b. die Bertretung auf den Cortee, vergaß nie die Souveranitat bes Gefetes aufrecht zu halten und ward augenblicklich auf bie Antoritat bes Justitia, wie auf eine tonigliche, eifersuchtig. In Sparta erfeste mohl auch bie jabr. liche Babl burche Bolf eine Befdranfung biefer Urt, und je großer die Befugniffe ber Ephoren maren, je weniger ift es glaublich, bag fie ein gang unverantwortlicher Magiftrat gemes fen fenn follten; boch ift nicht zu leugnen, dag von ihnen fpå ter eine Despotie ausging, wie fie in dem neueren Europa nach den Begriffen von Monarchie und Ronigemurbe nur von bier ansgeben fonnte. Die Aebulichfeit beiber Ctaaten aber beruht nicht allein auf biefen analogen Magiftraten. jo alterthumlichen Bolfern, wie diefe, in benen die unteren Rlaffen ftete unthatig blieben, Die fich einzig in dem Rreis eines friegerifden Geburteabels entwickelten, ber feine Guter erblich befaß und verpachtete, nur ben ritterlichen Runften oblag, feine Bilbung nur auf biefe, bie jebody eble Gitte, Wefang und Rebe einschloffen, befdrantte, in zwei Bolfern, welche ihren alten Rechten fo febr anbingen, bie beibe biefe Rechte mehr auf bent Gebrauch als auf gefdriebene Gefete grundeten (mas um fo geeigneter mar, ale ber oberfte Gerichtehof bier und bort bas legielative Corps war), die Ronigthum und Bolf auf gleiche Beife bem Abel unterordneten, mußte ja wohl auch überall eine

Aebnlichfeit ber Entwidlung bervortreten. Es folgte von felbit baraus, bag fich in Mragonien ber griechifche Bug ber Bereinis gung abminiftrativer und richterlicher Functionen in ben Gouverneuren, in ben Ronigen, und in außerorbentlichen Fallen auch im Juftitig finden mußte. Bielleicht murbe fich bei naberer Renntuif ber Cache fogar in ber Competeng ber verfcbiebenen Gerichtebehorben Uebereinstimmung nachweifen laffen, wie g. B. bie Erbe und Ramilienangelegenbeiten, wie in Sparta, aud bier por bie Anbienga bee Ronige gebort ju baben fcheinen; menigftene murben fie ausbrudlich bem Gefchaftefreis bes Gouverneure entzogen. Mus ben berührten Grundzugen floß ba und bort bas Berbaltnig ber Billanen und Beloten ; jene find von Bragnes fur wirfliche Cflaven gehalten worben; faft in Allem theilen bie guinoneres bae loos ber fpartifden Beloten, ja bie Staatsgewalt über fie ging in Aragen nicht einmal fo meit. baf fie bem herrn bie Tobtung feines Cflaven verbieten fonnte. Bu biefem Lande nabrte bie nabe Berührung ber driftlichen Bevolferung mit ber faragenifchen, ber Saf ber erfteren gegen biefe verichiebene Race, gegen bas frembe Geprage ihrer Tracht, Sitte, Sprache und gegen ibre unfreie Lebendweife, Diefelbe Unfict von biefen Rachbarn ober Unterworfenen, wie bie im Miterthum von ben Barbar.a. 3m Berbaltniß gu ben Unterworfenen aus biefem Befdlechte ubt ber Argaonier gegen ibre verachtete Beichaftigunge und Erwerbeart Diefelbe Dulbung bes fpateren Griechen, eben Diefe Lebensweife aber macht fie nicht qualificirt jum Burgerrecht, und friegegefangen find fie wirfliches verlaufbares Eigenthum, wirfliche Cflaven, mit benen fogar Beiftliche Sanbel treiben. Gleich ift in beiben Das tionen ber haß gegen alles Frembe. Bie in Sparta bie Incurgifche Befetgebung ben alten griftofratifden Bebrauch berftellte. ber unter bem Bermifchen bes acht borifden Stammes mit ben Achdern gu leiben aufing, fo marb auch bie aragonifde Berfaffung und Ariftofratie im Gegenfat gegen bas Catalonifche erft gang ausgebilbet. Diefe Briftofratie, Die ibre Capungen auf bie buntien Megimine und Arifta fubrten, griff gwifden ben Ufurpationeversuchen ber Ronige, bie in Sparta wie bier, nach ber Darftellung bei Plutarch bie untere Bolfeflaffe benutt gu haben fdeinen, burch, und feit ber neu gefestigten Berfaffung fcmort ber Ronig ben Cortes einen Conftitutionecib, wie biefe

ibm, und ebenfo mar es in Gparta. Rur burch biefe Berftellung ber alten Rechte erflart fich, bag fich beibe fleine Stagten mitten unter vermanbten Stammen fo originell erhielten. Alles mas nicht altablig mar, bie Beriefen bort und bie Barger bier. blieben von ben Cortes ober von ber Bolfeversammlung und bem Rathe ausgeschloffen. Gingig ift in beiben Staaten bie berrichenbe Unbilbung bei ber ringbumgebenben Blutbe von Poefie und allerhand Runft, bie burchaus nur einen magigen, und einen ber befchrantten Ratur bes Bolte angemeffenen, einfeitigen Gingang fanb. Die Gegner und Reinde beiber Bolfer batten bas Rriegemefen etwas verfchieben ausgebilbet; boch ift Mebnlichfeit gwifden bem alten Rubm ber furgen und mitfjamen Rriege mit ben Mauren, und bem frubern Baffenruf ber Eparter. 3ch beutete oben icon an, wie burch bie erften Geefriege bier und bort eine Stornng ber beimifchen Bebaglichfeit veranlagt warb, bie in ihren Rolgen fich ebenfo entiprad. Gpater machen bie vericbiebenen Schidfale beiber Boffer bie großeren Abmeidungen naturlid. Cparta, unter ben gertheilten Gries den und im fleinen Raume mehr frembem Ginfing blodgeftellt, fam in oftere und großere Collifionen; und beachtenswerth ift im Musgang beiber Staaten bas gabe, wiberhaltige innere Les ben ber antifen Ration im Gegenfat ju bem fillen Berfidern ber Rrafte Mragoniene. 3m Gangen aber ift bie Unnaberung an ben Charafter ber Staaten bes Alterthums nicht allein in Diefen Dingen . fonbern auch in bem fichtbar . mas ber Form nach ber mobernen Beit angebort. Bier find bie Ronige felbit verantwortlich, nicht ibre Minifter; bie letteren meiden nicht freiwillig einer überlegenen Opposition, fonbern gezwungen ben Ernennungen ber Cortes; burchgebend ift ber Denich bem Burger untergeordnet und bat feinen 3med nur im Ctaate; es gab feine andere Majoritat ale bie ber Baffen, feine andere offente liche Meinung ale bas Schwert, und nachbem beffen Dacht getilgt mar, trat an feine Stelle bas Befet, meldes erlautert, ausgelegt, ergangt, bewacht und vertheibigt marb von einem Drgan , auf beffen Unabhangigfeit wie Unichablichfeit bie Staate. gewalten in aludlicher Combination burch Babl und Controlle binmirften.

## Drudfehler.

Seite 3 Beile 14 von oben, und in ben erften Bogen noch oft, lies Dachiavett;

- 4 . 20 D. D. vor Friedrich I. unb.
  - 8 . 5 0. 0. 1. Roscor.
  - 48 . 5 p. p. 1. bafi ft. t
  - 49 . 7 D. u. f. Berfaffen's.
  - 52 , 14 0, u. l. fernen ft. febren.
  - 85 . S D. D. f. 13 ft. 14.
  - 58 . 2. b. o. f. aufmertfamer ft, unaufmertfamer.
- 69 . 17 D. O. L vergebens fied Dannern.
- 104 , 13 b. H. f. Biefer.
  - . 5 u. 4 o. o. f. verbannte und Berbannung.

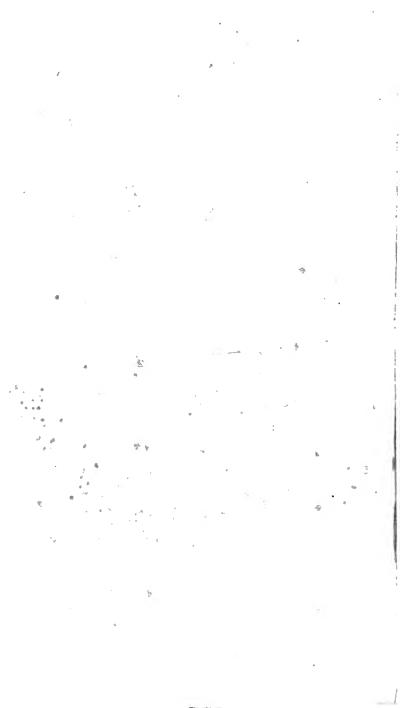





LIII. F. 45.

